

# Hellas und Rom.

3. Band.



# Hellas und Rom.

# Populäre Parstellung

des öffentlichen und hänslichen Lebens

ber

# Griechen und Römer

non

### Dr. Allbert Forbiger,

Conrector em. des Ricolai-Chmnafiums gu Leipzig.

Erfte Abtheilung:

Rom im Zeitalter der Intonine.

3. Band.

Leipzig,

Fues's Berlag (R. Reisland).

1874.

# Inhalt des 1. Bandes.

#### 1. Rapitel.

Reise von Brundisium über Capua nach Rom. Zollbeamte. Landstragen. Birthehauser. Fuhrwerte und Ganften. Lohntutscher. Anxurioje Urt zu reisen. Ankunft in Rom. Erster Gindruck der Weltstadt auf den Fremden. Stragen und Säufer. Empfang im Saufe des vornehmen und reichen Gaftfreundes. Mahlzeit. Nacht= mächter. Eflavenweien: verschiedene Rlaffen und Beichäftigungen der Stlaven. Beginnendes Stragenleben. Morgenbejuch der Glienten. Buchläden, Buchhandel und Art und Weise Schriftwerke zu vervielfältigen. Bucherrollen. Marttplate. Kaufladen und ihre Waaren. Etlavenmartt. Voltsmenge. Stragengewühl und leicht= fertiges Treiben um den Circus her. Gartuchen und Tabernen. Buden der Geldwechsler. Barbierftuben. Bader, sowohl die gemeineren Badehäufer, als die prachtvollen und lururiojen Thermen. Gespräch über die allgemeinen Berhältniffe der Bevölkerung. Batrone und Clienten. Patricier und Plebejer. Merztliche Zuftande in Rom.

#### 2. Rapitel.

Freilassung eines Etlaven. Zeitungen ober Tageblätter. Bejuch mehrerer Werfstätten und Künstlerateliers. Beschreibung der Manipulation der Handwerfer und Künstler und der von ihnen gelieserten Arbeiten: Walter, Töpser, Riemer und Lederarbeiter, Erzgießer und Metallarbeiter, auch Gold- und Silberarbeiter, Kunstlichler, Stellmacher und Wagenbauer, Edelsteinschneiber, Kunststickerinnen und Kunstweber, Glasarbeiter, Elsenbeinschnicher, Kunststickerinnen und Kunstweber, Glasarbeiter, Elsenbeinschnicher, Vildhauer. Handel. Besuch eines Kleidermagazins. Vollständige Veschreibung aller Kleidungsstücke der Kömer und Kömerinnen. Auch Schuhwert, Fächer, Sonnenschirme. Besuch einer Wassenhandlung und eines faiserlichen Zenghauses. Vollständige Veschreibung der Kriegs- und Fechterwassen der Kömer. Dessentliche Erscheinung des Kaisers. Beschreibung eines seierlichen Vegräbnisses und der Grabstätten der Kömer. Ein Stlave wird zur Krenzigung gesührt. Maueranschläge und Mauerschristen. Ein apicisches Gastmahl und Gelag mit den dabei gebotenen Genüssen: Beschreibung des Speisesaals. Raisinement der Bewirthung und der Unterhaltung: Märchenerzähler, Fechter, Equilibristinnen, Tänzerinnen. Gesundheit trinken. Würfelspiel. Hazardspiele. Wetten. (In den Anmerkungen: Beschreibung der musikalischen Justrumente: Flöten, Trompeten, Hörner, Lyra, Cither, Harse u. s. Uhren. Wein- und Marmorsorten und Anderes.)

#### 3. Rapitel.

Das römische Saus und feine Geräthschaften. Unterschied swiften den Balais der Bornehmen und den gewöhnlichen Bürger= bäufern. Dacher. Genaue Beichreibung eines Saufes ber erfteren Urt. Bestibulum, Atrium mit den Ala, Tablinum, Bibliothef und Pingfothet. Periftyl mit Marmorbaffin, Springbrunnen und Biribarinm. Triclinien. Wohn- und Gefellichaftszimmer. Speifefaal. Sanstapelle mit Lararium. Badezimmer. Ruche. Backerei mit Mühle. Speife-, Wein-, Del- und andre Borrathstammern. Eflavenwohnungen. Latrina. Garten mit Springbrunnen. Gerathschaften; der Lectus oder das gepolsterte Lager, Lehnstühle und andre Geffel, Tifche, Dreifuge, Schränte und Riften, Spiegel, Canbelaber, Leuchter und Lampen. Tafel= und Trintgeschirr: Echüffeln, Schaalen und Rapfe, Auftragebretter, Löffel u. f. w. Weingefage: Thonfaffer, Krüge, Mifchgefage, Geihgefag, Rühlgefag, Schöpftelle, vielerlei Trintbecher und Trintschaalen, Flaschen. Rochgeschirr: Keffel, Töpfe, Pfannen, Herd mit Roft, Dreifugen und Bratfpieß, Kochofen, Kohlenbecken, Kohlenschaufeln, Feuerzangen, Durchschläge, Trichter, Mörser u. f. w. Wasser- und Schnellmaage. Wasch= gefäße: Baffereimer und -fannen, Senfeltopje, Bajchbeden, Gießtannen u. j. w. Mühlen.

#### 4. Rapitel.

Die Villa. Das Landleben und die Landwirthschaft. Aussstug nach der Villa des Gastireundes. Beschreibung derselben und ihres prächtigen Gartens mit Hippodrom u. s. w. Wirthschaftsgebände: Tanbenschlag, Ställe und Wagenschuppen, Bäckerei mit Mühle, Wein- und Oelpresse nebst Beschreibung der Wein- und Delbereitung. Hückereibung der Wein- und Derwalter und die ländliche Stlavensamilie. Verschiedene Klassen derselben. Ackergeräth: Verschiedene Arten von Pflügen, Eggen, Karsten, Hacken und Aerten. Der Dreschwagen und der Dreschschlitten. Die Tenne. Schauseln, Siebe u. s. w. Das Leben auf dem Lande und Vergnügung durch verschiedene Arten von Ballspiel 2c. Beschreibung eines römischen Dorfs, seiner Bewohner und ihrer Verhältnisse.

#### 5. Rapitel.

Familienleben. Frauen und Kinder. Seltenheit eines glücklichen Familienlebens. Cheschen. Mangel an ehelicher Treue und häufige Chescheidungen. Unsittlichkeit der Frauen und ihre Urjachen. — Kindererziehung. Häuslicher Unterricht. Schulen und ihre Mangelhaftigkeit. Schwierigkeit des Rechenunterrichts bei jehlenden einsachen Zahlzeichen. Künftlich construirte Rechentasel. Höherer Unterricht durch Grammatiker und Rhetoren. Ghmnastische Nebungen. — Eheverhältnisse: Verlobung. Verschiedene Arten Ehen zu schließen. Gebräuche bei und nach der Geburt von Kindern. Arten der Ehescheidung. Aussiührliche Veschreibung einer Hochzeit und der Gebräuche dabei. — Vesuch einer Hetäre bei ihrer Toilette. Ihre Stlavinnen und ihr Put. Schönheitsmittel: Gelsmilch, Schminken, Färben der Haare. Künstlich ausgethürmte Frisuren. Haarnehe. Parsümerien, Haarde und Pomaden. Jahnpulver. Schmudtästchen und ihr Inhalt: Nestnadeln, Agrassen, Diademe, Halsketten, Ohrgehänge, Armspangen, Kinge. Anlegen der Kleider. — Ein Lupanar in der Suburra. Prostitution.

#### 6. Rapitel.

Die Schanspiele. Beschreibung des Circus maximus. Die große Circusprocession. Gircusspiele in Gegenwart des Hoss. Wettrennen zu Wagen. Wettlauf. Ringkampf der Athleten. — Theatralische Vorstellungen. Beschreibung des Theatrum Pompeii. Schanspieler, ihre Stellung und Gehalte. Masken, Dekorationen und Costume. Vorstellung eines Trauer= und eines Lustspiels, einer Atellana, einer Pantomime und einer Phresicha oder eines Vallets. — Beschreibung des Amphitheatrum Flavium. Gin großes Fechterspiel und eine Thierhehe in demselben. Fechterschulen. Verschiedene Klassen der Fechter: Samnitae, Thraces, retiarii, secutores, myrmillones, bestiarii. — Vorstellung von Equilibristen, Gauklern und Taschenspielern. — Ein Concert im Odeum Domitiani in Anwesenbeit des Hoße.

# Inhalt des 2. Bandes.

#### 7. Rapitel.

Der kaijerliche Hof. Schilberung des Kaijers Marens Aurelius. Die höheren Hofbeamten, die Procuratores a rationibus, a libellis und ab epistulis und der endicularius. (Ihre Geschäfte, ihr Ausschen und ihre bedeutenden Gehalte.) Die niedrigern Hofbeamten, Kassiere, Rechnungssührer, Schreiber, Kämmerlinge u. j. w. Leibsärzte und Erzieher der kaijerlichen Prinzen. Die Hosdienerschaft. Die amiei und comites des Kaisers und verschiedene Klassen dersjelben. Audienzen und Gastmähler.

#### 8. Rapitel.

Der Triumph und die Consecration. Beschreibung des vom Marcus Aurelius und Lucius Verus gehaltenen Triumphes. Historisches über den Triumph und die Ovation. Beschreibung der Consecration des Verus. Daran geknüpste historische Notizen.

#### 9. Kapitel.

Der Gottesdienst. Staatsreligion. Alte italische Gottheiten (indigetes und novensiles). Die durch die sibyllinischen Bücher ersolgte Verschmelzung des altitalischen und griechischen Eultus und die neuen griechischen Götter. (Geschichte der sibyllinischen Bücher. XV viri sacris saciundis.) Supplicatio. Lectisternium. Veschreisdung eines großen Vittsestes und einer seierlichen Opserhandlung. Verschiedene Arten von Opsern. Ginsührung asiatischer und ägyptischer Eulte. (Magna mater, Jis, sprische Göttin, Mithras.) Die der Gottesverehrung geweihten Orte. Tempelban der Kömer. Verzichiedene Arten von Tempeln und Kapellen. Veschreibung eines Prachttempels. Die Priesterschaft und die verschiedenen Collegien derselben (mit ihrer Organisation, ihren Functionen, Vorrechten, Inspignien u. s. w.). Pontifices und Pontifex maximus. Rex sacrificulus und Regina. Flamines (besonders der Flamen Dialis und die Flaminica.) Virgines Vestales. Septemviri Epulones. Augures. (Haruspices.) Salii. Fetiales. Curiones. Luperci. (Sodales Titii.) Fratres Arvales. Sodales Augustales.

#### 10. Rapitel.

Die Festtage und religiösen Feste. (Einrichtung des Kalenders und Unterschied der Teier= und Werkeltage.) Der Neuighrstag und Amtsantritt der Confuln. Schilderung der einheimischen Geste: Lupercalia, Matronalia (Feit ber Hausfrauen), Quinquatrus (Feit ber Sandwerfer, Merzte, Kunftler und Schulfinder) mit dem Tubilustrium. Feit der Mater magna und Megalensia. (Dendrophorie. Bluttag, Hilaria, Lavatio Magnae Matris. — Galli, Als Epijode bas Treiben der Galli der inrischen Göttin.) Floralia. (2013 Gvi= fode Bacchanalia,) Palilia oder Parilia (Hirtenfest). West der Ur= palen. Vestalia, Quinquatrus minores (Feit der gum Opferdienft bestimmten Mötenbläser). Saturnalia. (Sigillaria. Der Aehulich= feit der Sigilla und Argei wegen als Episode das Argeeropfer und die Larentalia.) Ausländische Teite (außer den ichon erwähnten der Mater magna): West ber Comanischen Göttin (Bellona). Mithras= cultus und Taurobolium (Bluttaufe). Riscultus und Beichreibung eines Misfeites. - Ludi saeculares.

#### 11. Rapitel.

Der Aberglaube. Die Divination. Opjerschau (haruspicina). Ausbieien ober Augurien ex coelo, ober Weiffagung aus den Bligen u. f. w., ex avibus, ober aus bem Fluge und den Stimmen der Bögel, (ex quadrupedibus, ex diris) und ex tripudio, ober aus dem Frag der Sühner, und Bergang dabei. Deutung und Guhnung der Bunderzeichen (prodigia, portenta). Guhnung und Begraben der Blige. Deutung und Annahme oder Ablehnung der Vorbedentungen (omina). Tranmdentung. Aftrologie (Chaldaei). Arithmomantie. Daktuliomantie. Brophezeihungen aus den Gesichtszügen, den Lineamenten der Sande u. f. w. Bau-Baubergottheiten (Befate ober Brimo) und Damonen und Sputgeister (Empuja, Mormo, Mania, Larvae und Lemures). Menschliche Zauberer. Gegenftande und Mittel ihrer Wirtsamfeit. Zaubertrante, =Sprüche, =Kreisel, =Knoten, =Gürtel, =Ringe u. f. w. Kascination. Beichreiung, Amulete gegen Zauberei. Sympathetische Raubermittel um Gebrechen und Krantheiten berbeizuführen oder fie zu bannen und abzuwenden.

#### 12. Rapitel.

Die drei Stände: 1) Senatoren. Kurze Geschichte des Staudes. Seine gegenwärtigen Bestandtheile. Sein Reichthum und die Art ihn anzuwenden (zur Erwerbung großer Ländereien, zur Gründung von Fabriken, zu Handelsspeculationen, zu Wuchergeschästen). Auch weniger Bemittelte haben Gelegenheit, zu gut besoldeten Staatsämtern und Militairstellen zu gelangen oder sich als Gerichtsredner ein ansehnliches Ginkommen zu verschassen. (Titelsucht. Berleihung der blosen Jusignien der höchsten Staatsämter.) 2) Ritterstand. Verschiedene Klassen der Ritter: Equites illustres (senato-

rische Ritter), equites equo publico (Staatsritter, Ritter mit dem Staaterog) und gewöhnliche Mitter, oft von fehr gemeiner Berfunit, auch bloje Titularritter. Bu diefem Stande gehören fast alle Bollpaditer, Lieferanten, Banguiers, Großhandler, Befiter großer Fabrifen und Leiter gewinnbringender Unternehmungen. Auch gelangen fie leicht zu einträglichen Procurator= und Officierstellen. 3) Der Bürgerstand. Gehr verschiedene Bermogensverhaltniffe desjelben. (Bum größern Theile gang unbemittelt.) Erwerbsmittel beffelben: Meinhandel; Buchhandel; Geldwechsler-, Mätler- und Piandleihgeschäfte: Schantwirthichaften u. f. w., besonders aber Sandwerte. (Berichiedene Bünfte der Sandwerfer. Gemeingeift derfelben. Begrabnifgefellichaften und Sterbecaffenvereine. Bolts= fest der Anna Perenna.) Rächstdem Austellungen als untere Sofbeamte, Schreiber und Amtsbiener ber Magiftrate und Priefter= collegien, als Lictoren, Ausrufer, Auctionatoren u. f. w. Höhere Erwerbszweige durch Betreibung von Künsten und Wissenschaften; in ersterer Beziehung besonders als Baumeifter, Citharoden, Schanfpieler und Ballettanger oft febr gut bezahlt, in letterer als Glementarlehrer, Grammatiker und Rhetoren, als Abvocaten (Gerichts= redner), Rechtsgelehrte und Herzte beichäftigt.

#### 13. Rapitel.

Rünfte und Wiffenschaften. 1) Künfte. Bautunft. (Pracht= gebäude der Kaiserzeit.) Stulptur. Menge der Standbilder, Busten und andrer plastischer Arbeiten aus Erz und Marmor. Malerei. Frestomalerei und Malerei mit Leimfarben auf Holztafeln. Portraitmalerei. Die Künftler und Art ihrer Thätigkeit. (Arbeits= theilung.) Baumeister, Bildhauer, Maler (auch Malerinnen). Kunftfammlungen. Wenige mahre Kunfttenner. Mufit. Gefang. (Gitelfeit, Anmagung und großer Lohn der Citharoden.) Suftrumentalmusit (besonders Cither= und Wlötenspiel). Lusartung berselben. Concerte. Capitolinischer Wettfampf in Dichtfunft und Mufit. Dilettantismus in den Kunften überhaupt, besonders in der Musit. 2) Wiffenschaften. Philosophie (jett Modewiffenschaft, besonders ber Stoicismus, da ihm der Raifer huldigt, mahrend der Charafter der Römer sich mehr zu Spikurs Lehre hinneigt. Chniker und Bettelphilosophen. Soj= und Sausphilosophen und Lehrer der Phi= lojophie. Treiben in den Philojophenschulen. Dichtkunft. Unterricht der Jugend darin. Jeht die älteren Dichter mehr bevorzugt als die flaffischen des Augusteischen Zeitalters. Mangel an guten Dichtern. Gelegenheitsdichter. Dilettanten in der Dichtfunft. Rhetorif. Rhetorenschulen und Bergang in ihnen. Declamationen und Controversen. Barode und gesuchte Themata derselben. Ent= artung ber Beredtsamteit. Bemühung ber Cophisten, fie wieder ju heben und zu veredeln. (Bon der Betreibung der Rechts= und Arzneiwissenschaft ist schon vorher gehandelt worden.)

#### 14. Rapitel.

Sandel und Industrie. Der Sandel ist meistens Importhandel sur See, Sandelshafen bei Ditia. Der Tiberfluß Saupthandelsstraße. Emporium (Landungs- und Verladungsplak) in Rom und Baarenipeicher an ihm und fonft in der Stadt. Großhandel. querft mit Rahrungsmitteln. Getreidehandel (besonders mit Beizen und Evelt). Viehhandel (hauvtjächlich mit Schweinen, Schinken, Speck, Botelfleisch. Rinder weniger gur Rahrung als zu ben Opiern, der Milch und der Kajebereitung wegen gehalten. Kajehandel). Sandel mit Wildpret, Wedervieh und Wischen, besonders Seefischen (Fischteiche), mit marinirten Fischen und Fischbrühen. Sandel mit Bonig und Wachs, mit Gemujen, Küchengewächsen und Dbit, mit Wein, Del, Salz, mit Holz und Steinen, mit Schafwolle und Biegenhaar, mit Machs, mit Banten, Leder und Belgwerk, mit Banf und Spartum, mit Gewürzen, Wohlgerüchen und Seilfräutern, Sandel mit Gold, Gilber, Gifen, Rupfer, Binn, Blei und Quedfilber, mit Edelsteinen, Krnstall und Glas, Bernstein, Onps. Arfenit, Alsphalt, Asbeit, Farbemaaren und Glienbein, Sandel mit Bierden. Maulthieren, Gjeln, Jagohunden, Schooshundchen und Papageien. Industrie. Fabrifation von Wollen-, Linnen-, Buffus-, Baumwollen= und Seidenwaaren, von Wil3=, Seiler= und Lederwaaren, von Pergament= und Papier, von Metallmaaren aus Gold und Silber, Bronze, Gifen und Stahl (befonders Baffen und Gerath= schaften), von Thonwaaren, Glasmaaren, von Salben, Delen, Effenzen und Medicamenten und Handel damit (überall mit Ungabe ber Länder und Städte, von wo die Producte bezogen und wo die in den Handel fommenden Waaren fabricirt werden).

# Inhalt des 3. Bandes.

#### 15. Rapitel.

Münzen. Münzreduction. Schweres und leichtes Kupfergeld. Einführung des Silbergeldes. Münzstätte im Tempel der Juno Moneta. Münzmeister. Münzrecht. Verschlechterung des Silbergeldes. Ginführung der Goldmünzen. Jehige römische Golds, Silbers und Kupfermünzen und ihr Verhältniß zu einander (sowie ihr heutiger Werth). In Rom coursirende ausländische Münzen. Maße. Längenmaße. Wegmaße. Flächenmaße. Hohlmaße sürflüssige und trochne Gegenstände. Gewichte.

#### 16. Kapitel.

Geldverhältnisse und Geldwerth. Hankfalt und Hausgakenbücher gewöhnlicher Bürger. Ginnahme und Ausgabe derselben. Preise der verschiedenen Rahrungsmittel und Kleidungsstücke, des Brennmaterials und andrer Lebensbedürfnisse. Wohlseilheit dersselben. Arbeitslöhne. Dagegen theure Preise von Lurusgegensständen. Verschwenderischer Answand reicher Kömer. Geldverkehr. Zinssuß und Wucher. Banquiers und Geldwechster. Handels= und Cassaber.

#### 17. Rapitel.

Der Staatshaushalt. Einnahmen des Staats. Allgemeine Steuern: Erundsteuer. (Census.) Kopisteuer. Vermögens= und Gewerbsteuer. Besondre Steuern: Erbschaftssteuer. Abgabe bei Versteigerungen und Freilassungen. Ertrag der Staatsländereien, der Berg= und Salzwerfe und der Münze. Handelsabgaben. Ein= und Aussiuhrzölle. (Verpachtung dieser Abgaben an publicani, und ganze Gesellschaften derselben.) Marktabgaben. Strafgelder. Gütersconsiscationen. Hertsonunliche Geschenke an den Kaiser. Staatsausgaben: Für den Gottesdienst, religiöse Festlichseiten und Spiele; sür össentliche Vauten; sür die üblichen Getreidespenden und Schenstungen an das Volk, sowie für Wohlthätigkeitsanstalten zum Unterhalt armer Kinder. Kosten des Heeres (Sold) und der Hosphaltung. Gehalte der Hospeamten und der Verwaltungsbeamten im ganzen Reiche (besonders der zahlreichen Steuerbeamten und der die Ge-

treidebertheilungen leitenden Personen). Kosten der Staatspost und Auswand für Gesandtschaften. Verwaltung- der Einnahmen und Ausgaben des Staats. Staatsschatz (aerarium) nebst dem geheimen Staatsschatz sür außerordentliche Nothfälle (aerarium sanctius) und faiserliche Kasse (fiscus) sowie Vertheilung der Staatseinnahmen zwischen sie. Der Unterschied zwischen Beiden im Lause der Zeit immer mehr verschwunden.

#### 18. Rapitel.

Die Staatsverjaffung. Rückblick auf die Zeiten der Republik und Volksjouveränität. Comitien ober Volksversammlungen. (Centuriat= und Tributcomitien. Gintheilung bes Bolts in Rlaffen, Centurien und Tribus. Wandelung diefer Institution im Laufe ber Beit.) Die Comitien bestehen gum Theil noch fort, haben aber ihre Bedeutung verloren. Beschreibung folder Comitien gu ber (illuforischen) Consulwahl. Der Senat. Seine frühere Bedeutung und seine Verhältnisse, Rechte und Thätigkeit in der Kaiserzeit. Senat3= versammlungen und Hergang dabei. (Art der Abstimmung.) Staat3= ämter oder Magiftrate, aus den Zeiten der Republit beibehalten. Die Confuln und ihre Wirtsamkeit in der Raiserzeit. Die Bratoren (Praetor urbanus und peregrinus) und ihre (jest jehr beschräntte) Jurisdiction. Die Medilen und ihr Geschäftstreis. Die bem Ramen nach auch noch bestehenden Volkstribunen. Die Quastoren. Bierzu fommen die in der Kaiserzeit neu geschaffenen Staatsamter. Der Praefectus urbi mit feinen Unterbeamten, bem Praefectus vigilum und dem Praefectus annonae; jodann die Praefecti praetorio. Umfangreicher Wirtungstreis, große Vorrechte und Machtbesugniß diefer faiferlichen Beamten. Die gange Staats= gewalt gipfelt zulett in der Perjon des Raifers felbit. Seine Vorrechte und Berrichergewalt.

#### 19. Rapitel.

Berwaltung Italiens und der Provinzen. Verhältnisse Italiens und seine Borrechte vor den Provinzen. Verschiedene Arten
größerer und kleinerer Ortschaften. Colonien (römische Bürgercolonien und lateinische Colonien; Ius Latii), Municipien und Präsecturen. Deren Unterschied, Wesen und Versassung. (Verschmelzung dieser drei Klassen und Wegsall der Präsecturen im Lause der
Zeit.) Der Senat (Decurionen) in den Colonien und Municipien
und die an seiner Spize stehenden Magistrate (Duumviri oder
Quatuorviri iuri dicundo und aediliciae potestatis, Quinquennales
u. s. w.) Ihre Bürgerschaft mit einer Art von Ritterstand
(Augustales). Die Provinzen. Cintheilung des Reichs in 47 Provinzen, theils faiserliche, theils senatorische. Verwaltung der Grsteren durch kaiserliche Legaten, der Lezteren durch Proconsuln und
Proprätoren. Andere Beamte derselben, Legaten, Quästoren und
Procuratoren, und vom Staate angestelltes Dienstpersonal (cohors

praetoria). Ihr Religiouswesen und ihre die Nationalitäten berüctssichtigende Bersassung. Ginheimische Obrigfeiten (Decurionen). Absgabenwesen. Berschiedene Arten von Städten. Colonien (Militairscolonien), Municipien, verbündete und (stener)sreie Städte, gewöhnsliche Provinzialstädte. (Conventstädte.) Einwohner, theils Kömer, theils Eingeborne.

#### 20. Rapitel.

Rückblick auf das mangelhafte Gerichts= Das Gerichtswefen. wesen der Republik. Umgestaltung und Regelung desselben in der Raiferzeit. Theilweifer lebergang ber Jurisdiction vom Bolte und Senate an den Raifer und die neuen faiferlichen Brafecten. Drei Inftangen. Collegialifche Ginrichtung, Deffentlichfeit und Mündlich= feit der Gerichte. Art, wie die Nichtercollegien als Geschworene constituirt werden. Beit und Ort ber Gerichtsverhandlungen. Unterichied zwischen öffentlichen Berbrechen und Brivatdelicten. awischen stehenden und außerordentlichen Gerichten, awischen Crimi= nal= und Civilproceffen. Bergang bei den in den ftehenden Gerichten (quaestiones perpetuae) zu Rom verhandelten Criminal= processen. Constituirung des Gerichtshofs der Geschwornen. Antlage und Bertheidigung. (Advocati, patroni.) Zeugenverhör. mung und Urtheilsspruch. Appellation dagegen und Umgehung der quaestiones perpetuae durch unmittelbares Andringen der Sache bei bem Raifer. Senatsgerichte und Gerichte des Pontifex Maximus. Criminalprocesse in den Provinzen. Untersuchungshaft und Criminalftrafen. Tobesftrafe: Arten ber hinrichtungen. Berur= theilung jum Gladiatorendienst und zur Arbeit in den Bergwerten. Berbannung. Rerferstrafe, Civilprocesse. Gerichtshofe. Staats= gerichtshof der Decemviri und Centumviri. Geschwornengerichte. Bergang bei einem Civilproceffe. Formularproceg vor einem Geschwornengerichte. (Verfahren in iure und in iudicio. Vorladung burch manus iniectio. Vadimonium. Litis contestatio u. f. w.) Rechtshülse extra ordinem durch einen Ginzelnrichter. Execution des Richterspruchs. Eröffnung eines Concurses. Popularflagen.

#### 21. Rapitel.

Heer= und Kriegswesen. Umsassender Kückblick auf die Heeresversassung in den Zeiten der Republik. Das Heer der Kaiserzeit. Die Legionen, ihre Eintheilung und ihre Officiere. Die Prätorianer. Die cohortes urbanae. Die cohortes vigilum. Die Auxiliartruppen. Reiterei. Equites singulares Augusti. Vexilla veteranorum. Die Nichtcombattanten. (Fahnenträger, Spielleute. Handwerkercohorten. Angestellte.) Kleidung und Bewaffnung. Aushebung, Vereidigung, Sold, Dienstzeit. Das Einexerciren. Verpflegung der Truppen. Disciplin. Strasen und Belohnungen. (Darunter Decorationen und coronae.) Marschordnung. (Colonnenmarsch. Triplex acies, Agmen quadratum. Ordis. Glodus. Testudo.) Gepäck der Soldaten. (Mulus Marianus.) Lagerordnung. Anlegung und Einrichtung eines Lagers. (Wall und Graben. Thore. Straßen. Marktpläße. Zelte. Praetorium. Quaestorium u. j. w.) Lagers dienjt und Lagerleben. (Verwendung der Truppen zu andern Arbeiten.) Schlachtordnung. Siebenjache Art derjelben (darunter der cuneus). Verschiedene Arten der Aufstellung. (Frühere Phalanrund Manipularstellung. Jezige Cohortenstellung.) Angriffsarten und Rückzug. Festungskrieg und Belagerungsapparat: Sturmleitern. Minen. Manerbrecher oder aries. Mauerbohrer. Manersichel. Schuhdächer oder testudines. Belagerungskhürme mit Fallbrücken (sambucae). Krahn (tolleno). Geschüß oder Schuß= und Wurs=maschinen (tormenta). Ihre Construction und ihre verschiedenen Arten. (Catapultae (oder scorpiones) und ballistae. Vertheidigungs=mittel der Belagerten. (Furcae, forsices oder lupi, ericii u. j. w.)

#### 22. Rapitel.

Seewesen. Gründung der römischen Seemacht. Die jetigen Kriegsslotten zu Misenum, Ravenna (Forum Julii und Byzantium), und auf den Strömen Rhein und Donau, Sandelaflotte, befonders die alexandrinische und afrikanische. Beschreibung des romischen Schiffes in allen seinen Theilen, mit seinem gesammten Geräth und seiner Ausschmuckung. Maste, Segel, Tauwert, Anter, Steuerruder, die andern Ruder (Räheres über die Ginrichtung der Ruderichiffe, beren Große und Namen fich nach der Bahl der Ruder= reihen richtet: Quinque=, Quadri=, Tri= und Biremen oder Liburnae naves), aplustre, cheniscus, parasemon, tutela. Charafterijtijche Merkmale der Kriegsschiffe. Schiffsschnäbel (rostra), Enterhaten (manus ferreae, harpagones, corvi), Schiffssicheln, Thürme und Wurfgeschütz. Abmiralschiff. Andre Arten von Schiffen: Transport= und Laftichiffe, Späherschiffe, Postschiffe ober Backetbote, schnell= fegelnde Jachten und Seeräuberichiffe (celoces, phaseli, myoparones, hemiolae u. f. w.), fleinere Bote, Rachen und Rahne (lembi, scaphae, cymbae, lintres u. f. w.). Bemannung ber Schiffe: Ruberer, Matrofen und Marinefoldaten und ihre Geschäfte. Dificiere, Steuermanner und andre ermähnenswerthe Personen der Schiffs= Art und Weise bes Seefampfes. Auslaufen und mannichaft. Luftration der Flotte. Marichordnung. Anistellung jum Kampfe und Beschreibung des Kampfes selbst. (Anwendung der rostra, Enterhaten, Kriegsmaschinen u. f. w.) Endlich noch Belohnungen und Strafen der Schiffsmannichaft.



## 15. Rapitel.

# Münzen, Alaße und Gewichte.

Da im vorigen Kapitel vom Handel und von der Industrie der Römer die Rede gewesen ist, jo dürfte hier der passendste Ort fein, auch von ihren im Sandelsvertehr vorkommenden Mingen, Magen und Gewichten zu iprechen. Es ist selbstver= ständlich, daß in Rom, dem Mittelpunkte der Welt, wohin un= aufhörlich Leute aus allen Ländern der Erde zusammenströmen, auch Minzen der verschiedensten Art zum Borichein kommen müffen. Den ftets wechselnden Curs der ausländischen Mingen an berechnen, von denen später nur beiläufig gehandelt werden wird, wollen wir den Geldwechstern überlaffen, deren Thatigfeit fortwährend in Anspruch genommen wird, da alle Abgaben und Geldstrafen unr in römischem Gelde gezahlt und selbst alle Schuldklagen nur auf folches angestellt werden dürfen, weil das römische Recht überhaupt nur die vom römischen Staate ausgegebenen Münziorten 1) als wirkliches Geld betrachtet, 2) weshalb auch im gewöhnlichen Berkehr und im Kleinhandel blos römische Müngen angenommen werden. Doch selbst von diesen, die ihren bestimmten, feststehenden Werth behalten, eursiren jo vielerlei Arten, daß es einem Fremden sehr schwer wird, sich barin gurecht zu finden, weshalb es auch von meiner Seite eines formlichen Studiums bedurft hat, ehe ich darüber in's Klare fam. Um nun auch meine Lefer in den Stand zu feben, die folgenden Mittheilungen richtig zu verstehen, umg ich vorerft einen Rückblick auf die Geschichte des Müngwesens in Rom

werfen. Auch bei den Römern gab es Anfangs mur einen Tanichhandel und die vom Staate festgesetzen Strafen beftanden in einer bestimmten, von zwei Schafen bis zu dreifig Rindern aufteigenden Menge von Bieh (pecus),3) wovon fich auch der Rame des erft später entstandenen Geldes, pecunia, ber= idreibt. 4) Den Grund zu dem jetigen Münzwesen aber legte der herrschenden Meinung nach erft der König Servins Tillins,5) indem er Rupfer, dessen man sich auch ichon vorher als Tausch= mittels bedient hatte, 6) in Barren, meiftens von länglich vier= ectiger Form, gießen und diese, oder doch wenigstens die größten derfelben, mit einem Zeichen versehen ließ, welches mit Rückficht auf die bis dahin übliche Viehzahlung in der Figur irgend einer Art von Herdenvich bestand. 7) aber nicht den Werth der Barren bestimmte, der blos von dem Gewichte abhing, 8) da man das Metall einander zuwog, woraus fich auch die noch bis auf den hentigen Tag bei Käufen gebränchliche juriftische Formel per aes et libram emere (mit Rupfer und mittelft einer Wage kaufen) erklärt. 9) Eigentliche Münzen aber nach dem Minster unfrer griechischen (denn auch hierin waren meine Landsleute die Lehrer der Römer) giebt es im römischen Staate erft feit der Decemviralgesetzgebung oder dem Anfange des 4. Jahrhunderts nach Roms Erbanung. 10) Bon da an nämlich wurden große und plumpe Kupfermünzen von runder Form im Gewichte eines Pfundes gegoffen und mit dem Namen As bezeichnet,11) so daß nun von einem Zuwiegen folches wirklichen Geldes natürlich nicht mehr die Rede war, 12) und auch die vom Staate auferlegten Strafen ftatt, wie bisher, nach Rindern und Schafen, nunmehr nach Affen normirt wurden. 13) Da aber der Gebrauch so großer und schwerer Mingen höchst unbequem war, fing man bald an, auch kleinere zu gießen oder zu prägen, 14) bei benen man die Eintheilung des As in zwölf uncias zu Grunde legte, und so entstanden denn nun unter den Namen Semis, Triens, Quadrans, Sextans und Uncia 15) auch Müngen, die eigentlich ein Gewicht von sechs, vier, drei, zwei und einer Ilnze hätten haben follen, und verschiedenes Gevräge zeigten, 16) jett aber in ihrer ursprünglichen Größe und Schwere nicht mehr in Umlauf sind, sondern sich nur noch im Besitz der Münzsammler und Liebhaber von Alterthümern finden, jedoch zeigen, daß auch diese ältesten Affes nicht das normale Gewicht. hatten, sondern nur zu nenn bis zehn Ungen ausgeprägt wurden. (17) vielleicht weil vor Einführung des nach unserm griechi= schen Gewicht normirten römischen Münzpsundes in Mittel= italien ichon andres Aupfergeld curfirte, welches nach einem etwas leichteren altitalischen Psunde geprägt war, an dessen Gewicht man fich, trot der normalen Bestimmung des römischen Münzpfundes zu 12 Unzen, nun auch bei Prägung der römisichen Asses anschloß. 18) Uebrigens wurden schon diese ältesten Asse nicht aus reinem Kupser geprägt oder vielmehr gegossen, sondern es war ihnen etwa der fünste Theil Zinn und Blei beigemischt, 19) und demnach enthielt der Als nur etwa & Pfund Rupfer. Rach der gleich zu erwähnenden Ginführung der Gilberwährung aber fand man sich, unftreitig mit Berücksichtigung des sicilischen Minginstems, 20) veranlagt, von diesem ursprünglichen Mingfuße abzugehen und statt der schweren Rupfer= münzen (aes grave)21) leichtere zu prägen,22) die zwar dieselben Namen, jedoch keineswegs dieselbe Geltung behielten. Man würde nämlich sehr irren, wenn man glauben wollte, den da= maligen Römern sei zugemuthet worden, den sogleich von 10 auf 4 Ungen herabgesetten 218 für einen vollen, alten 218 gu nehmen, was einem völligen Staats= und Privatbankerott geglichen haben würde. Bielmehr mußte allen Schuldforderungen entweder noch in alten, ichtweren Affes genügt werden, jo lange dieselben noch eireulirten, oder man mußte statt derselben ebenso viele neue, zu 2½ Affes normirte Silbersefterze zahlen; denn der Sesterz wurde nun der Vertreter der alten Münzeinheit oder des libralen As und diente somit zur Vermittelung zwischen der alten und der neuen Währung.23) Später aber ist man freilich in dieser Reduction des Münzsußes, die wohl nur eine nothwendige Folge davon war, daß man man bei Einführung der Silberprägung dem Silber einen viel zu hohen Werth im Bergleich mit dem des Rupfers beigelegt hatte, immer weiter und weiter gegangen und so ist es endlich dahin gekommen, daß jeht der As nur noch 4 Unze wiegt und demnach auf den vierzigsten Theil seines ursprünglichen Gewichts reducirt ist. Während dieser Zeit der Mingreduction entstanden übrigens auch noch drei neue Münzsorten, der Dupondins von zwei, der Tressis von drei und der Denarius oder Decussis von zehn Affes mit den Werthzeichen II, III und X,24) welche großen

und ichweren Aupfermungen aber feit Ginführung des Gilbergeldes gleichfalls außer Curs getommen find. Da nämlich ber Gebrauch von blogem Aupfergeld besonders bei Bezahlung größerer Summen, wobei man nicht felten einen Laftwagen 311 Hilfe nehmen ungte,25) eine große Unbequemlichkeit mit fich führte, jo erfolgte im J. der Stadt 485, nachdem man durch größeren Bertehr mit den griechischen Städten Unteritaliens und den Krieg mit Pyrrhus unferer ariechischen Silberwährung näber gerückt war, eine völlige Umwälung im römi= ichen Mängwesen durch Ginführung des Silbergeldes.26) G3 wurde zur Brägung beffelben eine Mingstätte im Tempel der Anno Moneta auf dem Capitolium errichtet, ein Collegium von drei Münzmeistern (Triumviri monetales) eingesett 27) und aus den im Staatsichate anfgehänften Silberbarren28) dreierlei Urten von Mängen, Denarii von 10, Quinarii von 5 und Sestertii von 21 Affes mit den Werthzeichen X. V oder Q, und IIS 29) ober HS geprägt; 30) doch ist hierbei freilich mir an schon reducirte Uffes zu denken, so daß der Sefterting trok seiner Bezeichnung mit 24 As doch nur einem alten 263 an Werth gleichkam. Diese Mingen nun sind noch jett in allgemeinem Gebrauch, obgleich die Sesterze (deren Rame trok ihres geringen Werthes noch immer zur Bezeichnung aller, felbst ber größten Geldjummen dient, jo daß man sich nicht wundern barf, wenn jo häufig von einem Bermögen von Hunderttan= jenden, ja von Millionen die Rede ist)31) seit der Kaiserzeit nicht mehr von Silber, sondern von Kuvser gevrägt werden: benn daß neben bem Silbergelde ftets auch noch Aupfergeld curfirte, versteht sich wohl von selbst. Gbenso selbstverständlich aber ist, daß mit der fortschreitenden Reduction des Kupfer= geldes auch eine Berichlechterung der Silbermungen Sand in Sand ging, wie wir gleich feben werden. Doch auch bei biefem Silberenrie sollte es nicht bleiben. Denn da sich in Folge der gläcklichen Kriege und Eroberungen der Römer in den Zeiten der Republik, wo zwar alle Kriegscontributionen in Silber bezahlt werden mußten, 32) aber dennoch in dem blog für Noth= fälle aufbewahrten Fond des Staatsschates, dem sanctius aerarium,35) nur Gold niedergelegt wurde,34) eine große Menge Gold angehäuft hatte35) (beijen Werthverhältniß zum Silber nicht stets basselbe gewesen ift, normalmäßig aber fast wie 1:12

angenommen werden fann) 36), fing Julius Cafar, überdieß die Goldmaffen Galliens auf den römischen Geldmartt brachte, auch Goldstücke in großer Menge prägen zu laffen an, 37) die bald jo allgemein in Gebraudy famen, daß in der Kaijerreit, namentlich feit Nero und Bejpajian, der Goldeurs an die Stelle des Silbereurses getreten und Gold die gewöhn= liche Conrantmunge geworden ift, wahrend bas Gilbergeld nur noch als Scheidemunge gilt. So curfiren denn jetzt neben ein= ander folgende einheimische Müngen: 1) der Aureus,38) bis= weilen auch Golddenar (Denarius aureus) genannt, 39) weil er an Große einem Denar gleichtommt, die einzige romische Goldmange, die in gangen und halben Studen ausgegeben wird und Unfangs aus In Pfund reinen Goldes beftand, in der Raifer= zeit aber allmählich reducirt worden ift, jo daß sie jeht ge= wöhnlich 42 Pfund wiegt 40) und 100 Seftertien oder 25 De= naren gleichgestellt wird. 2) an Silbermangen: a) der unfrer griechischen Dradme nachgebildete und ihr ziemlich entsprechende 11) Denarius. der nach seinem Geprage, einem Zwei= oder Bier= geivann, auch Bigatus und Quadrigatus heißt, 42) ursprünglich aus gang reinem Silber geprägt wurde und 713 Pfund wog, dann im zweiten punischen Kriege bei Reduction des Anpferas auf den Uncialfu $\tilde{\mathbf{h}}^{13}$ ) auf  $\frac{1}{84}$  und endlich gar auf  $\frac{1}{116}$  Pfund herabgesett<sup>14</sup>) und dabei auch seinem Feingehalte nach immer mehr verschlechtert wurde. <sup>45</sup>) Ja zuweilen sind sogar eiserne und bronzene, blos mit Gilber plattirte Denare von der Regierung felbst ausgegeben worden, 16) wie ich sie als falsches Geld auf den Tischen der Geldwechster aufgenagelt gesehen habe. 17) b) der Quinarius oder halbe Denar, deffen Pragung feit dem 2. punischen Kriege über anderthalb Jahrhunderte lang eingestellt gewesen, in der Kaiserzeit aber wieder aufgenommen worden ift, der natürlich alle Schickfale des Denars felbit theilte, 48) und jest zuweilen auch Victoriatus genannt wird, da Diejer Rame einer in den Zeiten der Republit geprägten und nach der auf ihrer Rückseite erscheinenden Victoria benannten Minge auf ihn übergetragen wurde, 49) die 3 des Denars hielt, jest aber in dieser Währung nicht mehr geprägt und, wenn sie noch vorkommt, von den Geldwechstern blos nach Gurs angenommen wird. 3) als Kupjermänzen: a) der früher aus Silber bestehende Sestertius, der jeht nur noch aus start mit

Bint versektem Rupfer geprägt wird, fo daß jein Metall fast das Aussehen von Messing hat, 50) auch nicht mehr, wie der Silberfesterg, 21, sondern 4 Affes gilt und das Gewicht einer Une hat und von welchem, wie wir eben faben, 100 Stück auf einen Aureus und 4 auf einen Denar geheust); b) der auch idon oben gengunte Dupondius, 52) welcher zwei Mies hält. normalmäßig & Unge wiegen foll und ebenfalls mehr Meffingals Aupjergehalt hat; 53) c) der reine, rothkupjerne As, dessen Normalgehalt jett & Muge ist; d) der Somis (die Semissis)54) ober 1 213 (= 1 Muse) und o) der Quadrans 55) ober 1 213 (= 1 llnge), der zwar schon seit Trajans Zeiten nicht mehr geprägt wird, 56) aber doch noch start eursirt. Werthbezeichnun= gen jedoch werden diesen verschiedenen Münzen in der Kaiserzeit nicht mehr beigefügt. In welchem Werthverhältniß zu ein= ander sie stehen, wird sich am deutlichsten aus folgender Tabelle erjehen laffen:

| Aureus     | 1    |                 |    |    |    |   |   |   |   |
|------------|------|-----------------|----|----|----|---|---|---|---|
| semaureus  | 2    | 1               |    |    |    |   |   |   |   |
| denarius   | 25   | $12\frac{1}{2}$ | 1  |    |    |   |   |   |   |
| quinarius  | 50   | $25^{\circ}$    | 2  | 1  |    |   |   |   |   |
| sestertius | 100  | 50              | 4  | 2  | 1  |   |   |   |   |
| dupondius  | 200  | 100             | 8  | 4  | 2  | 1 |   |   |   |
| as         | 400  | 200             | 16 | 8  | 4  | 2 | 1 |   |   |
| semis      | 800  | 400             | 32 | 16 | 8  | 4 | 2 | 1 |   |
| quadrans   | 1600 | 800             | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

Schon seit Augustus ist das Prägen von Gold- und Silbermünzen ein Privilegium des Kaisers, 57) während das Recht Kupsermünzen zu prägen dem Senate verblieben oder vielmehr zurückgegeben ist, nachdem in den letzten Zeiten der Republik gar kein Kupsergeld mehr geprägt worden war. 58) Daher pslegt auch dieses Kupsergeld mit den Buchstaben S. C. (Senatus consulto) bezeichnet zu werden. 59) Obgleich sonach die Triumviri monetales als Münzmeister des Senats noch sortbestehen, 60) sungirt doch neben ihnen auch ein Borsteher der kaiserlichen Münze (Procurator monetae Caesaris) 61) und wenn ausnahmsweise auch größere Provinzialstädte Münzen schlagen, so geschieht dieß nur in Folge eines besonderen, ihnen vom Kaiser verliehenen Privilegiums. 62)

Außer diesen römischen, jett zum größten Theile in Rom felbit geprägten Müngen63) kommen nun aber im Handel und Berkehr auch noch verichiedene ausländische Geldforten vor, die. wie ichon gesagt, einen wechselnden Curs haben und daher eigentlich nur als Waare betrachtet werden, 64) die den Geld= wechstern einen reichen Gewinn abwirft. Um Meisten verbreitet ist 1) der Gebrauch unserer griechischen Drachme, 65) die gewöhnlich dem Denar gleichgestellt und im Rleinhandel nie höher angenommen wird, obgleich die besseren Sorten berselben eigentlich den Werth von 11 heutigen, aber freilich nur von 3 der ältesten Denare haben. 66) Reben ihr curfiren 2) viele per= gamenische Cistophoren (cistophori)67), die Landesmünze der Proving Affien, deren Name fich von ihrem Gepräge, der halb geöffneten bacchischen Kiste, 68) herschreibt, die aus dem reinsten Silber bestehen und als vier Drachmen gelten, jedoch nur den Eurs von drei Denaren haben. 69) 3) die ägyptische oder alexan= drinische Minge, die zwar dem Gewichte nach gleichfalls vier Drachmen repräsentirt, aber, da sie von jehr schlechtem Gehalte ift und nur wenig Silber enthält, blog den Werth von 4 Uffes oder & Denar hat. 70) 4) die sprische Silbermunge, die zwar, wie die vorigen, ebenfalls für eine Tetradrachme gilt71) und dem Gewichte nach vier Denaren gleichkommt, ihres geringen Gehaltes wegen aber nur für drei Denare gerechnet wird. 72) Unswärtiges Rupfergeld hat eigentlich in Rom gar feinen Curs, boch wird unjer griechischer Obolus in Schankwirthichaften, Badehäusern u. j. w. unbedenklich angenommen, aber freilich nur unter seinem wahren Werthe, da er als ! Drachme eigent= lich einen Dupondins oder zwei Affe gelten follte, aber nie höher als zu 13 263 anzubringen ift, worein ihn die Geld= wechsler bereitwillig umjeken, da sie dabei immer noch ein gang gutes Geschäft machen.73) Das in Provinzialstädten, nament= lich zu Antiochia, mit der Bezeichnung S. C. geprägte Anpfer= geld 74) jedoch wird als römisches Geld betrachtet und zum vollen Werthe angenommen. 75)

Gehen wir nun zu den Maßen und Gewichten der Kömer über, deren Ginführung gleichfalls dem Servius Tullius zugesichrieben wird, 76) so ist das einzige im Handel zum Ausmessen von Stoffen gebrauchte 77) Längenmaß die ulna (oder der cubitus) d. h. die Länge des Arms vom Ellenbogen bis zur Spihe des

Mittelfingers oder 11 romische Jug, 78) die jedoch auch bei aubern Gegenständen als Längenmaß gebraucht wird 79) und in Dieselben fleineren Theile zerfällt, wie der römische Fuß, von dem wir sogleich sprechen werden, da hier überhaupt eine leber= ficht von allen Maßen der Römer gegeben werden foll. Wie bei und Griechen, jo find auch bei den Römern alle Längen= maße von Gliedern des menschlichen Körpers abgeleitet und das Grundmaß für alle Längen ist der Tuß (pes), welcher nach der uripänglichen römischen Eintheilung in 12 uncias, nach der chenfalls angenommenen und von Weldmeffern, Baumeiftern, Bisbbauern und andern Künstlern stets gebrauchten griechischen aber in 16 digitos (Sazrílove oder Fingerbreiten) zerfällt 80), und auch bei Meffungen größerer Längen, für welche es wieder besondere Ramen giebt, zu Grunde gelegt wird. Da um aber nicht alle Füße gleich lang und alle Finger gleich breit find, to muste nothwendig ein Normalmaß bestimmt werden und Diefes ist denn auch wirklich im Tempel der Juno Moneta auf dem Capitol aufgestellt;81) nach ihm muffen alle Makstäbe und Megrithen normirt werden. 2) Es entstehen sonach in aufsteigender Progreffion folgende Längenmaße, deren Namen wir jum Theil ichon bei den Müngen kennen gelernt haben und die und auch wieder bei den Gewichten begegnen werden. a) Klei= nere als der Fuß: der sicilicus = 1/4 Fuß, die semuncia =  $\frac{1}{24}$   $\mathfrak{F}_{\cdot\cdot}$ , der digitus<sup>83</sup>) =  $\frac{1}{16}$   $\mathfrak{F}_{\cdot\cdot}$ , die uncia =  $\frac{1}{12}$   $\mathfrak{F}_{\cdot\cdot}$ , die sescuncia =  $\frac{1}{8}$  K., der sextans =  $\frac{1}{6}$  K., der palmus (d. h. die Breite der flachen Hand) oder der quadrans = 1 %., der triens  $=\frac{1}{3}\widetilde{\mathfrak{R}}$ , der semis  $=\frac{1}{2}\mathfrak{F}\mathfrak{u}\mathfrak{F}$  und der dodrans  $=\frac{3}{4}\mathfrak{F}$ . h) Größere als der Kuß: der palmipes = 1 %, der cubitus (b. h. eigentlich der Ellenbogen) oder die ulna = 13 %., der gradus (d. i. eigentlich die Stufe, daher befonders bei Meffun= gen in die Tiefe, beim Graben eines Brunnens u. f. w. ge= brancht) = 21/2 F., und nun folgende Wegmaße: der passus (d. h. der Schritt) = 5 %. (da, wie wir schon wissen, 84) die Römer nicht nach einfachen Schritten zu 21 F., sondern nach Doppelichritten rechnen), die decempeda oder pertica (eigent= lid die Megruthe)  $^{85}$ ) = 10 F., der actus = 120 F.  $^{86}$ ) und das mille (vollständig mille passus oder 1000 Schritte) = 5000 F., bekanntlich das durch Meilensteine (milliaria)87) bezeichnete Maß für jämmtliche Land= und Seerstragen des

Reichs.\*5) Doch bedienen sich die Kömer nicht selten auch unsers griechischen Wegmaßes nach Stadien ( $\sigma t \acute{a} d \iota o r$ , stadium)\*59), besonders wenn es sich um Entsernungen zur See handelt,\*90) wo doch nicht süglich von Schritten die Rede sein kann. Sie nehmen dann das Stadium zu  $\frac{1}{8}$  ihrer Meile oder zu 625 römischen Fuß an. Nur selten vorkommende Längenmaße sind außer den schon genannten sescuncia und sextans die quincuncia  $=\frac{5}{12}$  H., der des  $=\frac{2}{3}$  H., der dextans  $=\frac{5}{12}$  H., der dupondius =2 H. und der sestertius  $=2\frac{1}{2}$  H. der dupondius =2 H. und der sestertius  $=2\frac{1}{2}$  H. Das Verhältniß der allgemein üblichen Längenmaße zu einsander werden solgende Tabellen zeigen:

| Mille passus |                | 1              |      |                |                |                |                |                |                  |     |   |
|--------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----|---|
| actus        | 4              | 13             | 1    |                |                |                |                |                |                  |     |   |
| decempeda    | 50             | )()            | 12   | 1              |                |                |                |                |                  |     |   |
| passus       | 100            | )()            | 24   | 2              | ]              | L              |                |                |                  |     |   |
| gradus       | 200            | )()            | 48   | 4              | :              | 2              | 1              |                |                  |     |   |
| cubitus      | 338            | 331            | 80   | 6              | 2 3            | 31             | $1\frac{2}{3}$ | 1              |                  |     |   |
| palmipes     | 40(            | )()            | - 96 | 8              | -              | 1              | 2              | $1\frac{1}{5}$ | 1                |     |   |
| pes          | 500            | 00             | 120  | 10             |                | )              | $2\frac{1}{2}$ | 11             | $1\frac{1}{4}$   | - 1 | Ĺ |
|              |                |                |      |                |                |                |                |                |                  |     |   |
| Pes          | 1              |                |      |                |                |                |                |                |                  |     |   |
| dodrans      | $1\frac{1}{3}$ | 1              |      |                |                |                |                |                |                  |     |   |
| semis        | 2              | $1\frac{1}{2}$ | 1    |                |                |                |                |                |                  |     |   |
| triens       | 3              | $2\frac{1}{4}$ | 1 1  | 1              |                |                |                |                |                  |     |   |
| palmus ober  |                |                |      |                |                |                |                |                |                  |     |   |
| quadrans     | 4              | 3              | 2    | 1;             | 1              |                |                |                |                  |     |   |
| sextans      | G              | 41             | - 3  | 2              | $1\frac{1}{2}$ | 1              |                |                |                  |     |   |
| sescuncia    | 8              | 6              | 4    | $-\frac{2}{3}$ | •)             | $1\frac{1}{2}$ | 1              |                |                  |     |   |
| uncia        | 12             | Ð              | G    | .4             | 3              | 2              | $1\frac{1}{2}$ | 1              |                  |     |   |
| digitus      | 16             | 12             | 8    | i) 1/3         | 4              | 3              | 2              | $1\frac{1}{2}$ | ]                |     |   |
| semuncia     | 24             | 18             | 12   | 8              | 6              | 4              | 3              | 2              | $1\frac{1}{2}$ . | 1   |   |
| sieilieus    | 48             | 36             | 24   | 16             | 12             | 8              | 6              | 4              | 3 :              | 2   | 1 |
|              |                |                |      |                |                |                |                |                |                  |     |   |

Den mit den Längenmaßen eng verwandten Flächenmaßen, bei denen es sich nicht blos um einfache Bestimmung der Länge, sondern auch um die der Breite, kurz um Angabe des Flächeninhalts handelt, liegt ebensalls der Gebrauch des Fußes als Einheit zu Grunde. Die solche Messung aber läßt sich auf doppelte Art aussühren, indem man entweder die Länge und

Breite einzeln angiebt, 93) wo dann von einer Meffung in porrectum94) und von Univendung des pes porrectus95) die Rede ift, oder fürzer gleich ben Flächeninhalt nach Quadratfußen (pes quadratus oder constratus)96) bestimmt. Größere Weld= flächen, die mit der zehnfüßigen Megruthe (decempeda) ge= messen werden, bezeichnet man mit den vom Landbau entsehnten Namen actus quadratus und jugerum (ein Judert), indem man unter ersterem einen Raum von 120 Quadratfuß versteht. den man gewöhnlich in einem halben Tage beackern kann, unter letterem aber den doppelten actus als Ackerfeld für die Arbeit eines ganzen Tages, 97) d. h. ein längliches Rechteck von 240 F. Länge und 120 F. Breite, also 28,800 Quadratfuß. Da man unn auch diese Mage mit Anwendung des Duodecimalinftems in fleinere Theile zerleat, so bilden sich in aufsteigender Brogreffion von der decempeda quadrata oder dem scripulum an bis zum iugerum, dem Hauptfeldmaße der Römer, folgende Maße: Decempeda quadrata ober scripulum = 318 iugerum ober 100  $\square \mathcal{F}$ , sicilicus =  $\frac{1}{48}$  ing. ober 600  $\square \mathcal{F}$ , semuncia  $=\frac{1}{24}$  iug. oder 1200  $\square \mathfrak{F}$ ., uncia  $=\frac{1}{12}$  iug. oder 2400  $\square \mathfrak{F}$ ., clima =  $\frac{1}{8}$  iug. oder 3600  $\square \mathfrak{F}$ ., sextans =  $\frac{1}{6}$  iug. oder 4800 □ F., quadrans = ¼ iug. ober 7200 □ F., triens = 1/2 iug. oder 9600 \( \textstyre{7}\), actus quadratus oder semis = 1/2 iug. ober 14400 Tr. und ingerum = 2 actus ober 28800 Tr. Um noch größere Landstriche mit kleineren Zahlen bezeichnen zu können, hat man noch die Ausdrücke heredium, centuria und saltus ersunden und versteht unter ersterem, der eigentlich eine Erbbesikung bedeutet und den bei der ersten Ackerverthei= lung durch Romulus jedem Bürger zugekommenen Feldtheil bezeichnen foll, einen Raum von 4 actus, d. h. von 240 Fuß in's Gevierte oder 57600 DF., unter centuria aber 400 actus, b. h. 2400 %: in'3 Gevierte oder 576000 □F. 98) und unter saltus (eigentlich eine Waldtrift) 4 Centurien = 1600 actus, d. h. 4800 K. in's Gevierte oder 2304000 DF. Demnach stellt sich folgendes Verhältniß dieser Mage zu einander heran3: 99)

```
Saltus
              1
centuria
             4
                    1
heredium
            400
                   100
                        1
iugerum
            800
                  200
           1600 400
                        4
actus
            2400
                  600
                                1: 1
triens
                       6
                             3
quadrans
           3200
                  800
                         8
                             .1
                                 2 11 1
           4800 1200 12
                                 3
                                    2 \quad 1\frac{1}{3} \quad 1
sextans
                             6
                                    2\frac{2}{3} 2
clima
            6400 1600 16
                             8
                                         1 1 1
           9600 2400 24 12
                                       3
uncia
                                -6
                                    4
                                          2 1 1 1
semuncia
                 4800 48
                            24
                                    8 6
                                             3 2
           19200
                                12
                                          4
          38400 9600 96 48
                                         8 6 4 2 1
sicilicus
                                24 16 12
scripulum 230400 57600 576 288 144 96 72 48 36 24 12 6 1
```

Außerdem finde ich noch folgende seltener in Anwendung kommende Maße als Theile des Jugerum erwähnt, deren Verhältniß zu den übrigen sich leicht ergeben wird: sextula  $= \frac{1}{72}$  iug. d. i. 4 scripula oder  $400 \,\square_{\mathfrak{F}}$ ., quincunx  $= \frac{5}{12}$  iug. oder  $1200 \,\square_{\mathfrak{F}}$ ., septunx  $= \frac{7}{12}$  iug. oder  $1680 \,\square_{\mathfrak{F}}$ ., des  $= \frac{2}{3}$  iug. oder  $1920 \,\square_{\mathfrak{F}}$ ., dodrans  $= \frac{3}{4}$  iug. oder  $21600 \,\square_{\mathfrak{F}}$ ., dextans  $= \frac{2}{6}$  iug. oder  $24000 \,\square_{\mathfrak{F}}$ . und deunx  $= \frac{1}{12}$  iug. oder  $26400 \,\square_{\mathfrak{F}}$ .

Ich fomme nun zu den im Handel und Verkehr gebrauchten Hohlmaßen für stüffige und trockne Gegenstände, die in ihren Benennungen größtentheils übereinstimmen und zwar eigentlich vom Längenmaße abgeleitet, aber nach dem Gewichte genaner bestimmt sind, indem die Römer das Quadrantal. welsches später mit einem dem griechischen äugogers nachgebildeten Namen amphora bezeichnet wurde, 101) d. h. ein Gefäß von einem Enbitsuß Inhalt, 102) welches mit Wein oder Wasser gessüllt 103) 80 Pfund wiegt und also dem Gewichte nach unserm attischen Talente und dem Inhalte nach zatischen Metreten gleichkommt, als Einheit der Körpermaße annehmen. Auch die Umphora wird nun in mehrere kleinere Maße getheilt, die größtentheils unsern griechischen entsprechen und meistens selbst die griechischen Namen sühren, und zwar nach solgendem Vershältniß: 104)

| Amphora    | 1     |     |    |    |    |   |                |               |
|------------|-------|-----|----|----|----|---|----------------|---------------|
| urna       | • • • | 1   |    |    |    |   |                |               |
| congius    | . 8   | 4   | 1  |    |    |   |                |               |
| sextarius  | 48    | 24  | 6  | 1  |    |   |                |               |
| hemina     | 96    | 48  | 12 | 2  | 1  |   |                |               |
| quartarius | 192   | 96  | 24 | 4  | 2  | 1 |                |               |
| acetabulum | 384   | 192 | 48 | 8  | 4  | 2 | 1              |               |
| cyathus    | 576   | 288 | 72 | 12 | () | 3 | $1\frac{1}{2}$ | $-1.^{105}$ ) |

Noch fleinere Mage, die nur von Nerzten, Salbenbereitern, Röchen u. j. w. gebraucht werden, jind die ligula = 1 Chathus und das cochlear = 1/4 Chathus, welche beide Namen eigentlich einen Löffel bedeuten. 106) Zwanzig amphorae bilden einen culeus. 107) beisen Berhältniß zu den übrigen eben genannten Maken, der uma u. j. w., also gleich = 40, 160, 960, 1920, 3840, 7680 und 11520 ist. Das Wort bedeutet aber eigentlich einen Schlauch, 108) und meine Leser wissen schon, daß die Römer größere Quantitäten Wein in solchen Schläuchen zu Martte bringen, 109) Die kleineren dieser Make vom sextarius an haben wir bereits früher als die darnach normirten Trinkgefäße der Römer fennen gelernt, 110) die hemina aber wird besonders von den Nerzten angewendet und sowohl sie als der sextarius werden daher auch nach dem Duodecimalinstem in kleinere Unter= abtheilungen zerlegt, und jo giebt es denn auch trientes (3 Sex= tarius) zu vier, quadrantes zu drei und sextantes zu zwei Chathi als Trinkbecher. 111) Ich besitze selbst nicht nur eine zum Del bestimmte hemina von durchsichtigem Horn, in deren Außenseite 12 Kreise eingerikt sind, welche die einzelnen Ungen bezeichnen, 112) fondern auch einen ebenso eingerichteten, einen sextarius faffenden gläsernen Trintbecher, so daß ich stets sehen fann, wie viel daraus gegoffen oder getrunken wird.

Von den Maßen für Flüffigkeiten gehe ich über zu den Maßen für trockne Gegenstände, wie Getreide, Hülsenfrüchte, Mehl, Salz u. f. w., die gleichfalls unsern griechischen entsprechen. Das Hanptmaß ist hier der modius, der zu Quadrantal oder 16 Sextarien, 113) d. h. dem 6. Theile eines griechischen Medimnus gleichkommt und ebenfalls in mehrere kleinere Theile zerlegt wird, welche alle der Größe und, den semodius oder halben Modius ausgenommen, auch den Namen nach mit den

Maßen der Flüffigkeiten übereinkommen. Ihr Verhältniß zu einander zeigt folgende Tabelle:

| Modius     | 1   |    |    |            |   |                |        |
|------------|-----|----|----|------------|---|----------------|--------|
| semodius   | 2   | 1  |    |            |   |                |        |
| sextarius  | 16  | 8  | 1  |            |   |                |        |
| hemina     | 32  | 16 | 2  | 1          |   |                |        |
| quartarius | 64  | 32 | 4  | 2          | 1 |                |        |
| acetabulum | 128 | 64 | 8  | 4          | 2 | 1              |        |
| cyathus    | 192 | 96 | 12 | $\ddot{6}$ | 3 | $1\frac{1}{2}$ | 1.114) |

Größere Maße, als der Modins, find der modius castrensis, welcher zwei Modien beträgt, 115) und das trimodium oder drei Modien, also = 1 Amphora. 116)

Schwerer, als mich in die Mage der Römer zu finden, ist es mir geworden, mich mit ihrem, der allgemeinen Meinung nach ebenfalls vom Servins Inlling eingeführten Gewichte in seinen vielen einzelnen Theilen vertrant zu machen, obgleich die Zusammenstellung des Denars mit unfrer Drachme117) in der Raijerzeit auch zu einer Berücksichtigung bes griechischen Gewichts und zum Gebrauche einiger unferer Gewichtsnamen Beranlassung gegeben hat, wodurch mir jenes Verständnig etwas erleichtert worden ist. Das Grundgewicht der Römer ist das Pfund (libra, 118) als Minggewicht auch as genannt), welches aber nicht in allen Ländern des römischen Reichs dasselbe ist, 119) jo daß man, um ein sicheres Kriterium zu gewinnen, das Geld= pfund (pondus aurarium et argenteum)120), bei welchem es jich um größte Genauigkeit und Gleichförmigkeit handelt, als Normalgewicht anzusehen hat; und dieses ist denn auch das zu Rom selbst im Handel und Vertehr gangbare Pfund. (21) Es wird ebenfalls nach dem Duodecimalinstem in zwölf uncias und die uncia wieder in nichtere kleinere Theile zerlegt, welche Gewichte jämmtlich ihre rigenen Ramen und Bezeichnungen haben. 122) Es läßt sich mit Rücksicht auf Ungen und Theile des Us folgende Tabelle von ihnen bilden: 123)

| $\Lambda s$   | 12 u | ne.   |    | dodrans              | 9 111 | ic. 3 as |
|---------------|------|-------|----|----------------------|-------|----------|
| deunx         | 11   | 11    | as | bes                  | 8     | 3        |
| dextans (and) |      |       |    | septunx              | 7     | 72       |
| decussis)     | 10   | + + + |    | semis (aud) selibra) | 6     | 1 2      |

| quincunx       | 5 unc.         | $\frac{5}{12}$ as | uncia .          | 1              | unc. $t_2$ as      |
|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|
| triens         | 4.             | 3                 | semuncia         | 1 2            | $\frac{1}{24}$     |
| quadrans (ober |                |                   | duella           | 3              | 36                 |
| teruncius)     | 3              | $-\frac{i}{4}$    | sicilicus        | $\frac{1}{4}$  | 4 g                |
| sextans        | 2              | $\frac{1}{6}$     | sextula          | 1/6            | $\frac{1}{7}$ 2    |
| sescunx (aud)  |                |                   | scriptulum (øder | Ċ              |                    |
| sescuncia)     | $1\frac{1}{2}$ | 1/8               | scripulum)       | $\frac{1}{24}$ | 2 <del>1</del> 8 8 |

Für 2 Affe brancht man auch den Ausdruck dupondius, 124) für 3 Mie u. i. w. tressis bis nonussis (3-9), decussis (10), bicessis, tricessis bis centussis (20, 30 bis 100), 125) welches lettere Gewicht man auch durch centumpondium bezeichnet. 126) Seitdem man sich nun aber gewöhnt hatte den Denar, der Anfangs zu 1, feit Nero's Zeiten aber zu 16 Pfund ausgeprägt wird, unfrer Drachme (doazuń) gleichzustellen, 127) wurde auch diese und mit ihr zugleich noch andre unfrer kleineren Gewichte, der Obolus (οβολός = 1 scripulum) und das Reration (χεράctor) unter dem lateinischen Ramen siliqua (= 1 Obolus oder 1 Scripulum) in das römische Gewichtssustem aufgenommen, to wie auch für seripulum zuweilen unfre griechische Benennung gramma (γράμμα) gebraucht wird. Ja selbst unser chaleus  $(\gamma a \lambda z o \tilde{v} c = \frac{1}{6} \text{ Obolus})$  und unier  $\Im \epsilon_0 u \acute{o} c = 2$  siliquae) kommt als lupinus zuweilen im heutigen Berkehr zu Rom vor. 128) E3 läßt fich daher folgende Tabelle der jeht gebränch= lichen Gewichte aufstellen:129)

| Libra (= as) | 1    |     |                |                |                |    |   |   |   |
|--------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|----|---|---|---|
| uncia        | 12   | 1   |                |                |                |    |   |   |   |
| duella       | 36   | 3   | 1              |                |                |    |   |   |   |
| sicilicus    | 48   | 4   | $1\frac{1}{3}$ | 1              |                |    |   |   |   |
| sextula      | 72   | 6   | . 2            | $1\frac{1}{2}$ | 1              |    |   |   |   |
| drachma      | 96   | 8   | $2\frac{2}{3}$ | 2              | $1\frac{1}{3}$ | 1  |   |   |   |
| scripulum    | 288  | 24  | 8              | 6              | 4              | 3  | 1 |   |   |
| obolus       | 576  | 48  | 16             | 12             | 8              | 6  | 2 | 1 |   |
| siliqua      | 1728 | 144 | 48             | 36             | 24             | 18 | 6 | 3 | 1 |

Nach dieser kurzen Nebersicht wird man leicht beurtheilen können, wie schwer es einem Ausländer, namentlich einem Nichtsgriechen, werden muß, sich in alle diese so verschiedenen Minz-

forten, Maße und Gewichte zu finden, und ich war daher sehr froh, daß mir meine Verhältnisse nur selten Veranlassung gaben, mich um sie zu fümmern, dis ich den Entschluß faßte, meinen Lesern eine möglichst vollständige Darstellung des römischen Lebens und Treibens zu geben, was mich nöthigte auch diesem trocknen Gegenstande ein genaueres Studium zu widmen, so daß mich nun kein Geldwechster mehr betrügen, kein Kaufsmann mehr übervortheilen kann.

#### Unmerkungen jum 15. Kapitel.

1) Pecunia signata forma publica populi Romani in der Lex Rubria c. 21. col. II. lin. 2. u. 22. col. II. lin. 25.; auch materia forma publica percussa dei Paulus in Dig. XVIII, 1. lex 1. in. Bal. Quinct. Inst. I. 6, 3.

2) Lex Rubria a. a. D. Paulus in Dig. XLVI, 3. lex 99. u. A. Alle Geldstrasen wurden nur nach aurei oder solidi und sestertii bestimmt und alle Darlehen mußten in denselben römischen Münzsorten zurückgezahlt werden, in denen sie empsangen worden waren. Lgl. Heimbach Die Lehre vom Creditum. (Leipz. 1849.) S. 241 ss.

3) Festus p. 202. n. p. 237, 15. Müll. Vgl. auch Cic. Rep. II, 9, 16. Dion. Hal. X, 50. n. Plin. XXXIII, 1, 3. §. 7.

4) Barro L. L. V, 19, 95. (p. 37. Müll. p. 97. Speng.) u. R. R. II. 1. Feitus p. 213, 20. vgl. mit Paul. Diac. p. 23, 9. M. Colum. VI. Praef. Ovid. Fast. V, 279.

5) Psin. XVIII, 3, 3. §. 12. XXXIII. 3, 13. §. 43. u. Cajjiod.

Var. VII. 32.

6) Plin. XXXIII, a. a. O. Festus p. 246, 29. M.

7) Rameytlich von Rindern und Schafen: Plin. a. a. O. (welcher aber darin irrt, daß er den Namen pecunia erst von diesen Thiersiguren auf den Münzen ableitet) n. XVIII, 3, 3. §. 12. Varro R. R. II, 1. n. bei Ronius p. 189, 30. Merc. Plut. Popl. 11. n. Qu. Rom. 41. Vol. VII. p. 112. Reisk.; doch auch von Clephan ., Hähnen n. s. w. Vgl. Mommsen Gesch. d. röm. Münzwesens S. 230. (wo sich auch noch viele andre Marken von Kupserbarren sinden). Nach Lamprid. Alex. Sev. 33. scheint in späterer Zeit pecunia nur noch vom Anpsergelde gebraucht worden zu sein, während Gold- und Silbergeld durch moneta bezeichnet wurde. Vgl. unten Note 27.

) Wir besitzen noch dergleichen uralte Barren, von denen die

größte 7 altrömische Pjund wiegt, während die meisten ein Gewicht von ungefähr 5 römischen Psunden haben. Lgl. die Nachweisungen bei Marquardt III. 2. S. 4. Note 7 u. Mommsen a. a. O. S. 172 u. 346 f.

9) Gajus I. S. 119. vgl. mit S. 113. u. III. S. 174. Ulpian.

Fragm. XIX, 3.

10) Denn in der Gesetzgebung der Decembirn erscheinen schon überall nach Assen bestimmte Gelostrasen. Lgl. Gajus III. §. 223. u. Mommsen leber das röm. Münzwesen in d. Bericht. d. sächs.

Gefellich. d. Wiff. hift.=phil. Klaffe I. G. 257 ff.

11) As bezeichnet jedes Ganze als Einheit, daher nicht nur diese Münze, sondern auch als Gewicht ein Psund und als Längensmaß einen Fuß, als Flächenmaß einen Morgen Acters. Daß das As ursprünglich 283 Scrupel, also wirklich ein volles Psund gewogen habe, sagt Varro R. R. I, 10, 2. vgl. mit L. L. V, 36, 169. u. 174. (p. 66. u. 68. M. p. 170. u. 174. Sp.) Plin. XXXIII, 3, 13. §. 44. Festus p. 347, 15. u. Paulus p. 98, 1. M.

12) Es irren in bieser Beziehung Plin. XXXIII. 3, 13. §. 42. u. Gajus I. §. 122, und mit ihnen einige Neuere, wie Böckh, instem sie spätere Zeiten mit früheren verwechseln. Lgl. Mommsen Gesch. des MW. S. 194 i. u. Hultsch Metrol. S. 195. (gegen

Böckh Metr. Unt. S. 383 f.)

13) Durch die lex Julia Papiria im J. Roms 324. od. 430 v. Chr. Lgl. Liv. IV. 30, 2. u. Cic. Rep. II. 35, 60. mit Festus

p. 202, 16. M. u. Mommjen S. 175 f.

- 14) Nur die fleinsten Münzen wurden geprägt, die übrigen noch gegossen. Daher erstreckte sich die Prägung Ansangs nur auf den Sertans und die Uncia, bei immer größerer Reduction der Münzen aber auch auf den Quadrans und Triens, und endlich selbst auf den Semis und As. Ugl. Mommsen S. 186 f. u. 285.
- 15) Stellen, worin solche außer Gebrauch gekommene Münzen erwähnt werden, sind z. B. solgende: Triens: Liv. XXII, 10. Epit. LX. Psin. XXXIII, 3, 13. §. 45. XXXIV, 13, 37. §. 137. Juven. III, 267. Ascon. zu Gic. in Pis. 4. (vgl. Dig. XXXV, 2, 3. extr.); sextans: Liv. II, 33. extr. Psin. XXXIII, 10, 48. §. 138. (vgl. Gelliuß XVI, 9, 4.) Ueber die anch später in Gebrauch gebliebenen Münznamen siehe oden S. 5.
- 16) Dieses Gepräge bestand in einem Werthzeichen und einem Götterkopse auf der Vorder= und einem Schisse auf der Rückeite und zwar in solgender Weise: As lu. Janus=, Semis Su. Jupiter=, Triens OOO u. Minerva=, Quadrans OOO u. Herkules=, Sextans Ou. Merkur=, Uncia Ou. Romakops. Andre Münz=typen siehe bei Pinder Namism, ant. ined. l. p. 40, u. Mommism Gesch. d. MW. S. 231 ss.

17) Bgl. Mommsen S. 192. Note 72. u. Hultsch Metr. S. 192. Note 21. Der heutige Werth dieses schweren Kupsergeldes

(das As in 10 flugen gerechnet) dürfte sich fo bestimmen lassen: As = 1 Gr. 8 Pi., Semis = 2 Gr. 4 Pi., Triens = 1 Gr. 7 Pf., Quadrans = 1 Gr. 2 Pf., Sextans = 9 Pf., Uncia = 5 Pf. Breuß. Bal. Sultich G. 198.

18) Dieß ift die Unficht von Hultsch Metr. S. 193 f., wäh= rend Mommien a. a. D. S. 196 ff. einen andern, minder mahr=

icheinlichen Grund annimmt.

19) Chemische Untersuchungen haben darin 7 % Zinn und durchschnitttich etwa 23,6 % Blei gesunden. Lgl. Mommsen S. 191. Unm. 69, u. Hultsch a. a. D. S. 196, Unm. 27.

20) Bal. Mommien S. 196 ff. 304 ff. n. Hultich S. 206.

21) Paul. Diac. p. 98, 1. M. Dion. Sal. IX. 27. Blin. XXXIII, 3, 13. §. 42. Liv. IV. 60. X, 46. XXII, 33. XXXIX, 19. Gellius X, 6, 3. Gajus IV, 14—16 u. j. w.

22) Rach Barro R. R. 1. 10. wäre die erste Reduction dieser Urt im ersten punischen Kriege erfolgt; da aber nach Plin. a. a. D. S. 44. Teftus p. 347, 13. u. Paul. Diac. p. 98, 2. M. schon da= mals das As sogleich auf 2 Ungen herabgesetzt worden sein foll, und sich gleichwohl noch jeht Asse von 51, 41, 4, 31, 3 u. 21 Unzen vorsinden (vgl. Monmsen Gesch. d. MW. S. 348.), so haben wahricheinlich auch schon vor den punischen Rriegen dergleichen Reductionen stattgefunden und erst die große Finanznoth im 1. puni= ichen Kriege hat zu einem Geruntergehen bis auf 2 Ungen ge= nöthigt. Seit dem 2. punischen Kriege ober dem J. Roms 537 ober 217 b. Chr. wurden Affe von nur einer Unge geprägt, jo daß auf den Denar statt der ursprünglichen 10 nun 16 Mije tamen. 11m die Zeit des Bundesgenoffentriegs im J. Roms 665 oder 89 v. Chr. wurde das As auf ! Ilnze und in der Kaiserzeit gar auf 1 Unge reducirt. (Bgl. Mommsen S. 291, 338. u. Boch Metr. Unterf. S. 358.) Rur den Soldaten wurde der Sold noch nach aes grave gezahlt, den Denar zu 10 Asses gerechnet. (Plin. a. a. D. S. 45.)

23) Bgl. Mommfen S. 293.

- 24) Außerdem zeigen alle auf der Hauptseite einen behelmten weiblichen Kopf (Roma oder minder wahrscheinlich Minerva: val. Mommfen S: 287. 294), auf der Rückseite aber das Bordertheil eines Schiffes. Erwähnt werden fie 3. B. in folgenden Stellen: Dupondius: Plin. XXXIII, 3, 13. S. 42. Barro L. L. V, 36, 169. и. IX. 49, 81. (р. 66. и. 224. М. р. 169. и. 517. Sp.) Cic. pro Quint. 16, 53. Sen. Epist. 18, 5. Petron. 14. 58. Gajus 1. §. 122. Schol. zu Perf. II, 59.; Tressis: Varro a. a. D.; Decussis: Barro ebendaj. Stat. Silv. IV, 9, 9. Fejtus p. 237, 20. M.
  - 25) Liv. IV. 60. (vgl. mit X, 46).
- <sup>26</sup>) Plin. XXXIII, 3, 13. §. 44. Liv. Epit. XV. Zonar. VIII, 7. Euseb. ad Olymp. 127, 3. Mommfen S. 300, weift nach, daß

sich die Angaben des Livius, Zonaras u. j. w. nicht auf das von Plinius genannte Jahr 485, sondern erst auf das solgende 486 beziehen und stellt die sehr währscheinliche Vernuthung auf, daß 485 die Silberprägung durch Geseh angeordnet, aber erst 486 wirtlich zur Aussührung gekommen sei. (Gewiß nur ein Frehum ist es, wenn nach einem Fragm. des Varro bei Charis. p. 59. Lindem. schon unter Servius Tullius Silbermünzen geprägt worden

fein follen.)

27) Neber Juno Moneta vgl. Suidas v. Mon'sta. Vol. II. p. 877. Bernh. Von diesem Beinamen der Juno erhielt das Geld nun den Namen moneta, der sich auch auf Münzen sindet. (Vgl. Echel Doct. nun. Proleg. c. 1.) Der vollständige Titel der Münzmeister war Triumviri monetales aere argento auro flando feriundo: Cic. ad Div. VII, 13. extr. Inschr. bei Orelli 569, 723. 750, 2242, 2273, 3134, 3153, 3652, u. s. w.; fürzer Triumviri monetales: Pompon. in Dig. I. 2, 2, 8, 29. Juschr. bei Orelli (2436.) 6502, 6512, od. Triumviri ad Monetam: Juschr. b. Murat. 714, 5., und im gemeinen Leben blos Monetales: Cic. ad Att. X, 11. extr. (Da jedoch dieser Amtstitel aus den republikanischen Münzen noch gar nicht vorsommt, glandt Monumsen S. 366., daß er erst in der Kaiserzeit ein selfstechender geworden sei.)

28) Barro bei Ronius p. 520, 16. Mere.

- 29) Damit man dieses Werthzeichen (duo et semis, 2½) nicht für iis lese, wurden beim Schreiben die beiden Eins durch einen kleinen Querstrich verbunden und so entstand die Bezeichnung der Sesterzien durch HS. Nebrigens vgl. unten Note 31.
- 30) Sie zeigen auf der Hauptseite den behelmten Kopf der Roma (vgl. Rote 24.) und auf der Rückseite die beiden Dioskuren zu Pferde. Bgl. Mommsen S. 294.
- 1) Um fich das Husfprechen und Schreiben größerer Geld= jummen zu erleichtern, brauchte man den Genitiv. Plur. sestertium mit Auslaffung von mille für 1000 Seftertien und in Berbindung mit multiplitativen Adverbien (wie decies, centies u. j. w.) mit Unslaffung von centena millia für 100,000 Seft., und fo fam es, daß man später diesen Genitiv für ein neutrales Substantivum hielt und einen Plural sestertia bildete (Gic. Parad. VI. 3, 49. Hor. Epist. I. 7, 80. Mart. VI, 20, 1. Colum. III, 3, 9. u. f. w.). Die Römer hatten aber feinen eignen Ausdruck für eine Million und bezeichneten sie als 10,00,000 (decies [nämlich centena millia] sestertium, also 10 Millionen durch centies sest. u. j. w.). Geichrieben wurden jolche Bahlen fo, daß die erfte derfelben in ein unten offenes Quadrat eingeschloffen, die zweite aber durch einen Strich oberhalb bezeichnet und dabei die Million entweder von den Hunderttaufenden getreunt oder mit ihnen in eine Bahl zusammengezogen wurde; also z. B. entweder X CLXXX DC, d. i. 1,180,600 (auf der Tab. alim. Velej. II, 38.) oder LVIIII LXXIII LXXII.

b. i. 5,974,072 (bei Jac. Ann. XI, 25.), XVI XX DCCCXXXI. b. i. 1,620,831, u. LXI XXXV CCCC, b. i. 6,135,400, bei Blin. XXXIII, 3, 19. 8. 55. (wo freilich) die Lesarten fehr parifren): blos D, d. i. 5 Millionen (3. B. im Testamente der Livia, wo es nach Suet, Galb. 5. vom Erben Tibering, der dieß Legat auszahlen follte, als D, d. i. 500,000, gedentet wurde) oder XVI d. i. 1,600,000 (auf ber Tab. alim. Velej. VI, 77.), XXX b. i. 30,000 (im Mus, Veron, p. 320.) n. f. w. Doch wurde zuweilen auch Mil, oder M. (d. i. milia) hingugefügt, 3. B. XX Mil, (Mommien I. R. N. n. 2519.) oder CX M., d. i. 110,000 (bei Blin. XXXIII. 2, 13. §. 43.) XIII M CC (b. i. 13,200 (bei bemf. III. 5, 9. §. 65.), oder vollständiger SH. XV M N., VIIII, M. N (bei Orelli 4425.) HS, LM N (bei Orelli 4128.) d. i. 15,000, 9000, 50,000 Sestertimm numum u. f. w., die Tansende statt durch M auch durch CIO oder o bezeichnet, 3. B. MMM oder oo oo ftatt 3000; bei ersterer Schreibart aber bedentete IDD 5000, CCIDO 10,000. 1000 50,000 u. (CCIOO) 100,000. (Rgl. Price. de fig. num. 7.) Richt felten aber wurden, um Fälschungen zu verhüten (wie z. B. jene des Tiberins), die Bahlen auch in Worten ausgeschrieben, 3. B. bis decies ( (b. i. centena) millia bei Plin. IV, 12, 25. §. 81. Das Rähere hiernber siehe bei Marquardt III, 2. S. 32 f.

32) Plin. XXXIII, 3, 15. §. 51.

33) Cic. Verr. IV, 63, 140. de Att. VII, 21. Caj. B. C. I,

14. Liv. XXVII, 10. Flor. IV, 2. Bgl. unten Rap. 17.

34) Auch die zur Gründung eines solchen Nothpsennigs im J. d. St. 397. eingeführte Fünsprocentabgabe bei Freilassungen mußte, wie es scheint, gleich Ansangs in Gold bezahlt werden, weshalb sie

bei Liv. XXVII, 10. aurum vicesimarium heißt.

35) Jm J. Roms 545., wo man diesen Kothpsennig zuerst angriff, bestand er ans 4000 Psunden Gold (Liv. a. a. D.) und nach Psin. XXXIII, 3, 17. §. 55. lagen im J. 597. oder 157. v. Chr. im Staatsschatz 16,810 (oder nach anderer Lesart 16,710) Psiund Gold u. 40,330 Psiund Silber (nämlich 22,070 ungemünzt u. 6,285,400 Sestertien oder 18,260 Psiund), im J. 91. v. Chr.

aber 1,620,829 Bjund Gold.

36) Genauer 1:11. 91. Die schon früher in Campanien geprägten Goldminzen hatten im Verhältniß von 1:17. 1., ja von 1:22. 5. gestanden; unter Julius Cäsar aber wurde durch die Menge des ausgeprägten Goldes das Verhältniß auf 1:9 herabgedrückt. (Suet. Caes. 54.) Später jedoch hob es sich wieder, so daß das oben angegebene als das legale in der Kaiserzeit anzunehmen ist. (Vgl. Mommsen in d. Bericht. d. f. sächs. Ges. d. Wiss. 1851. S. 186. u. in Gesch. d. röm. Münzwesens S. 215. u. 404.)

37) Doch waren bereits seit dem 2. punischen Kriege (nach Plin. XXXIII, 3, 13. §. 47. seit dem J. Roms 536. oder 218. v. Chr.) Goldmünzen mit der Werthbezeichnung LX, XXXX u. XX, also

zu 60, 40 und 20 Sestertien, ausgegeben worden, die auf der Vorderseite den Kopf des Mars, auf der Rückseite aber einen Abler und ROMA zeigen. (Lgl. Echhel Dock num. V, p. 30. Letronne Considér. gen. p. 73. u. Mommsen röm. Münzw. in Abhandl. 2c. S. 334.)

38) (Cic. Phil. XII, 8, 20.) Plin. XXXV, 10, 36. §. 92. Suet. Calig. 52. Domit. 7. u. j. w. Auch aureolus: Mart. V, 20, 4. IX, 5, 1. X, 75, 8. XII, 36, 2. (wenn nicht hier halbe

aurei gemeint sind.).

39) Plin. XXXIV, 7, 17. S. 37. XXXVII, 1, 3. S. 6.

Petron. 33.

40) Nach Plin. XXXIII, 3, 13. §.47. wäre der Aureus unter Nero von  $\frac{1}{4}$  Piund (oder 8,18 Gramm) auf  $\frac{1}{4}$  Pi. (oder 7,28 Gr.) herabgesett worden; dieß war aber nur eine vorübergehende Münzverschlechterung, denn die Goldmünzen der solgenden Kaiser haben sast alle ein größeres Gewicht, so daß man  $\frac{1}{4}$  Pi. (oder 7,80 Gr.) als Normalgewicht annehmen fann. Erst unter Marc Aurel sant es auf 7,3 Gr., unter Caracalla auf  $\frac{1}{50}$  Pi. (oder 6,55 Gr.), unter Tioeletian auf  $\frac{1}{40}$  Pi. und unter Constantin, wo die Münze den Namen Solidus besam, gar auf  $\frac{1}{5}$  Pi. (oder 4,55 Gr.) herab. (Vgl. überhaupt Mommsen S. 753 f. u. Hultsch S. 232 f. u. 239 f.) Der Münzwerth des Aureus zu 7,80 Gramm geprägt war 7 Thlr.  $\frac{1}{2}$  Gr., zu 7,3 Gramm 6 Thlr.  $\frac{1}{2}$  Gr., zu 6,55 Gramm 6 Thlr.  $\frac{1}{2}$  Gr. u. j. w. Der solidus Constantins war gar nur noch 4 Thlr. 6 Gr. werth. Etwas dissertende Berechnungen siehe bei Marquardt III,  $\frac{1}{2}$  S. 34.

41) Plin. XXI, 34, 109. §. 185. Bgl. unten Rote 43.

42) Plin. XXIII, 3, 13. §. 46. Feftus p. 98, 3. vgl. mit Livius XXII, 12. 52. XXIII, 15. XXXIII, 23. (37.) u. Tac. Germ. 5. Taß aber der quadrigatus doppelt so groß gewesen sei, wie der bigatus, wie Garnier Ilist. de la mon. II. p. 42 s. ausnimmt, ist ein Jrrthum. Das Gepräge der Hauptseite blied der Kops der Roma und auf der Rückseite zeigte sich in der Biga die Victoria oder Diana und in der Luadriga Jupiter oder andre Gottheiten. (Bgl. Monnussen Gesch. d. MW. S. 462.) Der denarius wird übrigens in unzähligen Stellen erwähnt, z. B. Gic. Verr. III, 84, 195. 85, 196. ad Div. IX, 18, 4. ad Att. II, 6, 2. pro Quint. 4, 17. Plin. XX, 2, 4. §. 9. XXI, 1, 34, 109. §. 185. XXX, 7, 19. §. 56. XXXIII, 3, 13. §. 45 s. Gotum. VII, 3, 2. Mart. I, 118, 17. II, 51, 1. IX, 32, 3. u. s. w.

43) Da die altesten uns erhaltenen Denare mehr als RI Psiund wiegen (vgl. Borghesi Osserv. (Rom 1840.) p. 9. u. Mommsen S. 297. Ann. 26. u. 27.), welches nach Galen. de comp. med. X, 9. p. 765. Kühn. Corn. Gelsus V, 46. Plin. XII, 14, 32. S. 62. XXXIII, 9, 46. S. 132. u. Serib. Lang. Praef. a. E. das ursprüngliche Gewicht des Denars gewesen sein soll, so muß man mit Mommsen S. 296 st. 420 st. u. Gultsch Metrol. S. 202. u. 215.

das annehmen, was oben im Terte als Factum aufgestellt worden ist. Gin ursprüngliches Gewicht von  $7^{l_2}$  Psund kommt auch der zum Muster genommenen Drachme  $(7^{l_3}$  Psund) weit näher, als ein Gewicht von  $8^{l_3}$  Psund.

44) Galen, a. a. C. Ancian, Pseud, 30, Bonar, X, 36, Bgf.

Geffel Doct, mm. V. p. 29.

15) Am Meisten freilich erst in der Zeit nach den Antoninen. Unter biefen war allerdings der Teingehalt des Denars schon auf 77 % herabgefiniten; fpater aber ging er nach und nach gar bis 56 % herunter. Die Legirung hatte Anjangs nur 5 bis 10 % be= tragen, schon unter Trajan aber erreichte sie die Sohe von 15. unter Hadrian von 20, unter Mare Aurel von 25, unter Commodus von 30, unter Septimins Severus gar von 50 bis 60 %, fo daß jein Silberwerth von 63 nach und nach bis auf 3 Groschen herabsant. Richtsdestoweniger blieb sein Müngwerth stetz derfelbe und er galt fortwährend als 25 des Aureus (vgl. Letronne Consid. p. 84. u. Mommien in d. Bericht. zc. S. 218. n. in d. Gesch. d. rom. MB. 3. 827 f. n. Hultich E. 235 f.), wodurch es endlich dahin fam. daß der Staat seine Sitbermungen selbst nicht mehr annahm und ichon unter Heliogabal und Alexander Ceverus alle Abgaben in Gold bezahlt werden unkten. (Lambrid, Alex. Sev. 39. Dio Caff. LXXII, 16.) Unter Balerian und Gallienus fant der Mingachalt auf 20 und weniger Procent herab und die Müngen der folgenden Kaiser enthalten kaum noch 5 0 Silber und empfingen nur durch Weißsieden eine vorübergehende Nehnlichkeit mit wirklichen Silber= mungen. Erft dem Diocletian gelang es, der durch diefe Berschlechterung des Geldes entstandenen grenzeulosen Berwirrung ein Ende zu machen und den Denar auf feinen Gehalt zu Rero's Zeiten (96 Pfund Silbers) zurüdzuführen. Daher tragen die Denare aus Diocletians Zeiten die Werthbezeichnung XCVI. (Bgl. Pinder und Friedländer Beitr. zur ält. Münzkunde I. S. 21 ff. u. Mommsen Gesch. d. M.B. S. 785.) Sein ursprünglicher Münzwerth war, das Pfund reinen Silbers zu 19 Thlr. 19½ Gr. gerechnet, etwa 8 Gr. 8 Pf., seit der ersten Reduction auf zu Pfund 7 Gr. 6 Pf., seit Nero etwa 6 Gr. 3 Pf. u. s. w. (Lgl. die Tabellen bei Mars quardt III, 2. S. 34 f. u. Hultsch S. 312 f.)

46) So schon von Antonius (Plin. XXXIII, 9, 45. §. 132. und später von Caracalla (Dio Cass. LXXVII, 14.). Bgl. Mommsen

Gesch. d. MW. S. 384 f.

47) Dieß ist freilich blos eine ziemlich wahrscheinliche Hypothese. Wirklich aber sinden sich auch jeht noch dergleichen versälschte Denare vor. Bgl. Echel Doct. num. I. Proleg. p. CXVI. u. Mommsen in d. Bericht. u. Gesch. d. MW. a. a. D. Neber die Geldwechsler selbst val. Band 1. S. 83. Ann. 313.

48) Ter Quinarius wird nur selten, z. B. von Barro L. L. V. 36, 173. (p. 67. M. od. 173. Sp.) erwähnt. In späterer Zeit,

unter Decius, wurde er aus Meffing geprägt. (Bgl. Pinder u. Friedländer Beitr, gur alteren Müngtunde I. G. 237. u. Mommfen G. 797. Binder Die antiten Mungen des fon. Museums Mr. 836. u. 857. u. Mommien Geich. d. M.W. S. 296, 389, 418 f. 650 ff. u. i. w.). Der Denar selbst erhielt sich auch noch in spätern Reiten. als eine unter Caracalla entstandene neue Gilbermunge von größerem Werthe (10, nach einer andern Anficht aber nur 11 Bjund Gilbers enthaltend), der Argenteus Antoninianus (Bopisc. Aurel. 9, 12.) oder Aurelianus (Bopiec, Prob. 4.), etwa seit den Zeiten der Gordiane den damals Argenteus minutulus oder vollständig Arg. Philippeus min. genannten (Bopiec, Aurel, 9, 12,) Denar jelbst gang verdrängt hatte. (Bgl. Mommsen Bericht. zc. S. 230 f. u. Gesch. d. M.W. S. 783, 790.). Terselbe zeigt entweder das Bild des Kaifers mit einer Strahlentrone, oder bas der Kaiferin auf einem Halbmonde. Mommjen Gesch. d. M.W. S. 829. glaubt, daß er das Doppelte des Denars gegolten habe; wahrscheinlich aber wurde er nur zu 14 Denar oder 30 des Aureus ausgebracht. Val. Hultich S. 242.

- 49) Ms halber Denar erscheint der Victoriatus bei Varro L. L. X, 3, 41. (p. 249. M. p. 568. Sp.) Cic. pro Font. 5, 19. Plin. XXXIII, 3, 13. §. 46. Liv. XII, 13, 7. Cato R. R. 15, 1. u. 145. extr. Quinctil. V, 3, 80. u. N. Durch eine lex Clodia wurde etwa um's J. 104 v. Chr. der alte Victoriatus (dessen Werth 6 Gr. 2 Ps. gewesen war) abgeschafft und sein Name auf den Quinarius übergetragen. (Plin. a. a. D.) Daß Jener, der auch in Halbstücken mit der Bezeichnung S außgeprägt wurde, = \frac{3}{4} Denar war, thun Borghess Osserv. p. 12. u. Mommsen S. 389 st. dar, daß er aber gar nicht als röm. Werthmünze galt, sondern nur als Waare mit wechselndem Eurs betrachtet wurde, erhellt auß Plin. a. a. D. vgl. mit Volus. Mäc. 45. (Als Gewicht gebraucht sindet er sich bei Scrib. Larg. 21, 85. 22, 92. 25, 109.
  - 50) Plin. XXXIV, 2, 2. §. 4.
- $^{51}$ ) Jur Zeit des Silbercourants hatte der Silberseiterz einen Werth von etwa 2 Gr. (genauer  $1\frac{9}{10}$  Gr.) gehabt. In der Zeit des Goldcourants, wo der aureus von  $^4$  Pfund einen Werth von 7 Thir.  $7\frac{1}{2}$  Gr. und der Denar von 8 Gr. 8 Pf. hatte, betrug sonach der Münzwerth eines Kupserseiterz 2 Gr. 2 Pf.
  - 52) Siehe oben Anm. 24, 3
- 53) Plin. XXXIV, 2, 2. §. 4. Sein Werth betrug im Zeitalter der Antonine etwa 1 Gr. 1 Pf., sowie der eines As etwa sechs, eines Semis drei und eines Quadrans 1\frac{1}{2} Pfennige. Es muß dahin gestellt bleiben, ob Mommsen in d. Bericht. S. 224. (u. mit ihm Hultsch S. 237 f.) mit Recht annimmt, daß Dupondien und Asse sieher das Gewicht, sondern nur durch das bessere oder geringere Metall unterschieden haben.

54) Liv. Epit, I.X. Mart. XI, 105. Acon. gu Cic. in Pis,

55) Liv. 111, 18. Blint. XXXIII, 3, 13. S. 45. Sor. Sat. I. 3, 137. Juven. VI, 47. VII, 8. Mart. II, 44, 9. V, 33. VII, 10, 12. X, 75, 11. XI, 105. Petron. 43. n. j. w.

56) Seit Caracalla wurden auch teine Semiffe, feit Gallienus auch feine Affe und Dupondien mehr geprägt, und endlich hörte die Anpferprägung ganz auf. Bgl. überhaupt Mommsen in d. Bericht. 1c. S. 245 ff. u. Gesch. d. MW. S. 382.

57) Bal. Jusche, bei Orelli 3153, 3441, 5003, Marini Atti

l. p. 18, 146, 178, n. j. w.

58) Die Kupferprägung hatte der Senat von 84 bis 74 v. Chr. gang aufgegeben und nur während der Bürgerfriege münzten Feldberren (namentlich Pompejus und Antonius) Kupfer auf ihren Namen. Bal. Mommien Geich. d. M.B. S. 760.

59) Mommien S. 745. 60) Bal. Dio Caif. LII, 30.

61) Juichr. bei Orelli 2153, 3750. (= Fabretti Cl. III. 11. 469.) 6642. Er hieß auch (procurator) rationalis; Bovisc, Aurel.

38. Eutrop. IX, 14. u. Marini Atti I. p. 489.

- 62) Welches sich aber meistens nur auf Kupser-, selten auf Silber- (Echel Doct. num. I. Proleg. p. 71. Sabatier Product. de l'or de l'argent et du cuivre chez les anciens etc. Petersb. 1850. p. 102 f. val. auch Mommien S. 733 f.) und nur bei Gäsarea in Cappadocien auch auf Goldmungen erstreckte. (Echel Doct, num, III, p. 187.)
- 63) So wie zur Zeit der Republik von einzelnen Gewalthabern (wie Sulla, Pompejus, Antonius) oder von Statthaltern in den Provingen (namentlich in Spanien) Müngen geprägt worden waren, To wurden wieder in der Kaiferzeit feit Gallienus auch in verichiedenen Provinzen Prägstätten gegründet. Rach der Not. Dign. Occid. I. p. 48. u. 350. Böcking. gab es um's J. 400 v. Chr. bergleichen außer zu Rom auch in Aquileja, Siscia in Bannonien, Lugdunum, Arelate u. Treviri in Gallien.

64) Blin, XXXIII, 3, 13, §, 47.

- .65) Bon der in der 2. Abtheilung unfers Buches gehandelt werden wird. Ueber ihre Gleichstellung mit dem Denar dem Ge= wichte nach vgl. Plin. XXI, 34, 109. §. 185.
- 66) Denn die attische Drachme wog 4,37, der Denar aber zwar ursprünglich 4,37, sehr bald aber nur 3,90 und seit Nero gar blog 3,41 Gramme. Bgl. übrigens heron bei Bodh Metr. Unterj. S. 80. Mommjen in d. Bericht, ic. S. 200 f. u. in d. Geich. d. M.W. S. 690 f. 756 f. u. Hultich Metr. S. 184 f.
- 67) Liv. XXXVII, 46. XXXIX, 7. Cic. ad Att. II, 6, 2, 16, 4. XI, 1, 2. pro domo 20, 52. Festus p. 359, 22. M.

68) Sie zeigen auf der Vorderseite die halbgeöffnete mystische

Kifte des Baechus (val. Band II. E. 190. Anm. 335.), aus der fich eine Schlange hervorwindet, von einem Lorbeerkrang umgeben, und auf der Rudfeite den von zwei Schlangen gezogenen Wagen ber Geres (ober nach andrer Unficht einen von diefen Schlangen umwundenen Köcher); es find aber nur noch fehr wenige Gremplare davon vorhanden, welche ihres Gewichts von 240 Par. Gramm wegen von Müller zu Festus p. 358. für Doppel-Cistophoren gehalten werden. (Bgl. über fie Panel de cistophoris, Lugd. 1734. Edhel Doct. num. IV. p. 352 ff. Stieglit in b. Blatt. f. Müngt. II. S. 9. Pinder in d. Abhandl. d. Berl. Atad. 1865. S. 533 ff. u. Mommfen in d. Bericht. a. a. D. u. Geich. d. M.B. E. 48 f. u. 703 ff.)

69) Bal. Festus p. 359, 22. M.

70) Rach Beron (bei Bodh a. a. D. S. 149. n. Letronne Rech, sur Heron p. 50.) wog das ptolemäische Talent 6000 Drach= men, galt aber nur 1500. Bgl. auch Mommfen in d. Bericht. S. 198 f. u. in d. Gefch. d. M.W. S. 723 f.

71) leber die ihr entsprechende thrische Münze vgl. Joseph.

B. Iud. II, 21, 2,

72) Bgl. Pollur IX, 86. Bodh a. a. D. S. 62 ff. u. Momm= fen in d. Bericht, S. 196 f. u. in d. Geich, d. M.B. S. 37 f. n.

715 f.

73) Dieß ist freilich nur eine Vermuthung. Daß aber der Obolus in Rom als Scheidemunge vorkam, ergiebt fich aus Stellen, wie (Ter. Andr. II, 2, 32. Plin. XXI, 34, 109. 8. 185.) Bitruv. III, 1. Barro L. L. VII, 3, 64. (p. 145. M. p. 345. Sp.) und Festus p. 74, 6. M. Nebrigens vgl. über den Kupser=Obolus auch Lucian, Char, 11.

74) Val. Edhel Descriptio numorum Antiochiae Syriae. Wien 1786, 4, u. Doct, num. IV. p. 498, u. Mommien Geich, d. M.B.

S. 717 jf. 735, 831.

75) Dieß ist wenigstens höchst wahrscheinlich. Bgl. Echhel a. a. D. u. Mommsen in d. Bericht. S. 209. u. Gesch. d. M.W. S. 718.

76) Mur. Biet. de vir. ill. 7, 8.

<sup>77</sup>) Sor. Epod. IV, 8.

78) Also nur 4 unserer dem Ramen nach daraus entstandenen Elle. Doch scheinen die römischen Dichter (Berg. Eel. III, 104 f. Geo. 111, 355. Ovid. Met. VIII, 748 ff. n. also vielleicht auch Hor. a. a. D.) das Wort auch von der ganzen Armlänge oder 2 Muß zu gebrauchen. Bal. Hultich Metrol. S. 63. Gine andre Bedeutung von ulna ift die der Armspanne oder Alafter von 6 Tuß bei Plin. XVI, 40, 76. S. 202 f. vgl. mit XVI, 32, 57. S. 133. u. Cerv. zu Berg. Ecl. III, 105. Conft ift ulna gewöhnlich = enbitus. (Sueton, bei Gerb. a. a. D. u. Gerb, felbst zu Geo. III, 355.) Ueber die Länge des cubitus vol. Bitruv. III, 1, 7. 8. u.

Gromat, ed. Lachmann, p. 95. u. 373., sonst über ihn auch Plaut. Poen. IV, 2, 15. Rud. V, 2, 7. Gie. ad Att. XIII, 12, 3. de Leg. 11, 26, 66. Liv. XXIV, 34. XXXVII, 40, 41. Plin. VII, 2, 2. §. 22. 24. XXXVI, 9, 14. §. 69. u. s. w. Wenn Gestins III, 10, 11. den cubitus zu 1\frac{3}{4} F. statt zu 1\frac{1}{2} F. anniumt, so bernht dieß auf verschiedenen Bestimmungen der Körperlänge bei den Griechen und bei ihm. Bgl. Hustsch Metrol. S. 62. Note 7.

79) Bgl. unten Anm. 88.

- 80) Vitruv. III, 1, 8. Colum. R. R. V, 1, 4. Frontin. de aquaed. 24. Er wird gewöhnlich zu 10 Zoll 10 Lin. gerechnet, betrug aber richtiger etwas über 11 Zoll und zwar nach Ibeler (Abhandl. d. J. 1812—13. S. 160.) in runder Zahl 131 Par. Lin., genauer aber nach Wurm (de pond. munm., mensur. etc. rationibus. Stuttg. 1821. p. 13. u. Böth S. 28. u. 197 ff.) 131,15 Par. Lin. ober 11 Zoll 4,0 Lin. Preuß. und vielleicht am richtigsten nach Raper (in d. Philosoph, transactions 1760. p. 774 ff.) u. Hultsch (Metrol. S. 75 f.) 131,10 Par. Lin. ober 11,31 Zoll Preuß. Darum beträgt der cubitus 1,413, der passus 4,711 und die Meile 4711,4 preuß. Fuß ober in runder Zahl zgeogr. Meile.
- 81) Hygin, in Grom, ed. Lachm, p. 123. (wo er baher pes monetalis heißt.) Bgl. auch Priscian. (oder Rhenn. Fannius) de pond, et mens, 62. (in Wernsdorf's Poet, Lat, min, V, 1, p. 506.), nach welchem auch ein genaues Modell der amphora auf dem Capitol aufgestellt war.
- S2) Dieß wird freilich von keinem Schriftsteller ausdrücklich berichtet, versteht sich aber eigentlich schon von selbst, da auch bei den Griechen Maße und Gewichte durch die Metronomen geaicht und geregelt wurden, und wirklich fand mehreren Inschristen zusolge auch in Kom eine solche Regulirung und Nichung der Maße und Gewichte auf dem Capitol statt. Ugl. die Inschr. des Farnesischen oder Dresduer congius (bei Halt. ugl. die Inschr. des Farnesischen oder Dresduer congius (bei Halt. ugl. die Inschr. des Farnesischen oder Dresduer exactal voll 4342. mensurae exactae in Capitolio (vgl. mit 4343. pondera exacta); 4347. mensurae ad exemplum earum, quae in Capitolio sunt, per regiones missae; 7310. pondera et metra exacquata; 4318. mensurae exacquandae. Hinsichtlich der Gewichte wird es auch durch das Plediscit bei Festus p. 246. M. bestätigt.
- 83) Der gewöhnlich als das kleinste Maß bezeichnet wird (vgl. Hidor. Orig. XV, 15, 2. u. Balbus in Grom. ed. Lachm. p. 94.), da die beiden noch kleineren nur selten vorkommen.
- 84) Bgl. Band 1. S. 2. u. die Excerpt. de mensur. in Grom. p. 373. Passus (von pando) bezeichnet nämlich eigentlich die Fuß= spanne, d. h. den Raum, den der ausschreitende Fuß von dem Punkte an, wo er aufgehoben wird, bis zu dem, wo er wieder

niedergesett wird, durchmißt, also das Doppelte eines gewöhnlichen

Schrittes. Bgl. Hultich Metrol. S. 65.

85) In dieser Bedeutung 3. B. decempeda bei Gic. pr. Mil. 27, 74. n. Hor. Od. II, 15, 14. n. pertica bei Brop. V (IV). 1, 130.

86) Der actus ist eigentlich die Länge der Furche, welche die Bflugitiere, ohne übertrieben zu werden, in einem Unlaufe gieben fonnen, die von den Romern zu 120 F. bestimmt wurde. (Plin.

XVIII, 3. \$. 9. vgl. mit Colum. 11, 2, 27.)

87) Grit bei fpateren Schriftstellern (wie Sjidor, Orig. XV, 15, 6. 16, 2. u. Balbus in Grom. p. 95.) findet sich miliarium anch für Meile felbst gebrancht. Bei alteren Schriftstellern beißt es îtets ad tertium, quartum miliarium ober dafür ad tertium. quartum lapidem u. f. w. Bgl. Cic. ad Att. VIII, 5. 9. Barro

R. R. III, 2, 14. Liv. V, 4. Nepos Att. 22. n. öfters.

88) Stellen, wo dieje hier genannten Mage vortommen, find folgende, bon benen die zuerst angeführten meistens Bestimmungen des Mages enthalten: Sicilieus: Colum. V, 2, 5. Plin. XIII, 15, 29. S. 94. XXXI, 6, 31. S. 57. Frontin. de aquaed. 28. Marini Atti I, p. XXIII, 32.; semuncia: Sngin, in Grom, p. 123, Laclum, Briscian, de pond, et mens, 47, 55.; digitus: Sfibor, Orig, XV, 15, 2. Balbus in Grom. p. 94. Frontin. de aquaed. 24. 26. Plin. XXXI, 6, 31. §. 57. Colum. V, 1, 4. Cato R. R. 18, 2. 4. 45, 3. Bitruv. V, 6, 3. X, 2, 8. (vgl. auch die Rebengarten digitum non progredi, digitum ober transversum digitum non discedere u. j. w. Bei Plin. XV, 24, 26. §. 95. findet fich digitus auch von der Fingerlänge; uncia: Plin. V, 34, 39. §. 214. Barro L. L. V, 36, 171. (p. 67. M. ober 172. Sp.) Colum. V, 1, 10. Fronlin. a. a. O.: palmus: Bitruv. III, 1, 8. Plin. XII, 13, 28. §. 48. Barro R. R. III, 4, 7. III, 5, 15. Jüdor. XV, 15, 3. Balbus a. a. D.; quadrans: Colum. V, 1, 10. Plin. XIII, 15, 29. S. 93. Gellius III, 10, 11. Prišcian. 49; triens: Bitruv. X, 2, 11. Prišcian. 50.; semissis: Plin. XVII, 21, 35. §. 160. Colum. III, 13, 8. n. 15, 2. Priscian. 48.; semipes: Cato R. R. 123. (124.) Cato R. R. 18, 7. Colum. III, 19, 2. Barro R. R. III, 5, 15. Plin. IX, 5, 4. §. 11. XIII, 15, 29. §. 94.; dodrans: Bfin. VII, 2, 2. S. 26. XXXVI, 9, 14. S. 71. Colum. III, 13, 5. Barro R. R. III, 5, 14. Priscian. 49. Liv. VIII, 11.; pes: Litruv. III, 1, 5. Colum. V, 1, 4 ff. 2, 2 ff. 14, 5. Caf. B. G. VII, 72. Plin. II, 23, 21. §. 85. u. f. w.; palmipes: Litruv. V, 6, 3. X, 20, 3, 21, 5, Colum. III, 19, 1, Plin. XVII, 20, 32, \$, 143. Barro R. R. H, 4, 14.; ulna und cubitus: j. oben Anm. 78.; gradus: Balbus in Grom. p. 95. Colum. III, 13, 9. IV, 1, 3. XI, 3. 10.; passus: Balbus a. a. C. Colum. V, 1, 4. Vitruv. X, 14, 4, Plin. II, 23, 21. S. 85. Hidor. Orig. XV, 15, 3. u. j. w.; pertica: Plin. Epist. VIII, 2. extr. Hidor. XV, 15, 3. Gato Dir.

45. Exc. de lim. in Grom. p. 367. Lachm. vgl. vben Anm. 85.; actus: Balbus p. 94. Bitruv. VIII, 7, 3, 7. Plin. XVIII, 3, 3. §. 9. XXXI, 6, 31. §. 57. vgl. Hygin. in Grom. p. 192.; mille passus: Gic. pro Sest. 12, 29. IV, 16.; Gäß. B. G. I, 15. Sall. lug. 48. Liv. VI, 32. IX, 44. Suct. Ner. 31, 48. Frontin. de aquaed. 5. 6. 72. u. ß. w. (vgl. Anm. 87.). Ju Allgem. vgl. Grom. p. 339., n. 367. Lachm.

89) Colum. V, 1, 6. Plin. II, 23, 21. S. 85. Jibor. Orig. XV, 16, 1. Balbus p. 95. Cenjor. de die nat. 13. Bgl. Bitrub.

1, 6, 9, Min. II, 108, 112, §, 247, Liv. XXII, 24.

90) Sidon, Apoll. Ep. 11, 2, p. 40. Sirmond, u. Autonini ltin, an vielen Stellen. (Bgl. bazu Wejjeling p. 512 ff. u. Hultsch

Metr. p. 67.)

91) Diese seltneren Maße werden in solgenden Stellen erwähnt: sesenncia: Plin. XIII, 15, 29. §. 94. Hygin. de condic. agr. p. 123. Priscian. de pond. et mens. 48.; sextans: Plin. a. a. D.; quineuncia: Plin. IX, 48, 72. §. 155. XXVII, 11, 74. §. 98.; les: Vitruv. V, 10, 2. VII, 4, 2. Priscian. 50.; dextans: Vitruv. III, 4, 4.; deunx: Priscian. 45. Maximi Atti I. p. XXIII, 32.; dupondius: Colum. III, 13, 5. 15, 2. IV, 1, 3. 32, 2.; sestertius: Leg. XII. tab. bei Bolnj. Mäc. §. 46.

92) Columella V, 1, 5.

93) Wie 3. B. bei Plin. IV, 16, 30. §. 102. IV, 9, 16. §. 32. u. j. w.

94) Plin. a. a. D. §. 32. vgl. mit Gajus in Dig. VIII, 3, 8.

95) Balbus in Grom. p. 95. Lachm.

96) Pes quadratus: Colum. V, 1. 2. Plin. XXXIII, 4, 21. S. 75. Hidor. Orig. XV, 15, 6. Auct. de ingeribus metiundis in Grom. p. 354. 356.; pes constratus: Balbus p. 95. 97.
97) Plin. XVIII, 3, 3. S. 9. vgl. mit XVIII, 19, 49. S. 178.,

9') Plin. XVIII, 3, 3. §. 9. vgl. mit XVIII, 19, 49. §. 178., beisen Angabe richtiger ist, als die von Barro R. R. 1, 10. und

Colum. V, 1, 5.

- 98) Doch war der Flächeninhalt der centuria nicht in allen Gegenden derfelbe und differirte von 50 bis zu 400 Jucherten. Bgl. Hygin, de limit, agr. p. 110 sqq. Lachm.
- 99) Lgl. Colum. V, 1, 4 f. Nach heutigem Maße ist ein pes quadratus = 0,888, ein scripulum = 88,79, ein clima = 3196,4, ein actus = 12785,7 und ein iugerum = 25571,5 preuß.
- 100) Diese verschiedenen Namen fommen in folgenden Stellen vor: Decempeda quadr.: Frontin. de limit. in Grom. p. 30. Lachm.; scripulum: Varro R. R. I, 10, 2. Colum. V, 1, 8.; sicilicus: Colum. V, 1, 9. V, 2, 5.; semuncia: Colum. V, 1, 10.; uncia: Colum. a. a. D. Frontin. de aquaed. 24.; clima: Colum. V, 1, 4. 5. Hödor. Orig. XV, 15, 4. Excerpt. de mensur. in Grom. p. 372.; sextans: Colum. V, 1, 10. Varro R. R. I, 10, 2.; qua-

drans: Colum. V, 1, 10.; triens: Colum. a. a. D. n. V, 2, 2. n. 11. [Rach Pallad. m. Maii 4. u. Jun. 2. in. u. Auct. de Iim. agr. p. 264. u. 312. Goës. jührte er auch den Ramen modius.]; actus quadratus oder jchlechthin actus: Colum. V, 1 5. Barro R. R. I, 10, 2. u. L. L. V, 4, 22. 6, 34. (p. 9. 14. M. p. 32. 36. Sp.) Hidden XV, 15, 4. 5. Quinct. I, 10, 42. [lleber den actus minimus dei Barro L. L. V, 6, 34. (p. 14. M. p. 36. Sp.) Colum. V, 1, 5. u. Jidor. XV, 15, 4. vgl. Huft Metrol. E. 69. Rote 3.]; iugerum: Barro a. a. D. &. 35. u. R. R. I, 10, 2. 4. 5. Colum. a. a. D. Plin. XVIII, 3, 3. §. 9. u. 19, 49. §. 178. Hidden. XV, 15, 5. Cic. Verr. II. 3, 47. Quinct. I, 10, 42. u. j. w.; heredium: Barro R. R. a. a. D.; centuria: Barro L. L. a. a. D. u. R. R. I, 10, 12. 18, 15. Colum. V, 1, 7. Hidden. XV, 15, 7. Paul. Diac. p. 53, 12. M.; saltus: Barro R. R. a. a. C. — sextula: Colum. V, 1, 9. 2, 2.; quincum: Colum. V, 1, 11.; septum: Colum. a. a. D. Liw. V, 24.; des, dodrans, dextans u. deunx: Colum. a. a. D.

101) Neber die Entstehung des Namens quadrantal vgl. Testus p. 258, 20. M., über die Construction der amphora Priscian. de pond. et mens. 59 ff. und über ihren Gehalt das Plebiscit bei Festus p. 246, 3, 7. Nebrigens vgl. auch Band 1. S. 186. und

oben Anm. S1.

102) Welche Annahme der Alten jedoch nicht ganz richtig ist. Bgl. Böch Metr. Unters. S. 290.

108) Daß die römischen Schriftsteller diese Maße stets nach dem Gewichte des Weins, nicht des Wassers, bestimmen, hat seinen Grund darin, daß eben nur der Wein im Handel wirklich gemessen wurde und daß man das Gewicht des Weins und des Wassers als gleich annahm (Priscian, de pond. 93. vgl. mit Dioscor, Fragm. Galeni p. 761. Kühn.), was jedoch ein Frethum ist.

104) Bgl. darüber Boluj. Mäcen. distrib. part. §. 79. Dioscor. a. a. D. p. 776. K. u. Hultsch Metrol. S. 90. Rote 10. Die hier solgenden Maße sinden sich in diesen Stellen: amphora: Plin. XVII, 28, 47. §. 263. Colum. III, 3, 7. XII, 20, 7. Him. XVII, 26, 13. Priscian. de pond. 62. Festus p. 258, 21. M. Boluj. Mäc. distrib. part. §. 79. Cic. pro Font. 5, 19. Verr. II, 74, 183. Mart. XII, 76. XIII, 122. u. j. w.; urna: Cato R. R. 148. Colum. III, 3, 2. XII, 21, 1. 41, 1. Plin. a. a. D. Hidder. a. a. D. Hider. a. a. D. Sidor. a. a. D. §. 14. Hor. Sat. I, 1, 54. Pers. V, 145. oder quadrantal: Festus a. a. D. Gato R. R. 57, 105. Plin. XIV, 14, 16. §. 95. Plant. Curc. I, 2, 14.; congius: Cato R. R. 57. Hid. XIV, 14, 168. 22, 28. §. 144. XVII, 28, 47. §. 264. Priscian. de pond. 72. Festus p. 246, 4. Colum. XII, 5, 1. Lib. XXV, 2. u. j. w.; sextarius: Barro bei Gessius III, 14, 2. Plin. XIV, 16, 19.

8. 105 j. 109. 21, 1. Scrib. Larg. 31, 127. 98, 248. Jjidor. 8. 6. 16. Priscian. 68, 80. Festus p. 246, 5. Hor. Sat. 1, 7, 74. Bopiec. Tac. 11. in. s. w.; hemina: Cato a. a. D. Plin. XVIII, 3, 3. s. 9. XX, 21, 84. s. 226. XXI, 34, 109. s. 185. Scrib. Larg. 31, 127. 86, 222. Jjidor. s. 5. Priscian. 68. Plant. Mil. III, 2, 18. Pers. 1, 130. Sen. de ira II, 33. n. s. w.; quartarius: Cato R. R. 95, 1. Colum. XII, 5. in. Plin. XVIII, 3, 3. s. 9. Liv. V, 47. bei Barro R. R. III, 14, 4. quadrans; acetabulum (eigentlich ein Gjigistäschsen: wgl. Band 1. S. 15.): Plin. XXI, 34, 109. s. 185. Jjidor. XVI, 26, 5. Cessus V, 25, 2.; cyathus: Plin. a. a. D. n. XX, 21, 84. s. 224. Scrib. Larg. 21, 85. 25, 109. Jjidor. s. 4. Priscian. 73. 80. Ter. Adelph. IV, 2, 52. Hor. Od. 1, 29, 8. III, 19, 12. Juven. IX, 47. Mart. I, 72, 1. IX, 93, 4. n. s. w.

- 105) Hr Verhältniß zu unserm heutigen Maße ist solgendes: Amphora = 22,94, urna = 11,47, congius = 2,867, sextarius = 0,478, hemina = 0,239, quartarius = 0,119, acetabulum = 0,0597 u. cyathus ( $2\frac{1}{2}$  prenß. Kubitzoll) = 0,0398 Pr. Quart oder 26,26, 13,13, 3,283, 0,547, 0,274, 0,137, 0,0684 u. 0,0456 Liter. Demnach ist die amphora ungesähr  $\frac{3}{8}$  Eimer, der congius saft 3 Quart, der sextarius  $\frac{1}{2}$  Quart u. die hemina  $\frac{1}{4}$  Quart.
- 106) Ligula: Colum. XII, 21, 2. Phin. XX, 5, 18, §. 36. (vgl. mit XXV, 11, 73. §. 119.) Mart. V, 20, 1. Scrib. Larg. 28, 111. 38, 144. 90, 230.; cochlear: Colum. a. a. D. Phin. XX, 6, 21. §. 45. XXI, 27, 99. §. 172. XXIII, 4, 38. §. 76. XXVII, 4, 5. §. 17. Scrib. Larg. 19, 76. 22, 96. 24, 108. 33, 133. Jidor. XVI, 26, 3. Priscian. 83. Uebrigens vgl. Band 1. S. 15.
- 107) Culeus: Cato R. R. 11, 148. Barro R. R. I, 2, 7. Colum. III, 3, 3. Plin. XIV, 4, 5. §. 52. Priscian. de pond. 86. vgl. mit Plaut. Pseud. I, 2, 78. Sein Berhältniß zu den andern oben genannten 8 Maßen bis zum Cyathus herab gestaltet sich also solgendermaßen: 20, 40, 160, 960, 1920, 3840, 7680, 11520.
  - 108) Bgl. 3. B. Plin. VII, 20, 19. §. 82.

109) Bgl. Band 1. S. 26.
110) Siehe Band 1. S. 209 f.

111) Triens: Perj. III, 100. Propert. IV, 9, (III, 10,) 29. Mart. I, 107, 8. IV, 82, 5. VI, 86, 1. VIII, 51, 24. X, 49, 1.; quadrans: Celjuš III, 15. Mart. IX, 93, 2.; sextans: Euet. Aug. 77.

Mart. XII, 28, 1.

112) Ein solches Gesäß erwähnt Galenus Vol. XIII, p. 616. K. vgl. mit p. 415. 435. 894. u. Hultsch Metrol. S. 93. Note 21. Höchst wahrscheinlich aber gab es auch dergleichen große, einen sextarius haltende Trintbecher, die ebensalls durch Kreise in 12 Theile getheilt waren, so daß man so viel Unzen trinken konnte,

als man eben wollte. Lgl. Mart. I, 107, 3. III, 82, 29, VIII, 51, 25, IX, 93, 2, XI, 36, 7, mit Hor. Od. III, 19, 11.

113) Testus p. 246, 8. M. (wo statt in medio zu lesen ist in modio), Balbus in Grom. p. 96. Lachm. Bolus. Mäc. S. 79.

Priscian, de pond. 65. Ifibor. XVI, 26, 10, 13.

114) Der modius wird außer in den eben angeführten Stellen bei Gic, in Caecil. 10, 30. Lael. 16, 67. Off. II, 17, 58. Liv. XXIII, 12. Pfin. XVIII, 9, 10. S. 54. Sor. Epist. I, 16, 55. u. fonst häusig erwähnt, der semodius aber bei Cato R. R. 11, 3. (val. mit c. 76, extr.) Colum. II, 11, extr. VI, 3, 5. Plin. XVIII, 9, 20, 8, 86, Boluf. Mac. S. 79. Juven. XIV, 67. Mart. VII, 53, 5. Die übrigen Mage erscheinen, von trodnen Gegenständen gebraucht, 3. B. in folgenden Stellen: sextarius: Golum. II, 9, 18. 10, 24, XII, 5, 1, Plin, XVIII, 9, 20, \$, 86, 13, 35, \$, 131. XXIV, 14, 79. \$. 129. Şjibor. XVI, 26, 6. Dig. XLVII, 2, 21. \$. 5.; hemina: Gelj. IV, 15. extr. u. 19. extr. Plin. XVIII, 3, 3. S. 9. Jidor. a. a. O.; quartarius: Cato R. R. 95. Colum. XII, 5. in. Min. a. a. D. u. XVIII, 7, 14. \$. 73.; acetabulum: Gato R. R. 102. Plin. a. a. D. S. 73. Fidor. S. 5.; eyathus: Colum. VIII, 4, 5. Plin. XIV, 9, 11. §. 85. Jibor. §. 4. 5. Selbst von einer ligula Salz ist bei Colum. XII, 21, 2. die Rede. Das Verhältniß zu unserm Maße ist solgendes: Modius = 7,64, semodius = 3,82, sextarius = 0.478, hemina = 0.239, quartarius = 0.119, acetabulum =0.0597 n. cvathus = 0.0398 Preuß. Quart ober 8,754, 4,377, 0,547, 0,274, 0,137, 0,0084 n. 0,00456 Liter. Der unjern Scheffel vertretende, aber freilich viel fleinere modius enthielt demnach 2 Megen 1,57 u. der semodins 1 Mege 0,79 Quart Preuß. Der Cubitinhalt des modins beträgt ungefähr 442,4 Par. Cubitzoll.

115) Bgl. Grom. p. 354. 359. Lachm. Hieron. in Ezech. I, 4. p. 43. Vallars. Eisenschmid de mens. et pond. p. 73. u. Mommsen in d. Bericht. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1851. S. 58 st. Gs war viesleicht das Maß, womit ursprünglich den Soldaten das Getreide zugemessen wurde, obgleich der eigentliche Grund des Namens noch nicht ermittelt ist. Später seheint er allgemein in Gebrauch gewesen zu sein. Im Edict. Diocletiani (vgl. unten Kap. 16. Ann.

3.) wird nur nach ihm gemeffen.

116) Plant. Men. Prol. 14. u. Plin. XXXIII, 1, 6. S. 20.
— Colum. XII, 18, 2.: ermähnt fiscellas trimodias u. decimodias u. XII, 50, 8. corbulas decemmodias.

117) Bgl. oben S. 5. u. Anm. 43.

118) Libra: Barro L. L. V, 36, 169. (p. 66. M. p. 170. Sp.) Plin. IX, 15, 17. §. 44. 17, 30. §. 64. XXVI, 8, 56. §. 88. Mart. VIII, 71, 1. 12. Colum. XII, 5, 1. Priècian. de pond. 28. Hibra Pondo: Liv. III, 29. IV, 20. Colum. XII, 20, 5. Scrib. Larg. 24, 108. 40, 156. u. anderw. 119) Bgl. Libanius Vol. III. p. 250. Reisk, u. Ulpian in Dig. XIX, 1, 32. Dieß zeigen auch die noch vorhandenen vielen Gewichte der Mömer, welche Börth Metr. Unterf. S. 168 ff. aufsählt und behandelt. Bgl. auch Hulfch Metrol. S. 115.

120) Juschr. bei Orelli 1530.

- 12) Unter den verschiedenen Bestimmungen seines heutigen Gewichtes zu 6135,39, 6144, 6154, 6165, nach Passerie Paralip. p. 163. gar 6918,6 Par. Gran scheint die Mittelzahl von 6144 Gran die richtigste, wonach das röm. Psimd = 22,3 Loth Pr. und somit drei derselben = 2 Ps. 3 Loth Pr. sind. (Lgl. Dureau de la Masse Économie polit. des Romains I. p. 25. sp.) Bösch Metr. Unters. S. 165. u. Mommsen Gesch. d. röm. MB. S. XIX, rechenen das röm. Psind zu 6165 Par. Gran oder 327,434 Grannu, wonach es sast genan Zuereinspsund beträgt. Lgl. auch Hultsch. Metrol. a. a. D.
- 122) Diese Bezeichnungen siehe in den Fragm. de mens. in Grom. ed. Lachm. p. 339., bei Bolus. Mäc. Ş. 1. 27—32. Mar= quardt III, 2. S. 41. u. Hultsch S. 112.
- 123) Stellen, wo von der jolgenden Gintheilung gehandelt wird: Barro L. L. V, 36, 171. (p. 67. M. p. 173. Sp.) Briscian. de pond. 8 ff. n. 41 ff. Sfidor. Orig. XVI, 25. Colum. R. R. V, 1. Balbus ad Celsum S. 2. Volnf. Mäc. S. 1. ff. Gromat. p. 339 f. Lachm. n. Ulpian. in Dig. XXVIII, 5, 50. 3m Befondern vgl. über as: oben Anm. 11.; über libra: oben Anm. 118.; über deunx: Barro a. a. D. S. 172. Priscian. a. a. D. 45. Paul. Diac. p. 73. 15. M.; dextans: Barro u. Paulus a. a. D. Scrib. Larg. 71, 203.; decussis: Barro a. a. D. S. 170.; dodrans: Barro a. a. D. §. 172. Priscian. 49.; bes: Barro ibid. Plin. XVIII, 11, 26. §. 102. Priscian. 50. Scrib. Larg. 6, 45. 49, 157. 74, 206. Paul. Diac. p. 33, 1. M.; septunx: Varro a. a. D. S. 171. Priscian. 51.; semis oder semissis: Barro ibid. Colum. V, 1, 11. Scrib. Larg. 20, 82.; selibra: Barro ibid. Liv. V, 47. Cato R. R. 84. Colum. XII, 5, 2. 20, 5. Plin. XIV, 16, 19. §. 108. Mart. IV, 46, 7. V, 20, 1. VIII, 71, 7. Scrib. Larg. 85, 222. 103, 262.; quincunx: Priscian. 51. Hor. A. P. 327.; triens: Barro u. Hor. a. a. D. Priscian. 50. Scrib. Larg. 85, 222, a. a. O.: quadrans: Barro ibid. Blin. XXIII, 8, 80. §. 156. XXXIII, 3, 13. §. 45. Colum. XII, 5, 1. 20, 5. 7. Priscian. 49. Scrib. Larg. a. a. D.; teruncius: Barro §. 174. (vgl. Gic. ad Att. VII, 2, 3.); sextans: Barro S. 171. Blin. XXVI, 11, 74. S. 121. Colum. XII, 23, 2. Priscian. 46. Scrib. Larg. 1, 4. 5, 42. 20, 82. Ovid. Med. 65. Mart. VIII, 71, 9.; sescuncia: Colum. XII, 57 (59), 7. Priscian. 48. Scrib. Larg. 9, 50. 20, 82.; uncia: Barro S. 171. Plin. XX, 13, 51, S. 142. Briscian. 24. 26. 28. Fidor. S. 20. Plant. Men. III, 3, 3. Mart. I, 107, 3. Scrib. Larg. 7, 47. 16, 70. 20, 81. u. j. w.; semuncia:

Barro ibid. Colum. a. a. O. Ş. 5. u. XII, 21, 2. Prišcian. 47. 55. Liv. XXXIV, 1. Colum. XII, 57, 5.: duella: Prišcian. 23. Jibor. Ş. 15.; sicilicus: Prišcian. 21.; sextula: Barro a. a. O. Prišcian. 22. Jibor. Ş. 15.; scripulum oder scriptulum (ein Scrupel): Barro bei Charif. I. p. 81. Prišcian. 9. 17. Jibor. Ş. 12. 19. Cic. ad Att. IV, 16, 13. Bitruv. VII, 8. Mart. IV, 88, 3. u. j. w.

124) Barro L. L. V, 36, 169 f. (p. 66. M. p. 170. Sp.)
 125) Barro a. a. D. Egl. Mart. XII, 76, 1. Mart. Capella

7. (p. 24. Gronov.) u. Voluj. Mäc. §. 49 jf.

126) Centussis: Barro a. a. D. IX, 49, 84. (p. 225. M. p. 518. Sp.) u. bei Gessius XV, 19, 2. Perj. V, 191. (vgl. Gessius II, 24, 4. u. Macrob. Sat. II, 17, 5. p. 337. Ian.; centumpondium: Cato R. R. 13. extr. Plaut. Asin. II, 2, 37.

127) Lgl. oben Anm. 65. u. 66.

128) Drachma: Plin. XXI, 34, 109. Ş. 185. Priscian. 17. Jibor. XVI, 25, 13. 19. 26, 3. 4. Scrib. Larg. Epist. ad Callist. p. 6. Rhod.; gramma: Priscian. 9. 25.; obolus: Plin. XX, 1, 3. Ş. 8. 2, 6. Ş. 11. XXI, 34, 109. Ş. 185. XXV, 12, 91. Ş. 142. Priscian. 8. 40.; chalcus: Plin. XXI, 34, 109. Ş. 185.; lupinus:

Scrib. Larg. 38, 144.

129) Das Verhältniß aller dieser Gewichte zu unserm Gewichte ist in aussteigender Progression solgendes: siliqua = 0,189, obolus (3 siliquae) = 0,568, scripulum = 1,137, drachma (3 scripula) = 3,411, sextula (4 scripula) = 4,548, sicilicus (6 scripula) = 6,822, semuncia (2 sicilici) = 13,644, uncia (4 sicilici) = 27,288, sescuncia ( $\frac{1}{2}$  unciae) = 40,93, sextans (2 unciae) = 54,58, quadrans (3 unciae) = 81,86, triens (4 unciae) = 109,15, quincumx (5 unciae) = 136,44, semis (6 unciae) = 163,73, septunx (7 unciae) = 191,02, bes (8 unciae) = 218,30, dodrans (9 unciae) = 245,59, dextans (10 unciae) = 272,88, deunx (11 unciae) = 300,16, libra (12 unciae) = 327,45 Gramm.

### 16. Rapitel.

# Geldverhältniffe und Geldverkehr.

Has im vorigen Kavitel dargestellte Minzwesen der Römer führt mich darauf, auch über ihre Geldverhältnisse, d. h. über den relativen Werth des Geldes oder über fein Berhältniß gu den käuflichen Gegenständen, über die Bennkung desselben durch Ausleihen auf Zinsen und die Geldgeschäfte in Rom überhaupt Das Geld hat hier im Allgemeinen Einiges hingugufügen. einen ziemlich hohen Werth, da das Leben in Rom an fich, abgeiehen von dem übertriebenen Luxus der höheren Stände, der fich freilich auch schon über einen großen Theil des Mittel= standes verbreitet hat, ein sehr wohlkeiles ist, indem die aller= nothwendigsten Lebensbedürfnisse für außerordentlich niedrige Breise zu haben find und der Staat darauf fieht, daß fich diejelben auch erhalten und einer Neberthenerung durch gesetzliche Vorschriften vorgebeugt ist, 1) jo daß ich schon mehrmals gesehen habe, wie die Leute des Stadtpräfecten, dem auch die Markt= polizei übertragen ist,2) nicht unr falsche Make und Gewichte wegnahmen und zerbrachen, sondern auch Berkäufer zur Strafe zogen, die durch übertriebene und ungesetliche Preise die Käufer übervortheilt hatten. Gin ichlichter Bürger kann daher, wenn er sich von dem herrschenden Luxus nicht mit fortreißen läßt. mit einer mäßigen Jahreseinnahme in Rom recht gut aus= fommen, besonders da, wie wir später sehen werden, von Zeit zu Zeit auch allgemeine Getreidespenden und Geldgeschenke an das Bolk erfolgen. Anders freilich gestaltet sich die Sache, wenn auch auf unnöthige und im Allgemeinen ziemlich theure Luxusgegenstände bedeutende Summen verwendet werden, wie

dieß leider jest auch von vielen Personen des Mittelstandes geschieht, die sich dadurch in leicht zu vermeidende Schulden stürzen. Ich habe mir die Haushaltungsbücher von ein paar verstorbenen römischen Sandwerfern zu verschaffen gewußt (denn jeder ord= nungsliebende Bürger hält sich ein solches Buch, worin er Gin= nahmen und Ausgaben sorgfältig einträgt),3) und daraus nicht nur ersehen, wie hoch sich die Einkünste derselben belausen, son= dern auch welche Unsgaben fie damit bestritten haben, und wie sich die Marktpreise von vielen der gewöhnlichsten Lebensbedürf= nisse gestalten. Es wird meinen Lesern vielleicht nicht uninter= essant sein, wenn ich ihnen einige Auszüge daraus mittheile. 1) Das eine dieser Bücher gehörte einem Stellmacher oder Wagen-bauer (carpentarius), ein zweites einem Wandmaler gewöhnlichen Schlags (pictor parietarius) und das dritte einem Marmor= arbeiter (marmorarius),5) welche eine durchschnittliche Jahreseinnahme von 10,000 bis 12,000 Sestertien hatten. Was nun die Ausgaben betrifft, so sind, den Ankauf der zur Betreibung ihres Geschäfts nöthigen Werkzeuge und Materialien abgerechnet, die verhältnißmäßig größten, welche ich darin notirt sinde, der Miethzins und der Tagelohn für die Gehülsen. Ersterer beträgt jährlich 1200 bis 1500 Sestertien, da, wie ich schon frücher bemerfte,6) die meistens auf Speculation bauenden Hausbesitzer den größtmöglichen Rugen aus ihren Häusern zu ziehen trachten und ihre Miethseute nicht wenig drücken, indem sie den Mieth= zins immer niehr zu steigern suchen; letzteren aber sehe ich zu 6 bis 8 Sestertien angesetzt,?) so daß er, die Feiertage abgerechnet, für jeden Gehülsen jährlich etwa 1900 bis 2500 Sestertien ausmacht. Dagegen ist der Auswand sür Lebensmittel, Kleidung, Brennmaterial n. s. w. ein sehr mäßiger, wie man zuerst aus solgenden Preisen der Nahrungsmittel ersehen wird, die ich der Kürze wegen nur in Seftertien und Bruchtheilen derselben angeben will, ohne mich auf Dupondien, Asse u. s. w. einzulassen. Es kostet nämlich, wie ich theils aus jenen Aussgabebüchern ersehen, theils durch anderweitige Extundigungen erfahren habe, das Pfund Rind= oder Hammelfleisch 1, Lamm= oder Schweinefleisch 1½, Schinken 2½, Speck 2 Seft., ein Paar Tauben 3, Enten 5, Hühner und Krammetsvögel 7½, eine ge= mästete Gans 25, eine ungemästete 12½, ein Rebhuhn 2, ein Haase 8—10 Sest., das Pfund Flußstische ½, Seefische 1 bis 1½,

Salzfifche 3, Sardellen 14, 100 Stück Auftern 124 Seft., zwölf Gier 12, ein Sextaring 8) Mildy oder Rafe 1 Seft.; ferner ein Scheffel (modius) 9) Weizen 4,10) Roggen 33, Spelt 2 (ausgehülft aber 61) Seit., Erbien und Linjen 61. Bohnen 33 (aber geichroten 61), Lupinen 33, Hirje 3 (aber gestoßen 64), ausgehülfte grane Erbsen und grune Bohnen der Sextarius & Seft.; zehn Standen Sallat oder Lattich, oder fünf von befferer Sorte, 11) 30 Rettige, 20 Rüben, 10 Gurten, 2 Melonen, 10 Kürbiffe, 10 Porregwiebeln (porri) oder 25 grüne Zwiebeln (cepae) fammt= lich 1, aber 20 große ober 40 fleinere afrikanische Zwiebeln (bulbi) der besten Sorte 13 Seft., 25 Stengel Spargel 3 bis 3, 25 Möhren oder Paftinakwurzeln & Seft.; 10 der beften Nepfel oder 20 der Mittelforte und 40 kleine, 10 große oder 20 kleinere Birnen, 40 Kflaumen oder 30 große Wachspflaumen und 8 Stück getrochnete Damascener Bflaumen jämmtlich &, ein Sextarius Ririchen, 4 Pfund große Weintrauben, ein Sextar großer Rofinen und ein dergleichen Pfirfichen (praecoca) gleichfalls & Seft.; 10 große oder 20 fleinere Grangtäpfel 1 Seft., 10 Quitten oder 20 von geringerer Sorte, 100 Kastanien, 50 frische ober 100 trockne Riffe, 25 beste carifche Keigen oder 40 von geringerer Sorte, 8 der besten oder 16 minder gute Datteln sämmtlich 3, ein Sertar Mandeln & Seft. Bon den besten italischen Weinen fostet der Sertar 31, von jungem Landwein nur 1 Seft., der Sertar Del 14, von besserer Qualität 3 bis 5, Gifig 3, Honig 1, beffere Sorten 21 bis 5, ein Scheffel Salg 64 Seft. Bei diefer Wohlseilheit konnte ich mich nicht wundern, daß sich nach jenen Ausgabebüchern der jährliche Aufwand für die Nahrungsmittel einer Person der unteren Stände durchschnittlich zu 800 Seft. berechnen ließ. 12) Für Kleidungsstücke bedarf eine solche nicht leicht mehr als 300 Seft., da fie gleichfalls verhältnißmäßig fehr billig find, wie ich auch aus eigner Erfahrung weiß. So koftet 3. B. ein Filghut 25, ein Baar Halbstiefeln (caligae) für Männer 121, für Frauen 72, ein Paar Schuhe (calcei) 9,18) ein Baar ordinäre Sandalen (soleae) mit Doppelsohlen für Männer 10, für Frauen 63, mit einfachen Sohlen jene 64, diefe 34, von feinem babylonischen Leder aber 15, ein Paar Pantosseln (socci) 74, und feinere von babylonischem Leder 10 Seft.; eine Tunica von feiner Wolle aber freilich 8-900, und eine dergleichen Toga 1000 bis 1200 Seft., mährend fie von ordinärerer Wolle

für die Hälfte dieses Preises herzustellen sind. 14) Eine solche Ausgabe jedoch ist nur selten nöthig, da dieses blos beim Ausgehen und selbst da nicht immer angelegte Gewand viele Jahre lang Dienste leisten nuß und nur zuweilen gewaschen zu werden braucht, wosür dem Walter 3 bis 14 Sest. zu entrichten sind. Auch das Brennmaterial ist billig zu haben; denn eine Esels oder Maulthierlast Brennholz von 200—300 Pfund tostet 2½ bis 3¾, eine Karrenlast von 1200 Pfund 10¾ und Reiser in Bündeln zu 15 Pfund 3¾ Sest. In einem jener Haushaltungsbücher sinde ich auch die Kosten des Ilnterrichts der Kinder notirt, und ersehe daraus, daß der Lese und Schreiblehrer monatlich 6¼, der Rechenmeister aber 9½, der Sprachlehrer (grammaticus) und der Lehrer der Geometrie 25 Sest, empsing. 15) Man sieht, daß bei diesen Ausgaben von einer Einnahme, wie ich sie oben angegeben habe, immer noch ein Sümmchen sür Ergänzungen des Hausraths, sür Krantheitssälle, sür Vergnüsgungen und andre außerordentliche Ausgaben übrig bleibt, und wenn die Familie nicht zu groß ist, bei weiser Sparsamseit selbst noch ein Nothpsennig zurückgelegt werden kann.

In feinem Verhältniß zu diesem Haushalt eines schlichten Bürgers stehen nun freilich die jährlichen Einnahmen und Aussgaben der vornehmen und reichen Kömer, die nicht selten mehrere Millionen betragen. Des Contrastes wegen süge ich noch einige Notizen von den Vermögensumständen und Ausgaben reicher Kömer hinzu. Ein Vermögen von 100 Millionen Sestertien gehört noch nicht zu den Seltenheiten, und einzelnen Kömern wird der Besitz von 200, 300, 400 Millionen zugeschrieben<sup>16</sup>); was aber die Ausgaben betrisst, so tostete z. V. das Haus des Redners Crassus 100 Millionen, so des berüchtigten Clodius aber 14,800,000 Sest. is), und Häuser sür zwei, drei Millionen, sowie Villen sür eine halbe Million giebt es in Rom und seinen Umgebungen nicht wenige. 19) Von schwelgerischen Gastmählern, die zwei, drei und mehrere Millionen fosteten, habe ich östers sprechen hören 20) und keinen Grund an solchen Ausgaben zu zweiseln, da ich weiß, daß eine einzige Seebarbe von ungewöhnlicher Größe mit 6000—8000 Sest. bezahlt wird, 21) und daß man, um mit ganz neuen und seltenen Gerichten prunken zu können, wahre Unsummen verschwendet, wie man z. B. erzählt, daß sogar ein Schauspieler, freilich der berühmte

und geseierte Aesopus, 22) eine Schüffel mit toftbaren, ausländi= ichen Singvögefn habe auftragen laffen, die 100,000 Seft. koftete.23) Gin Ring des Senators Struma Nonius, in den ein Opal von der Größe einer avellauischen Ruß gefaßt war, fostete 2 Millionen Seftertien.21) Silberichniffeln von 100 Pfund im Werthe von 30,000 Seft. 25) gehören gar nicht zu den Selten= heiten, ja es giebt beren von 250 bis 500 Pfund, und im Saufe manches reichen Römers foll fich ein Schatz von Silbergeräth im Gewichte von 10 bis 12,000 Pfund 26) porfinden. 27) Für einen jener toftbaren Tijche von Citronenholz werden Hunderttausende, ja jelbst 1,000,000 bis 1,400,000 Sest.. 28) für jich durch ihre Größe auszeichnende Gefäße von Murcha 29) eben= falls Millionen,30) für ein einziges großes Kryftallgefäß 150,000 Seft.,31) für reich geftiette babylonische Boliterdecken 800,000 bis 4.000,000 Seit., 32) für eine foitbare Lacerna 33) 10,000 Seit., 34) für den Perlenschundt einer Dame bisweilen 8-10 Millionen, 35) ja für eine einzige Perle von feltener Große 6 Millionen Seft. 36) verausgabt: überhaupt aber müffen der hohen Bolle wegen, die meistens 21, aber auch bis zu 5 Procent vom Werthe der Baare betragen, für alle von auswärts kommende Luxusgegen= stände oft enorme Preise gezahlt werden. — Fragen wir nun, wie reiche Kömer die ihnen trot aller Verschwendung noch übrig bleibenden Reichthümer beungen, fo ift die Antwort darauf ichon oben gegeben worden, und da wir gesehen haben, wie fie ihr Vermögen nicht blos zu großartigen Sandelsspeculationen und Fabrikunternehmungen, sondern oft auch zum Wucher und jum Ausleihen auf Zinsen benuten, jo führt uns dieß auch zu einer Betrachtung des römischen Schuldenwesens und des in Nom üblichen Zinsfußes. Nachdem berfelbe in frühefter Zeit gang unbeschränkt gewesen und baher die ärmere Klasse von den Wohlhabenden sehr gedrückt worden war, ward zuerst von den Decemvirn ein gesetlicher Zinsfuß und zwar das uneiarum fenus eingeführt, 37) b. h. die jährlichen Zinfen auf den zwölften Theil des Kapitals oder zu 81 Procent normirt, 38) dieje aber im 3. der Stadt 412 auf das semunciarum fenus, d. h. auf 41 Procent, herabgesett. 39) Seit Sulla's Zeiten jedoch ift die bei uns in Griechenland stets üblich gewesene Zinsberechnung auch in Rom aufgekommen, 40) wonach die Zinsen monatlich bezahlt werden; und zwar betrugen diese damals ein, also jährlich 12 Procent, 41)

find aber im Laufe der Zeit bei immer größerer Anhäufung pon Kapital sehr heruntergegangen, so daß man jetzt bei sichern Geschäften mit 8, ja selbst mit 4 Procent Geld aufnehmen fann<sup>42</sup>) und 12 Procent ichon für Wucherzinsen gelten. 43) Frei= lich aber hat sich der Wucher nie mit den gewöhnlichen Zinsen beansiat und es find daher wiederholt Wuchergesetze erlaffen und die Schuldenlast den Bürgern durch Abzug der schon bezahlten Zinsen vom Kavital und auf andre Weise erleichtert worden. 44) ja es foll jogar einmal alles Ausleihen von Beld auf Zinfen gang verboten geweien jein. 45) Doch haben dieje Wuchergejeke wenig geholfen und, wie ich mir habe jagen laffen, foll es felbst vornehme Wucherer geben, die sich 24, 48, ja sogar 60 Procent Zinsen zahlen laffen. 46) Da nun aber schlechte Haushalter und Berichwender, die Geld auf jolche Wucherzinsen borgen, dieselben, wenn es sich um größere Kapitale handelt, oft nicht bezahlen fönnen, jo ift es üblich geworden, die rückständig gebliebenen Binjen zum Rapital zu ichlagen und für das nächste Jahr das verzinsliche Kapital umzuschreiben, welches sehr häufig in Unwendung kommende Verfahren, wodurch sich natürlich jowohl die Schuld felbit als die dafür zu gahlenden Zinsen außerordent= lich schnell vergrößern und in furzer Zeit verdoppetn, ja ver= dreifachen können, mit dem Namen anatocismus bezeichnet wird, 47) übrigens aber, wenn fich die Zinfen in den gehörigen Schranken halten, für völlig erlaubt gilt und felbst rechtlich anerkannt ift. 18) Solche Buchergeschäfte aber werden theils in Rom selbst, besonders mit jungen Berschwendern, die eine reiche Erbschaft zu erwarten haben, theils namentlich in den Provinzen des Reichs getrieben, die fich zu Aufbringung der fast unerschwinglichen Abgaben immer neue Schulden zu machen genöthigt feben und jo reichen Wucherern in die Hände fallen miffen. So joll es 3. B. felbst der berühmte Philosoph Seneca trot seines Stoicismus nicht verschmäht haben, mit feinen Reichthümern in Britannien zu wuchern,49) und auch jeht mag es selbst in den höchsten Ständen an dergleichen Wucherern nicht fehlen. Doch darf auch nicht unerwähnt bleiben, daß feit Ginführung der Monarchie diese Gelegenheit sich durch 28uchergeschäfte in den Provinzen zu bereichern, allerdings bedeutend verringert worden ift, da lettere fich jett der Wohlthat einer geregelten Berwaltung und gesetzlichen Schutes erfreuen, nachdem fie in

den Zeiten der Republit fast völlig rechtlos dagestanden hatten, und gezwungen gewesen waren, sich von den Staatspächtern und den mit diesen nicht selten im Bunde stehenden und ganz nach Willfür versahrenden Statthaltern um die Wette außsaugen zu lassen, welche Zustände sich in späteren Zeiten nur unter Kaisern, wie Tiberius, Nero und Domitian, wiederholt haben. 50)

Fast alle diese Geldgeichäfte nun geben durch die Sände der gelegentlich schon erwähnten Bangniers und Geldwechsler (argentarii und nummularii),51) da es im römischen Reiche keine stehenden Staatsbanken (mensae publicae) giebt, wie früher bei uns in Griechenland und in Negupten. 52) Denn nur zuweilen hat fich in Zeiten einer großen und verhängniftvollen Geldtrifis der Staat in's Mittel geschlagen und eine Art von Staatsbank errichtet, wie zulett noch unter der Regierung des Tiberins. Alls nämlich die Klagen der Schuldner über die Särte und den Zinswucher der Kapitalisten immer lauter wurden, griff dieser Kaiser zu einem außer Geltung gekommenen Gesetze Inlius Cafar's zuruck und verordnete, daß Niemand mehr als ein Drittheil seines Bermögens baar besitzen, alles übrige aber zum Anfanfe von Ländereien in Italien verwenden follte. Da kindigten denn die Glänbiger aus Furcht plötlich alle und jede Kapitale, was eine Menge von Bankerotten und eine völlige Stockung des Credits zur Folge hatte, wodurch fich der Kaifer bestimmen ließ, den Banquiers 100 Millionen Sestertien zur Disposition zu stellen, welche ohne Zinsen, jedoch gegen doppelte Sicherstellung durch Hypotheten, auf drei Jahre ausgeliehen werden jollten. 53) Leider aber hat diese vorübergehende Magregel nicht zur Gründung einer wirklichen, stehenden Staatsbank geführt, und so ift denn das Geldgeschäft fast ausschließlich der Bermittelung der Banquiers und Geldwechsler überlaffen, die freilich unter Aufficht des Staats stehen, genaue Bücher führen 54) und diese in Rom selbst dem Stadtpräfecten, in den Provingen aber den Statthaltern auf Berlangen vorlegen milffen,55) den= noch aber bei ihren Geschäften ziemlich freie Sand und einen außerordentlichen Gewinn haben. Diese aber bestehen darin, daß den argentariis oder mensariis, 56) die als wirkliche Banquiers in größerem Unschen stehen, als die blogen Geldwechsler, zinsbare Anlegung von Kavitalien 57) und größere Zahlungen, 58)

ferner Gintreibung ausgelichener Gelder und Bertäufe, nament= lich von Hinterlaffenschaften, auf dem Wege der Versteigerung59) übertragen werden, und daß sie daneben Leihgeschäfte jeder Art betreiben, 60) während die ziemlich geringschätzig betrachteten nummularii das eigentliche Wechselgeschäft besorgen, fremde Geldsorten nach Curs in romische umsetzenei) und neu geprägtes Geld, das fie der faiserlichen Münze abkaufen muffen, in 11m= lauf bringen,62) auch als Beamte der Münze die Alechtheit des Geldes zu untersuchen und die nen geschlagenen Münzen zu juftiren haben. 63) Bei einem jo umfangreichen Geschäftsbetrieb fann man sich nicht wundern, wenn man ihre Tische auf dem Forum, besonders in den drei Durchgängen des Janusbogens, 64) den ganzen Tag über umlagert fieht und im Borübergehen ein ununterbrochenes Klirren gezählten Geldes hört, das hier in großen Saufen aufgestapelt liegt. Was nun ihre eben ermähn= ten Bucher betrifft, die felbst vor Gericht vollständige Beweiß= traft haben, 65) jo find sie von dreierlei Art und bestehen zuerst in einem, wie wir schon wissen, auch von andern römischen Bürgern geführten Cajjabuche (codex accepti et expensi), 66) worin auf zwei einander gegenüber stehenden Seiten 67) alle Gin= nahmen und Ausgaben nach der Zeitfolge und mit den Ramen der betheiligten Personen eingetragen werden, 68) dann in einem andern (liber oder codex rationum),69) woraus zu ersehen ist, wie viel der argentarius von jedem seiner Geschäftsfreunde zu fordern, ober an ihn zu gahlen hat, indem darin die Ramen derselben mit debet und credit verzeichnet stehen, 70) und endlich einem dritten (adversaria), 71) worein die noch unerledigt gebliebenen Beichäfte nur vorläufig notirt werden, um fie später baraus in den Coder eintragen gu fonnen, was am Schluffe eines jeden Monats zu geschehen pflegt. 72) Die meisten Zahlungen aber erfolgen durch Ab= und Zuschreiben in diesen Buchern der argentarii. da man Zahlungen selten selbst in seinem Hause und aus seiner Kasse (domo ex arca sna),73) sondern gewöhnlich durch Bermittelung eines Banquiers (de mensae scriptura)74) leistet, zu welchem 3wecte man entweder eine Geldjumme bei ihm niederlegt, über welche er Rechnung abzulegen hat, oder von ihm einen Credit erhält, worauf er dann gegen eine unterfiegelte Amweifung gablt, 73)

#### Unmerkungen zum 16. Kapifel.

1) Bgl. unten Note 4.

2) Bgl. Ulpian. in Dig. I, 12, 1. §. 11. Zur Zeit der Re=

publit war dieß Sache des Ardils gewefen.

3) Cic. pro Rosc. Com. 2, 6. 7. 3, 9. 4, 13. 5, 14. Verr. I, 39, 102. II, 7, 20. 70, 170. pro Font. 2, 3. Hirt. B. Alex. 49. Bgl. Bal. Mar. VIII, 2, 3. Liscon. zu Cic. Verr. II, 23, 60. p. 175. Orelli Dig. XV, 1, 5. §. 4. 49. §. 2. XXXIII, 8, 5. § 4. XXXIX, 5, 26. und Heimbach Die Lehre vom Creditum S. 358 ff.

4) Alle folgende Angaben, denen feine besondre Anmerkung beigefügt ist, gründen sich auf das, freilich viel später erlassene, Edict Diocletians de pretiis rerum venalium vom J. 304 n. Chr., edirt von Mommsen in d. Bericht. der fächs. Gefellsch. d. Wiff. Philol.=hift. Cl. Bd. III. (1851.) S. 1 ff. Ich gehe dabei mit Mommfen von der Unficht aus, daß diefes Gbiet einen Maximaltarif aufstellt, der auch in Zeiten großer Theuerung nicht überschritten werden dürfe, die gewöhnlichen Marktpreise aber um das Künf= oder Sechsfache übersteige (weshalb ich alle Unfake der leich= teren Berechnung wegen wenigstens auf 1 reducirt habe), ferner daß der diveletianische Denar, in welchem alle Preise angegeben werden, = 14 des constantinischen solidus oder ungefähr 1 Groschen unsers Geldes war (weshalb ich der Kürze wegen ftatt 2 Denaren einen Sefterz gefett habe, obgleich diefer nach dem Goldcourant der Kaifer= zeit ein paar Pfennige über 2 Groschen betrug). Sollten daher auch alle hier angegebenen Preise in Rucksicht auf das Zeitalter der Antonine falich fein, fo erfieht man doch wenigstens daraus, in welchem Verhältniß zu einander die Preise der verschiedenen Lebensbedürfnisse und die Arbeitslöhne standen und wie gering die meisten der ersteren waren.

5) Der Marmorplatten zur Betleidung der Wände und Fuß-

böden fertigte. Bgl. Band I. S. 151 u. 185.

6) Bgl. Band I. S. 55. Anm. 100. Die hier angenommenen Miethzinse dürsten wohl nicht zu hoch sein, wenn Bellej. Pat. II, 10, 1. versichert, wer eine Jahresmiethe von 6000 Sest. (435 Thlr.)

gable, werbe taum für einen Genator gehalten.

7) Rach dem Edictum c. 7. erhält außer der Rost der carpentarius 50, der marmorarius 60 und der pictor parietarius 70 De= nare Tagelohn, was ich gleichfalls als Maximum angenommen und auf 1 reducirt habe, freilich ohne zu wiffen, ob ich recht baran gethan. Ich laffe hier noch einige andre Tagelohne folgen, bei welchen allen noch Befostigung hinzutommt. Gin Maurer (lapidarius structor), ein Kunsttischler (faber intestinarius), ein Kaltbrenner, ein Schmied, ein Bader, ein Schiffbauer von Jlugichiffen, ein Sppsarbeiter erhalten jämmtlich 50, ein Mojaitarbeiter (musivarius), ein Schiffbauer von Seeschiffen 60, ein Bildhauer von Thonmodellen zu Statuen (plastes imaginarius) 75, ein Kunftmaler (pictor imaginarius) 150, dagegen ein Actersmann (operarius rusticus), ein Ruticher oder Maulthiertreiber (mulio), Wafferträger und Goffenräumer (cloacarius) nur 25, ein hirte und Geltreiber nur 20 De= nare u. f. w. Gin Barbier und Haarschneider empfängt jedesmal 2 Denare, ein Urfundenschreiber (tabellio) für 100 Beilen 25, ein Bücherschreiber gleichfalls für 100 Zeilen wenigstens 40 Denare. (Die Löhne für beffere Schrift find nicht mehr zu lefen.) Für Schneiderarbeit wird ein fehr genauer Tarif in Bezug auf jedes einzelne Aleidungsftud, ja felbit auf jede besondre Arbeit baran aufgestellt. Rupferschmiede werden nach Pfunden der gelieferten Arbeit bezahlt und erhalten für das Pfund 4, 6, 8 Denare. In früheren Zeiten waren unstreitig die Löhne weit geringer. Go erhielt z. B. ein Tagelöhner zu Cicero's Zeiten täglich nur 12 Hijes (Cic. pro Rose. Com. 10, 28.), d. h. 41 Gr., während die im Edict. Diocl. dem operarius rusticus ausgeworfenen 25 Denare auch bei der, vielleicht mit Unrecht angenommenen. Reduction auf ein Viertel immer noch über 6 Gr. betragen.

8) D. h.  $\frac{1}{48}$  Amphora oder  $\frac{1}{16}$  röm. Scheffel, der ungefähr 0,48 preuß. Quart oder 27,65 Par. Kubitsuß enthielt. Lgl. oben

S. 12. u. 13.

9) Das Edict mißt stets nach Doppelscheifeln (modii castronses, val. oben C. 31. Note 115); ich berechne hier die Preise nach ein-

iachen Scheffeln.

10) Her ist auf der Steinschrist des Edicts der Preis nicht mehr zu lesen. Ich ergänze ihn durch Bergleichung andrer Stellen. Zu Cicero's Zeiten galt der modius Weizen 2, 3, 4 Sest. (vgl. div. in Caec. 10, 30. Verr. III. 70, 163. 75, 174. 78, 179. 81, 188. 85, 196.) und zu Nero's Zeiten war 3 Sest. ein niedriger Preis (Tac. Ann. XV, 39.). Auch später wird der Preis noch zu einem Denar oder 15 solidus. d. h. zu 8 Gr. unsers Geldes, ausgegeben. (Bgl. Inschr. bei Gruter 134, 1. und Mommsen in der anges. Schr. S. 78.)

11) In dem Edicte werden nämlich bei mehrern Gegenständen nach Qualität oder Größe verschiedene Sorten durch den Zusak optima und sequentia, primae und seenndae qualitatis, maxima (oder majora) und sequentia, und formae primae, secundae, tertiae unter-

schieden.

12) D. h. 58 Thaler, was gewiß eher ein zu hoher, als zu niedriger Ansatz ift, da zu Gieero's Zeiten (vgl. Gic. pro Rosc. Com. 10, 28.) ein Tagelöhner täglich nur 12 Asse =  $4\frac{1}{2}$  Gr., also im ganzen Jahre höchstens 54 Thr. verdiente, wobei selbst die Feiertage mit eingerechnet sind, da man serner in der Zeit des Angustus auf Beköstigung eines Sclaven kaum 50 Thaler (vgl. Frontin. de aquaed. 116. 118. mit Marquardt III, 2. S. 46.) und bei den Stistungen sür Kinder in Rero's Zeiten auf die eines Knaben nur 15, eines Mädchens nur 12 (vgl. Borghesi im Bull. d. Inst. 1839. p. 153.), in Trajans Zeiten aber gar blos 9 und 7 Thaler rechnete (vgl. Tab. aliment. Velei. und Band 2. S. 48. Anm. 143.), wovon aber freilich nur das Hauptnahrungs=mittel, Weizen, beschafst werden sollte.

13) Dagegen darf ein Paar Schuhe für Senatoren 100 und für Patricier 150 Denare toften (d. h. nach unfrer Reduction

121 und 183 Seft.).

- 14) Der Preis für die Dalmatica oder das wollne Unterfleid ist im latein. Terte des Edicts c. 16. ausgesallen, in dem von Mommsen a. a. D. S. 383 st. hinzugesügten farystischen Fragmente dieses Kapitels aber wird der Preis einer Ieluarien äanzusch äanzusch Ladien, restuures (d. h. einer unverbränten Tunica aus dreisdrücker Wolle von Laodicea in Phrygien) zu 7000 Denaren angegeben. Der Preis eines sagum Gallicum wird im Edicte a. a. D. zu 8000, in jenem Fragment aber der eines siedes Neeßuese zu 10,000 Denaren normirt. (Unter beiden Namen ist ein der Toga entsprechender Mantel von niederländischem Tucke gemeint.) Ein solcher aus einsacher laodicenischer Wolle dagegen soll nur 4500 Denare fosten. Außerdem werden in c. 17. des Edicts die erst später in Ansnahme gekommenen Untergewänder von seiner Leinwand in 5 verschiedenen Dualitäten zu enormen Preisen, nämlich sür Männer von 7500 bis 40,000 und sür Franen von 4500 bis 9000 Denaren ausgesührt.
- 15) Bgl. c. 7. bes Edicts a. E. Ich füge daraus noch das Honorar des Advocaten hinzu. Diefer joll für das Einbringen der Klage 250 und für den Termin 1000 Denare liquidiren dürfen. Das Honorar des Arztes fehlt. Dagegen wird die Belohnung des Thierarztes (mulomedicus) für einzelne Dienstleistungen zu 6, 10 und 20 Denaren festgesett.

16) Bgl. Band I. S. 63. Anm. 154., wo noch hinzugefügt werden kann, daß der reiche Crassus blos an Ländereien 200 Millionen Sest. besaß (Plin. XXXIII, 10, 47. §. 134.), daß Demes

trius, ein Freigelaffener bes Pompejus, 4000 Talente (b. i. zwischen 5 und 6 Millionen Thir.) hinterließ (Plut. Pomp. 2.) u. f. w. Gine Million Geft, aber ift dem Müngwerthe nach = 72,500 Thalern unfers Gelbes.

17) Min. XVII, 1, 1. §. 3.

18) Plin. XXXVI. 15, 24. §. 103. (Doch burfte an ber Richtigfeit beider Summen, namentlich aber der ersten, febr zu zweifeln fein.)

19) Cicero's Saus 3. B. wurde auf 2 Millionen, feine Villa Bu Tusculum auf 500,000 Geft. abgeschatt. (Cic. ad Att. IV, 2, 5.)

20) Manche Raifer gaben Gastmäler, die 6 bis 10 Millionen Seit, foiteten, (Sen, Cons. ad Helv. 9, Capitol. Verus 5. Lamprid. Heliog. 24.)

21) Macrob. Sat. III, 16, 9, p. 330, Ian. Plin, IX, 17, 31.

Juven. IV, 15.

22) Bgl. über ihn Band I. S. 384, Anm. 117.

23) Plin. X. 50, 72. §. 141.

- <sup>24</sup>) Plin. XXXVII, 6, 21. §. 82., wo es statt sestertiûm viginti (XX) millibus, mas eine viel zu geringe Summe mare, unstreitig vicies (XX) heißen foll. (Bgl. oben S. 19. Note 31.)
- 25) Wenn wir das rom. Pfund reinen Gilbers in runder Summe zu 300 Seit. (eigentlich nur etwa 295 = 19 Thir, 191 Gr.) ichäken.
  - 26) D. h. 7500 bis 9000 Bereinsbfund. 27) Lgl. Plin. XXXIII, 11, 50. §. 143. 28) Giehe Band I. S. 226. Anm. 131.

29) Siehe ebendaj. E. 15.

30) Plin. XXXVII, 2, 7. §. 18. 20.

31) Cbendaj. §. 29.

32) Blin. VIII, 48, 74. §. 196.

33) Lgl. Band I. E. 105.

34) Mart. VIII, 10, 1. IV, 61, 5.

35) Euet. Caes. 50. Plin. IX, 35, 58. §. 120. Lollia Paulina, die Gemahlin des Kaifers Caligula, trug beren für 40 Mill. Seft. (Plin. a. a. D. S. 118.) Bgl. auch Cen. de Benef. VII. 9, 4. und Rem. fort. 16, 7.

36) 3. B. von Jul. Cajar jum Geichent für die Servilia, freilich zu einer Zeit, wo Perlen in Rom noch felten waren. (Suet.

Caes. 50.)

37) Zac. Ann. VI, 16, Liv. VII, 16.

38) Bal. Riebuhr Rom. Gesch. III, E. 61 ff. und Marquardt

III. 2. S. 49. Note 220.

39) Liv. VII, 27. Tac. a. a. D.

40) Bgl. Riebuhr a. a. D. S. 64.

41) Dig. XII, 1, 40. Umbroj. de Tobia 12 u. Harmenopulus Promtuar. III, 7. (citirt von Marquardt a. a. D. Note 228.) 2gl. auch Plin. Epist. X, 62. Cic. ad Att. V, 21. 6, 1. Dio Caff.

LI, 21. Baul. Sent. II, 14. S. 2. 4. Cod. Theod. II, 33.

42) Cic. ad Att. IV. 15, 7. Bgl. Dig. XXII, 1, 17. §. 8. XXVI. 7, 7. §. 10. und Cod. Iustin. IV. 32, 36. §. 1. V. 9, 6. S. 1, IV, 32, 26, S. 1.

43) Perfins V, 150. Vgl. Dio Cass. a. a. D.
44) Bgl. Liv. VI, 35. 36. 39. VII, 27. Vellej. II, 23. Suet. Caes. 42.

45) Durch die lex Genucia im J. 342 v. Chr. (Liv. VII, 42.

vgl. mit Appian, B. Civ. I, 54. und Tac. Ann. VI, 16.

46) Bgl. Cic. Verr. III, 71, 165. Inschr. bei Gruter 208. = Drelli 4405. - Cic. ad Att. V, 21, 11. VI, 1. u. 2. - Hor. Sat. I. 2. 14.

47) Cic. ad Att. V, 21, 11. und die eben augef. Infchr.

- 48) Bgl. Cic. a. a. D. mit Liv. II, 23. VI, 14. n. Heimbach Die Lehre vom Creditum S. 496 f. Erft im spätern romischen Rechte wurde der Angtocismus verboten (Dig. XIII, 1, 27, Cod. lust. II, 12, 20.) und von Juftinian ein Zinsfuß von 6, bei San= delsgeschäften aber von 8, und wenn es überseeische waren, der größeren Gefahr wegen von 12 Brocent festgesekt. (Cod. Just. IV. 32, 26. val. Baul. Sent. II, 14. §. 3.) Neber die Bezeichnung der verschiedenen Binsfuße siehe Marquardt III, 2. G. 50 f. und Müller Lehrb. der Institutionen S. 279. Note 16.
- 49) Dio Caff. LXII, 2. Ebenso wucherte 3. B. der Statthalter Berres in Sicilien und M. Junius Brutus, der Mörder Julius Cafars, in Eppern. (Cie. ad Att. in ben angef. Stellen.)

50) Suet. Tib. 49, Philoftr. Vit. Apoll. V, 7. VII. 23, und

im Allgem. Juven. VIII, 87-120.

51) Bgl. Band I. S. 83. Anm. 313. Ich mußte hier des Bufammenhangs wegen Giniges aus jener Note wiederholen, auf welche ich in Bezug auf die Beweisstellen einfach zurudverweise.

<sup>52</sup>) Corp. Inser. Gr. Nr. 203 f. 3599. 3600. und Vol. III.

p. 298.

58) Tac. Ann. VI, 16. 17. Suet. Tib. 48. Auch schon in den Beiten der Republit waren zuweilen ähnliche Magregeln ergriffen worden. (Liv. VII, 21. XXIII, 21. XXIV, 18. XXVI, 36.)

<sup>54</sup>) Dig. I, 12, 1. §. 9. II, 13, 4. in. 6. 8—11.

<sup>55</sup>) Dig. II, 10. §. 1. II, 13, 9. §. 2. XLII, 5, 24. §. 2.

56) Beide Ausdrücke werden in der Kaiserzeit identisch gebraucht. (Bgl. 3. B. Suet. Oct. 3. n. 4.) Früher hießen Privatleute, die das Wechstergeschäft für eigne Rechnung betrieben, argentarii, die vom Staate angestellten Wechsler der Republif aber, welche öffent= liche Zahlungen beforgten, mensarii.

<sup>57</sup>) Dig. XVI, 3, 7. §. 2.

<sup>58)</sup> Plant. Asin. II, 4, 30 ff. Curc. V, 2, 20. Polyb. XXXII, 13.

59) Cic. pro Caec. 6, 16. Quinct. Inst. XI, 2, 24. Gajus IV. 126. Dig. V, 3, 18. in. XLVI, 3, 88.

60) Blaut. Epid. I, 2, 40. Curc. IV, 1, 19 ff. Cod. Iustin.

VIII, 14, 27.

61) Daher erkundigte man sich auch bei ihnen nach dem Curje. (Cic. pro Quinct. 4, 17.)

62) Dieß ist wenigstens sehr mahrscheinlich. Bgl. Symmach.

63) Juscht, bei Gruter p. 638, 2, 3. Orelli 3226. 3227. 4266, und Borghesi im Bull. d. Inst. 1835, p. 1. 2.

- 64) Ianus summus, medius und imus: Hor. Epist. I, 1, 54. Sat. II, 3, 18. Cic. Phil. VI, 5. extr. VII, 6, 16. de Off. II, 25. 90. (Bal. Beder Sandb. 1. S. 326.) Uebrigens f. auch Ovid. Remed. 561.
- 65) Cic. pro Caec. 6, 16. 17. Dig. II, 13, 9. §. 2. XLVII, 2, 27. §. 1. Gellius XIV, 2, 4 ff.

66) Cic. pro Rosc. Com. 1, 4. 2, 5.

67) Plin. II, 7, 5. §. 23.

68) Cic. pro Rosc. Com. a. a. D. Verr. II, 76, 186. pro Sulla 15, 44.

69) Dig. XXVI, 7, 46. §. 5. und II, 13, 10. §. 2.

70) Cic. Verr. II, 77, 188. Dig. II, 13, 4. §. 1. 6. §. 6. II, 14, 47. §. 1. Iust. Ed. IX, 2. §. 1. 2. Unire Kaujleute nennen es das Contocorrentbuch, jowie das jolgende das Journal. Bgl. über diese Bücher der argentarii überhaupt außer Andern Beimbach in d. angef. Buche S. 309 ff.

71) Cic. pro Rosc. Com. 2, 5 ff. Auch ephemerides bei Pro-

pert. IV (III). 23, 20.

72) Cic. pro Rosc. Com. 3, 8.

73) Donat. zu Ter. Adelph. II, 4, 13. u. Phorm. V, 7, 29. Tabul. negot. bei Spangenberg p. 244.

74) Donat. a. a. D.

75) Plant. Curc. II, 3, 65 ff. In folchen Anweisungen liegt allerdings ein Unfang zu unferm heutigen Wechselwesen, diefes felbst aber, d. h. die llebertragung der Anweisung auf einen Dritten und Vierten, war sowohl Griechen als Römern unbefannt, und die früher herrschende Annahme, daß der Ausdruck syngrapha wirklich einen Wechsel bezeichne, ist jeht genügend widerlegt worden. Bgl. Beimbach a. a. D. S. 509 ff.

## 17. Kapitel.

# Der Staatshaushalt.

Don dem Haushalte der römischen Bürger gehe ich zu einer Darstellung des Staatshaushaltes über, der erst in der Raiser= zeit gehörig geregelt worden ist, was namentlich als ein großes Berdienst des Augustus gerühmt werden muß, da in den lekten Zeiten der Republik und während der Bürgerkriege, die Italien und die Provinzen auf gleiche Weise ruinirten, die äußerste Finanznoth und eine völlige Erschöpfung der Staatscaffe ein= getreten war,1) die sich auch aus den vollständig ausgesogenen und dem Bankerott nahe gebrachten Provinzen,2) die bisher den Staatsaufwand fait allein hatten becken muffen, nicht wieder füllen ließ. Es mußte daher ein gang neues Brincip gur Aufbringung der finanziellen Mittel des Staats aufgesucht werden. welches Auguftus in einem allgemeinen Reichscenfus gefunden zu haben glaubte, zu deffen Ginführung eine geographische Ber= messung des ganzen Reichs und eine Zählung der gesammten Bevölkerung deffelben,3) jowie eine genaue Ackervermeffung nöthig wurde. So ward denn auch wirklich die geographische Ausmeffung unter Aufficht des Agrippa in's Wert gefett und darnach eine Weltkarte entworfen,4) die Ackervermeffung aber durch verpflichtete agrimensores 5) und die Volkszählung durch zwanzig damit beauftragte angesehene Männer ausgeführt.6) Nach diesen Vorarbeiten konnte nun, da durch Einführung der Monarchie der bisherige Unterschied zwischen dem herrschenden römischen Volke und der ihm unterworfenen Bevölkerung der Provinzen

verichwunden und jämmtliche Bewohner des nun zu einem organiichen Gangen vereinigten Reichs zu Unterthanen des Kaijers geworden waren, eine allgemeine Abschähung der Bewohner des gangen Reichs nach gleichen Grundfätzen erfolgen, indem das zeit= her nur in den Provinzen üblich gewesene Censusversahren nun auch auf Italien übergetragen wurde, welches Augustus zu diejem Zwecke in eilf Regionen theilen ließ.7) Sier erfolgte fie durch den Kaifer felbst vermöge seiner proconsularischen Gewalt, die auch das Amt des Cenfors umfaßte,8) in den jenatorischen Provinzen aber durch die Statthalter und in den faiferlichen Provinzen durch besonders dazu ernannte censitores.9) umfaßte aber stets die ganze Provinz. Die Censuslisten der einzelnen Provinzen wurden dann in Rom niedergelegt und zu einem Sanzen vereinigt, 10) welches als Grundlage bei dem neu zu entwersenden Finanzetat diente. Die auf diesen Census gegrün= deten Abgaben zerfallen nun in zwei Klaffen, eine nur auf den Brovingen faftende Grundsteuer (tributum soli oder agri), welche den Haupttheil der Staatseinnahmen bildet, und eine Ropfftener (tributum capitis),11) welche Alle zu erlegen haben, die nicht Grundbesitzer sind. Der Grundsteuer wegen, die ganz in den Staatsichak (aerarium) fliefit, ift das gange Reich in Stener= diftricte, meistens nach Stadtgebieten, eingetheilt und jedes Stadtgebiet gerfällt in eine Angahl nach dem Reinertrag tarir= ter Steuerhufen (capita oder iugera), 12) deren jede eine Strecke Landes umfagt, die einen Kapitalwerth von 100,000 Seftertien oder 1000 aurei,13) jedoch bei der großen Berichiedenheit des Bodens 14) in Bezug auf feine Ertragfähigteit natürlich nicht überall einen gleichen Umfang hat, jo daß fich die Zahl der Steuerhufen in jedem Stadtgebiete nicht nach dem geographischen Inhalte, jondern nach dem Bodenwerthe deffelben richtet, und jene desto fleiner sind, je besser der Boden ift. Die jährliche Grundstener von einer folden Sufe aber bleibt nicht ftets diejelbe, jondern erhöht und verringert fich nach den jedesmaligen Bebürfniffen des Staats und wird vom Raifer jelbst nach eigenem Ermeffen, 15) jeht gewöhnlich auf eine Beriode von zehn Jahren, festgesett, 16) worauf sich der Census erneuert, was unter früheren Kaijern aller jünf Jahre der Fall war. 17) In Friedenszeiten beträgt fie durchschnittlich ein Procent vom Capitalwerthe. 18) Bei der Ausschreibung derselben aber wird jo verfahren, daß, nachdem die Morgenzahl der Meder, Gärten, Wiesen und Balber, in den Beinbergen und Delgarten fogar die Rahl der Stöcke und Bäume, von den mit Anfertigung der Regifter der einzelnen Stadtgebiete beauftragten Bürgern genan aufgezeichnet ist, der Eigenthümer sich selbst abschätzt und diese eigene Schäkung (professio) von der Stenerbehörde gebrüft wird. 19) Rach diesen Professionen aber wird zuerst das Stener= cavital eines jeden Communaldistricts berechnet und dann durch Bufammenftellung diefer Communalliften der Etat der gangen Broving gewonnen. Hat nun der Kaiser die darnach zu zahlende Stenersumme festgesetzt, so wird die Repartition der Steuer auf die einzelnen Berfonen den Communalbehörden über= laffen. Die Zahlung der Stener aber, die zur Zeit der Republik von den Einwohnern der Provinzen gleich für ein ganzes Jahr geleistet werden mußte, erfolgt jett in drei Terminen, am 1. September, mit welchem das Steuerjahr beginnt, am 1. 3a= unar und am 1. Mai,20) durch welche Einrichtung die Ab= tragung der Stener fehr erleichtert worden ift, bei deren Gin= treibung man übrigens jett so glimpflich zu Werke geht, daß Steuerrefte zuweilen fogar gang erlaffen werden. Diefe Steuer wird jedoch nicht blos in Geld bezahlt, fondern befteht zum Theil auch in Raturallieferungen (annona). In den meiften Provingen find diese im Bergleich zu der in Geld zu gahlenden Sauptsteuer nur unbedentend und bestehen blos in Lieferung von Lebensmitteln (Brod, Wein, Del, Gffig, Fleisch und Biehfutter), Holz und Kleidung<sup>21</sup>) für die in der Provinz garniso= nirenden Truppen und angestellten Beamten. 22) Nur die über= aus getreidereichen Brovinzen Aegypten und Afrika machen eine Ausnahme, da sie nicht blos ihre Garnisonen und Beamten zu erhalten, sondern auch Rom und gang Italien mit Getreide zu versorgen haben,23) weshalb der größte Theil ihrer Grundstener in jolchem abgetragen und bei derselben mit angerechnet wird.24) Bon andern Provinzen aber werden diese Naturallieserungen, wenn es Schwierigkeiten macht fie zu bewerkftelligen, oder felbft blos der größeren Begnemlichkeit wegen auch in Geld umgesett. 25)

Was nun die Kopfstener der sich keines Grundbesitzes erstreuenden Bewohner des Reichs betrifft,<sup>26</sup>) so zerfällt sie in eine Bermögens<sup>27</sup>) und Gewerbestener<sup>28</sup>) und in eine Personenstener. Erstere richtet sich natürlich nach der Größe des Vermögens

oder der Einträglichteit des Gewerbes und muß von allem Bermögen entrichtet werden, mag es auf Zinsen ausgeliehen sein, 29) oder in Handelsgeschäften und Fabritunternehmungen stecken, 30) und ebenjo von jedem Gewerbe, selbst dem eines Tagelöhners; 31) lektere aber ist eine gleichmäßige Kopfstener, die Alle zu erlegen haben, die bei einem Erwerbe als Theilhaber am Bewinn oder als Gehülfen betheiligt find, wogn auch Chefranen, erwachsene Rinder und Stlaven als Gehülfen von Kanflenten, Künftlern und Handwerfern, sowie auf dem Lande die coloni 32) oder leib= eigenen Banern als Bächter von Ländereien gehören. 33) Nicht= Erwerbfähige aber, wie Greise und unerwachsene Rinder find gang stenerfrei. 34) - Zu diesen allgemeinen Abgaben, durch welche Anguftus eine ziemlich gleichmäßige Bertheilung der Staats= laften auf alle Einwohner des Reichs bezweckte, 35) fommt nun noch eine besondre, von demselben Raiser eingeführte Erbichafts= stener (vicesima hereditatium),36) die nur die Wohlhabenderen trifft, da alle Erbichaften, deren Gesammtsumme nach Abang der Beerdigungskoften 37) weniger als 100,000 Seftertien beträgt, von ihr ausgeschloffen find, 38) gleichwohl aber boch in Folge der in Rom angehäuften ungehenern Reichthümer, die jett das erfte Mal auch zum Beften des Staats in Unspruch genommen wurden, eine sehr bedeutende Einnahme bildet Es muß nämlich der römische Bürger, 39) mag er in Rom selbst oder jonjt wo leben, von jeder Erbichaft und von jedem Bermächtniß, welches mehr als die oben genannte Summe beträgt, eine Abgabe von 5 Procent an den Staat entrichten, von welcher jedoch die nächsten Blutsverwandten frei find.40) Frren aber würde man, wenn man daraus auf einen geringen Ertrag der Stener ichliegen wollte, da in Rom bei der fast gur Sitte gewordenen Chelofigfeit der höhern Stände nur jelten ein Bermogen an Kinder ober andre legitime Blutsverwandte übergeht, vielmehr gewöhnlich durch eine Menge Legate an Freunde fo zeriplittert wird, 41) daß es durch diese Erbschaftsstener im Berlaufe einiger Menschenalter völlig im Staatsichake aufgehen muß.

Gine andre Klasse der Staatseinnahme bildet der Ertrag der Staatsländereien, der Berg- und Salzwerke und der Münze, welcher größtentheils in den kaiserlichen Fiscus sließt und zum Unterhalte des Hoses verwendet wird; wie sich denn überhaupt

der Unterschied zwischen dem Staatsichate (aerarium) und der faiserlichen Rasse (fiscus) im Laufe der Zeit immer mehr verwischt hat. 42) Die Staatsländereien (ager publicus) waren früher neben der besonders zu den Kriegskoften verwendeten und nach dem macedonischen Kriege eine Zeit lang aufgehobe= nen 43) Bermögensstener (tributum) die einzige Quelle der Staats= einnahmen gewesen und in Folge der immer weiter gehenden Eroberungen zu sehr bedeutendem Umfange angewachsen, da ftets der dritte Theil der letteren für ager publicus erflärt wurde, den man dann, wenn man ihn nicht zur Anlegung von Colonien benutte, entweder verkaufte oder verpachtete. 44) Allein durch die Neckervertheilungen seit den Gracchen war derselbe schon am Ende der Republik bis auf wenige leberrefte völlig verschwunden und diese sind jetzt entweder von den Kaisern den italischen Communen überlaffen, 45) ober in den Provinzen als agri fiscales 46) Privateigenthum des Kaijers und der kaijerlichen Fa= milie geworden,47) können jedoch insofern noch als Staatsgut betrachtet werden, als ihr Ertrag auch zum Unterhalte des Hofes dient und somit eine Ausgabe deckt, die sonst aus Staatstaffe bestritten werden mußte. - Weit bedeutender find die Einnahmen aus den Bergwerken (metalla), wozu auch die Steinbrüche und Kreibegruben gehören, und von denen daffelbe gilt, was joeben von dem kaiserlichen Landbesitz berichtet wurde. Rachdem nämlich in den Zeiten der Republik die nur in den Provinzen zu suchenden Bergwerke - denn in Italien felbst ift der Bergbau gesehlich verboten -48) größtentheils den Gin= wohnern derselben 49) oder auch reichen Kömern 50) als Eigen= thum überlaffen gewesen und nur die bedeutendsten unter ihnen ausichlieglich vom Staate in Unipruch genommen und an publicani verpachtet worden waren, 51) wurden letztere nach und nach vom Kaiser erworben und werden jetzt auf kaiserliche Rechnung betrieben, 52) jo daß sie als Privateigenthum des Raifers gelten muffen. Die Aufficht darüber führen faiferliche Profuratoren, 53) welche fie meistens an kaiserliche Sklaven ver= pachten,54) und die Arbeiten darin verrichten meistens ad metalla verurtheilte Verbrecher,55) doch zuweilen mit ihnen zugleich auch die zu ihrer Bewachung commandirten Soldaten. 56) -Was die Salzwerke (salinae) betrifft, die schon unter den Königen angelegt worden sein sollen, 57) so wurden sie Anfangs

Brivatleuten überlaffen; da diese aber zu sehr damit wucherten, und dem Staate daran gelegen fein mußte, dem Bolfe mohlfeiles Salz zu liefern, jo übernahm fehr bald biefer felbit ben Betrieb berfelben,58) ohne jedoch einen Bortheil darans zu ziehen, ba das Salz zu jehr niedrigen Preisen verkauft wurde. Erft im 3. der Stadt 550 wurde eine Stener barauf gelegt 59) und ben publicanis als Bächtern der Salzwerke 69) ein mäßiger Berkanfs= preis vorgeschrieben, 61) jo daß nun, obgleich die Salgftener später wieder aufgehoben wurde, 62) die Staatskaffe einen fleinen Gewinn davon hatte. Jett find die Salzwerke fast alle kaiserlich und verpachtet,63) doch giebt es auch noch einige Privatsalinen.64) -Daß endlich auch bas Recht, Gold und Gilbermungen zu prägen, jest nicht mehr dem Cenate, jondern nur dem Kaifer zusteht, und in welchem Grade die Müngen in der Kaiserzeit nach und nach verschlechtert worden sind, haben wir schon oben gesehen. Wie groß aber der Bortheil fein muß, der daraus der faifer= lichen Staffe erwächst, läßt sich leicht ermessen.

Gine fehr reichlich fliegende Quelle der Staatseinnahme ift ferner in den Handelsabgaben oder den an publicani verpachteten Gin= und Ausfuhrzöllen (portorium) 65) zu juchen, die bei dem immer größere Dimensionen annehmenden Sandelsvertehr und dem immer höher steigenden Luxus, der feine Bedürfniffe größtentheils vom Unslande, namentlich aus dem Drient bezieht, nothwendig fehr bedentende Summen eintragen muffen, befonders da die überseeischen Waaren oft mehrfache Steuern zu gahlen haben. 66) Die Abgabe zerfällt in Land= und Hafenzölle (portoria terrestria und maritima) 67) und besteht in Rom schon feit den ältesten Zeiten; denn obgleich fie vom Poplicola abgeschafft worden war,68) jo daß die Stadt lange Zeit von ihr befreit blieb, während fie in den Provinzen stets forterhoben oder selbst neu eingesührt wurde,69) so wurde sie doch im 3. der Stadt 573 auch in Rom erneuert,70) und nach abermaliger Aufhebung durch eine im 3. der Stadt 694 gegebene lex Caecilia des Metellus 71) vom Julius Gajar für immer wieder= hergestellt.72) Ihre Sohe ift nach Ländern und Gegenständen verschieden. Gewöhnlich beträgt sie die quadragesima oder 21 Procent, 73) bisweilen aber auch die vicesima 74) oder 5, ja jelbit die oetava75) oder 124, und für indische oder arabische Waaren gar die quarta oder 25 Procent des Werthes der zu vergollenden Artifel, 76) Gegenstände, für welche diese Steuer gu entrichten ift, find Goelfteine, Gold, Silber, Elfenbein, Bern= itein und alle aus koftbarem Material gefertigte Gefäße und Anrusartifel, ferner Gewürze, Spezereien und Medicinalitoffe, Farbewaaren, robe und gesponnene Seide, sowie feidne und halbseidne Zenge, Baumwollengewebe und andre orientalische Stoffe, feine Wolle, indische Matten, Belgwert, Biberhaare, Wilze, ja felbst Emmehen und andre Stlaven, sowie wilde Thiere zu den Kampfipielen. 77) Dagegen find alle Egwaaren 78) und alle Gegenftände, welche Jemand zu feinem eigenen Gebrauche, oder um sie für sich zu behalten, bei sich führt, steuerfrei, 79) jowie auch Alles, was bem Fiscus gehört ober zur Ausrüftung des Heeres dient, von jeder Abgabe befreit ift. 80) Richt minder find auch einige Bolksklaffen, wie die Beteranen 81) und die Schiffer (navicularii),82) ferner einzelne Städte83) und Berjonen, namentlich die Legaten, 84) durch die Gnade des Kaisers der Entrichtung folder Bolle entbunden. Daher muffen die Raufleute, welche Waaren ein= oder ausführen, dieselben genau decla= riren (profiteri)85) und angeben, ob sie für den Handel, für den Fiscus oder für einzelne steuerfreie Bersonen bestimmt find, und die Zollwächter (portitores) haben genau zu untersuchen, ob es damit seine Richtigkeit hat. 86) Zolldefraudationen werden ftreng beftraft und eingeschmuggelte, nicht declarirte Waaren nach ihrer Entdeckung confiscirt. 87) Rur die Soldaten 88) und Minderjährige find frei von dieser Strafe der Confiscation, wenn fie die Stener binnen Monatsfrift nachzahlen, 89) wie denn überhaupt eine Ge= ftundung diefer Steuer zugeftanden wird. 90) - Auker diefen Waarenzöllen besteht seit Augustus auch noch eine Abgabe von einem Brocent für alle in öffentlichen Auctionen versteigerten Gegenstände (centesima rerum venalium) 91) und eine ebenfalls von Augustus eingeführte Steuer beim Berkauf von Stlaven, die Anfangs nur 2 Procent betrug, 92) feit Claudius aber auf 4 Procent erhöht ift. 93) In Verbindung damit steht eine andre, ichon seit alten Zeiten bestehende Abgabe, die dem Staate ungleich größere Summen einbringt, nämlich die bei der Frei= laffung von Sklaven zu entrichtenden 5 Procent des Werthes derfelben, 94) welche die freigelaffenen Eklaven felbft zu gahlen haben,95) wenn sich nicht der Herr aus freiem Willen entschließt, die Abgabe zu tragen, 96) die in den fiscus libertatis et pecu-

liorum fliegt. 97) Andre nicht unbedentende Ginnahmen bilden Die Strafgelder aller Urt, besonders wegen Unterschleifs der Bublicani 98) oder Pflichtverletzung von Seiten der Beamten und Richter, 99) aber auch für eine Menge anderer Vergeben, die bis zu 5000 und 10,000 Sestertien, 100) ja bis zur Hälste bes ganzen Bermögens des Bestraften austeigen können und ursprünglich eine religiöse Bestimmung zu Ansertigung von Götterbildern und Weihgeschenten, zu Ausrichtung seierlicher Spiele u. f. w. hatten, 101) später aber in ben Staatsichat floffen 102) und jekt größtentheils dem kaiserlichen Fiscus an= heim fallen. 103) Dazu kommen als außerordentliche Ginnahmen die Güterconfiscationen, 104) die jest freilich nur jehr jelten ftatt= finden, aber unter einigen früheren Kaisern, während deren Regierung Maiestätsprocesse als das begnemste Mittel ihren Geldverlegenheiten abzuhelsen und daher auch die schändlichsten Angebereien (delationes) an der Tagesordnung waren, denen unser jetziger Monarch durch strenge Berordnungen gestenert hat, mahre Unfummen eingebracht haben milfen; ferner die vermöge der lex Papia Poppaea als bona caduca an den Staats= ichat fallenden 105) Erbschaften von Unverheiratheten und Kinder= losen 106) und die damit verwandte Besitzergreifung der bona vacantia oder der erb= und herrenlosen Güter; 107) serner die natürlich dem Fiseus zu Gute tommenden Legate, die fast alle wohlhabendere Leute dem Kaiser auszuseben pflegen 108) und die eine fehr namhafte Summe betragen; 109) endlich die Geschente, die als aurum coronarium, aurum oblaticium und votorum oblatio dem Raifer in reichem Make guflieken. Das aurum coronarium ift an die Stelle der goldnen Kranze getreten, die fruber fiegreichen Geldherren zur Verherrlichung des Triumphes dargebracht wurden, 110) und wird, nachdem es ichon zur Zeit der Republik eine fast gezwungene Contribution an die Statthalter der Provinzen geworden war, 111) jetzt den Kaisern bei allen außerordentlichen und freudigen Gelegenheiten, namentlich beim Regierungsantritt, jowohl von Italien als von den Provinzen gespendet, 112) und ist von manchen Raisern jogar wiederholt und zwangsweise gesordert worden. 113) Das aurum oblaticium aber ift ein Ehrengeschent, welches bei jolchen festlichen Belegenheiten ftatt des aurum coronarium blos von den Genatoren dem Kaiser dargebracht wird, 114) und die votorum oblatio endlich das übliche Neujahrsgeschenk der Senatoren, 115) die anßerdem auch von ihrem Grundbesitze eine Abgabe an den Kaiser (collatio glebalis) entrichten müssen. 116) An dem Reujahr3geschenke (strenae) betheiligte sich übrigens früher das ganze Volk, und manche Kaiser nahmen es auch an von ihm, 117) während es andre ablehnten. 118)

Was nun die mit diesen Ginnahmen 119) zu bestreitenden Staatsausgaben betrifft, jo bestehen fie zuerst in dem Anfwande für den Gottesdienst. Denn obgleich die regelmäßigen Kosten der Opfer und des Unterhalts der Priefterschaft größtentheils durch den Extrag der Tempelgüter gedeckt find, 120) fo fallen doch alle außerordentlichen Ausgaben für den Ban und die Ausschmückung von Tempeln, bei denen man jekt eine außerordentliche Bracht verlangt, 121) für religioje Westlichkeiten und Spiele, die jett der Schanluft des Bolts ebenfalls nicht glänzend genng ausfallen fönnen, 122) und für die damit verbundenen großen und luru= riöfen Gaftmäler 128) der Staatskaffe anheim 124) und erfordern sehr große Summen. 125) Richt minder bedeutend sind auch die Ausgaben für öffentliche Bauten, und zwar nicht blos der den Städten zur Zierde gereichenden Prachtbauten, Theater, Fora, Porticus, Basiliken n. s. w., sondern besonders auch der Heerstraßen und Brücken, 126) der Kloaken 127) und Wasserleitungen, deren Großartigkeit gerechtes Erstaunen erregt und auf die gewaltigen Kosten schließen läßt, die sie verursacht haben. 128) Alle dieje Ausgaben aber fallen der Staatstaffe zur Laft, wenn fie nicht zuweilen auch auf kaiserliche Rechnung aus dem Wiscus bestritten werden, was namentlich bei mehreren der trefflichen Heerstraßen Italiens der Fall gewesen ift. 129) Gine weitere Staatsausgabe erheischt der Ankauf großer Getreidemaffen, um fic mit Berluft zu einem niedrigen Breife an die ärmere Bolts= tlaffe verkaufen130) oder von Zeit zu Zeit ganz unentgeltlich unter dieselbe vertheilen zu können. Diese Getreidespenden haben in den Zeiten der Republik, namentlich feit dem Auftreten der Gracchen, den bei Weitem größten Theil der Staatseinnahme verschlungen, in der Kaiserzeit aber eine wesentliche Beschränkung erfahren, indem die Zahl der Empfänger, welche in den letten Zeiten der Republik bis zu 320,000 angewachsen war, auf 200,000 herabaesekt worden ift, 131) welche nicht überschritten werden darf, jo daß die Uebergähligen nur nach und nach in

Folge vom Absterben oder Wegzug der in die Listen eingetragenen Berjonen in Bejit einer tessera frumentaria 132) und zur Theilnahme an diefer Wohlthat gelangen, 133) die eine feines= weas geringfilaige ift, da jedem Empfänger jährlich 60 modii Beigen für die Sälfte des gewöhnlichen Marttpreifes abgelaffen werden muffen. Es haben aber mit Ausnahme des Senats und der Ritter 134) alle Bürger der Stadt Rom, 135) felbst die Freigelaffenen 136) und unmändigen Enaben, 137) ein Recht auf diefe Bergunftigung; doch ift es wohl selbstverständlich, das 28ohl= habendere keinen Gebrauch davon machen. Gleichwohl aber fehlt es nie an Exspectanten, die auf das Ginrucken in die Liften warten, und die dadurch herbeigeführte Staatsausgabe ift sonach dennoch eine fehr beträchtliche; denn obgleich dazu die Natural= abgaben der kornreichen Provinzen mit verwendet werden, jo bleibt dieß doch immer eine Staatsansgabe, da jonft jene Abgaben in baarem Gelde entrichtet werden müßten und also unbedingt zur Staatseinnahme gehören. Dazu kommen nun in der Raijerzeit obendrein noch die außerordentlichen und nur von Zeit zu Zeit stattfindenden, aber höchst bedeutende Summen erfordernden Schenkungen im eigentlichsten Sinne oder die unter dem Ramen congiarium 138) erfolgenden unentgeltlichen Bertheilungen von Getreide, Del, Wein, Fleisch, Obit, Salz, besonders aber von baarem Gelde139) an das ärmere Bolf, 140) welche nur dann zu ben Staatsansgaben gerechnet werden können, wenn wir, gleich mehreren der früheren Raiser, zwischen dem fiscus, aus dem jie bestritten werden, und dem aerarium keinen Unterschied mehr machen. Solde Schenfungen nun, die in den Zeiten der Republif gewöhnlich nur von den Aedilen und den Bewerbern um Ehrenstellen gemacht wurden,141) haben fast unter allen Raisern stattgefunden, 142) und auch unser jetiger allverehrter Herrscher ift darin hinter feinem feiner Borganger guruckgeblieben. 143) Mit diesen Getreidespenden und Congiarien aber ist ein anderes Institut nicht zu verwechseln, welches gleichsalls nicht aang unbedeutende Staatsmittel in Anspruch nimmt; ich meine die vom Kaijer Nerva in's Leben gernfeuen 144) und von Trajan über gang Italien verbreiteten 145) Wohlthätigteitsauftalten gur Berpflegung und Erziehung unbemittelter, aber freigeborner Kinder, pueri und puellae alimentarii genanut, 146) wie wir einer folden von unferm jekigen erhabenen Monarchen und

jeinem edlen Borgänger zu Ehren ihrer Gemahlinnen geftifteten Unftalt für arme Mädchen bereits früher einmal gedacht haben. 147) Für diese Stiftungen nun find bestimmte, ficher angelegte Ravitale ausgesekt, von deren Zinsen in mehrern Städten Italiens eine Angahl von 200, 300 armen Kindern, befonders Knaben, deren Zahl die der Madden etwa um das Cechs- bis Siebenfache übersteigen mag,148) Erstere bis in ihr achtzehntes, Lettere bis in ihr vierzehntes Jahr 149) ernährt werden. 150) — Wir fommen min zu den beiden Sanptansgaben des heutigen Staates, dem Solde des Heeres und den Roften der Hofhaltung und der Berwaltung. Rachdem unter den Königen und in den ersten Zeiten der Republik den Truppen vom Staate aar kein Sold gezahlt worden war, sondern Jeder die Kosten des Dienstes aus eignen Mitteln hatte tragen muffen, 151) fo daß die Staats= ausgabe für das Militair nur in der Anschaffung und Fütterung des Streitroffes für die Ritter bestanden hatte, 152) wurde zuerst im 3. Roms 348 ein vom Staate zu zahlender Sold der Solbaten eingeführt, 153) der jedoch kein stehender war, auch nicht in wöchentlichen oder monatlichen Raten erfolgte, 154) fon= dern nur für einen Feldzug und zwar auf einmal, gewöhnlich erft nach demselben, zuweilen aber auch schon vorher gezahlt, 155) und wobei den Soldaten in Abzug gebracht wurde, was ihre Unsrüftung und Verpflegung dem Staate gekoftet hatte. 156) Der Sold für ein ganzes Jahr betrug ursprünglich 200 (schwere) Uffes 157) und wurde ipater, als man bei der allmähligen Reduction des Kupfergeldes 158) auf den Sextantarfuß herabgegan= gen war (d. h. als der As nur noch 2 Unzen wog), nominell in 1200 Affes umgewandelt, 159) da mit der Reduction keine Schmälerung der Soldaten verbunden fein follte, denen der Sold noch immer nach der alten Währung, den Denar zu 10 ftatt zu 16 Affes gerechnet, ausgezahlt wurde. 160) Dieses Ber= hältniß hat sich nun aber in der Raiserzeit und zwar schon seit Julius Cafar völlig verändert, indem jett die Soldaten einen beftändigen und weit höheren Sold empfangen, der nach Tagen berechnet wird. 161) Schon Cafar nämlich verdoppelte jenen Sold und gablte ftatt 1200 Affes 3600, aber nicht mehr in Sextantar= affen, von denen 10 auf den Denar gehen, sondern in Uneial= affen, von denen 16 auf den Denar gerechnet werden, mithin statt 120 Denaren 225 in drei viermonatlichen Terminen, 162)

Domitian aber erhöhte denjelben auf 4800 Alffes oder 300 De= nare. 163) Diejer Cold ift feitdem der normale für die Legions= joldaten geblieben, 164) während die Prätorianer oder Gardejoldaten den doppelten oder eigentlich noch höheren Gold erhalten, ba.ihnen jenes für die Legionsfoldaten von Gafar aufgehobene Privilegium erneuert worden ift, jo daß fie factifch ftatt 600 Denaren deren 720 oder täglich im Durchschnitt 2 Denare beziehen. 165) Anch der Sold der Stadtgarnison (cohortes urba-nae) beträgt mehr als der der Legionssoldaten, nämlich 360 Denare. 166) Bedenkt man nun, daß das aus 10 Cohorten be-stehende Corps der Prätorianer 10,000, das der 4 cohortes urbange aber an 6000 Mann ftart ift, und daß die 30 Legionen zu 180,000 (wenigstens aber zu 150,000) Mann auzuschlagen find, jo fieht man, besonders wenn man die bedeutenden Roften für Bewaffnung, Kleidung und Berpflegung, sowie die zweis, dreis und viersach höhere Besoldung der großen Zahl von Officieren mit in Anichlag bringt, welchen enormen Theil der Staats= einnahmen das Her in Anspruch nimmt, 167) wozu auch noch die Kosten für Bersorgung der Beteranen und der ebenfalls eine jehr hohe Summe erreichende Aufwand für die Kriegsflotte tommt. — Eine nicht minder bedeutende Ausgabe, wovon man zur Zeit der Republit noch wenig oder gar nichts wußte, verursachen der Sof und die Verwaltung mit ihren zum Theil jehr hohen Beamtengehalten. Bas zuerst den Aufwand für die Hofhaltung im engern Sinne, d. h. für die Berson des Raisers und seine Familie, für die Dienerschaft, für Hoffeste und dergleichen betrifft, so ist dieser natürlich ein ganz un= bestimmter und wechselnder, da er einzig und allein von der Individualität des Kaisers bedingt wird. Unter einem jo sparjamen, von Pruntsucht weit entfernten und die höchste Ginfach= heit liebenden Herrscher, wie unserm jetigen allgeliebten Mon-archen, reichen die Einkünfte der ansehnlichen Privatgüter des Raisers zu diesen Ausgaben vollständig bin, unter Berschwendern aber, wie Caliqula und Domitianus, die zwijchen Giseus und Merarium gar keinen Unterschied machten, sondern glaubten, daß alle verfügbaren Mittel des Staats blos dazu da wären, ihrem ungemessenen Hange zur Verschwendung Vorschub zu leisten und sich durch unsinnigen Auswand vergenden zu lassen, haben sie oft einen gang unverhältnismäßigen Theil der Staatseintunfte

verschlungen. Anders freilich steht es mit den einmal fest normirten Gehalten der Sofbeamten und des durch den völlig ver= änderten Charafter der Berwaltung herbeigeführten Seeres der Civilbeamten. Die dazu nöthig werdenden überaus bedeutenden Summen tann felbit die größte Sparfamteit des Herrichers nicht beschränken; ja es gereicht ihm selbst zur Ehre, wenn er vielmehr hier die Freigebigkeit walten und die größtentheils mit Arbeiten überhäuften Staatsbeamten in ihren mühevollen Memtern nicht mit Nahrungsforgen fampfen lägt. Bon den Spofbeamten aber, mit deren Nemtern ich meine Lefer schon früher bekannt gemacht habe, 168) erfreuen sich nicht nur die höheren, zu denen auch ich zu gehören die Ehre habe, eines ihrer Stellung entsprechenden, ansehnlichen Gehaltes, sondern auch die große Bahl der unteren kann mit ihrem Ginkommen fehr zu= frieden fein. Auch die in den Kabinetsrath des Kaifers (bas consilium principis) berufenen, meiftens auch zu den amiei und comites 169) deffelben gehörenden, angesehenen Männer, Sena= toren, Ritter, ausgezeichnete Rechtsgelehrte u. f. w., empfangen als Mitglieder dieses Collegiums, dem der Kaiser felbst prafidirt und in welchem alle wichtigern Verwaltungsgeschäfte zur Borberathung fommen, einen fehr anftändigen Gehalt, nicht minder die kaiserlichen Leibärzte 170) und Prinzenerzieher. 171) Sehr aut gestellt sind ferner die gleichfalls zum consilium principis gehörenden drei Präsecten, der praesectus praetorii. urbis und vigilum, von deren Nemtern im folgenden Kapitel die Rede sein wird, und auch die Unterbeamten ihrer Bureaus können über unzureichende Befoldungen nicht klagen. Bu biefen mit dem Soje selbst in nächster Berührung stehenden Beamten tommt nun die fehr große Zahl der über das ganze Reich verbreiteten Berwaltungsbeamten, die fammtlich aus der Staats= kaffe besoldet werden, jo daß dieje Berwaltungskoften, die in den Zeiten der Republik verhältnigmäßig fehr gering gewesen waren, in der Kaiferzeit einen fehr bedeutenden Theil der Staatsansgaben bilden. In jenen Zeiten nämlich hatten bie höheren Beamten auch in den Provinzen noch gar keinen festen Gehalt bezogen, jondern waren nur mit den nöthigen Mitteln zur Berwaltung ihrer Aemter ausgestattet 172) und für die Reise= kosten 173) und ihren übrigen Auswand entschädigt worden, 174) während die ihnen beigegebenen scribae, apparitores, lictores,

praecones u. j. w. allerdings ihre Befoldung vom Staate er= halten hatten. 175) Ebenjo hatte auch die weit einfachere Steuer= verwaltung nur einen geringen Aufwand nöthig gemacht, da blos die gablreichen Unterbeamten der beiden die Staatstaffe verwaltenden städtischen Quaftoren einen Gehalt vom Staate bezogen, die Gintreibung der Steuern aber nicht durch bejoldete Steuerbeamte erfolgte, fondern den publicanis und den von ihnen gebildeten Gesellichaften (societates publicanorum) 176) überlaffen war, welche die Abgaben der Provingen vom Staate für eine feste jährliche Summe gepachtet hatten, jo dag Letterer sich nicht weiter darum befümmerte, wenn nur die Vachtsummen gehörig eingingen, was freilich auch gu fast unerträglichen Bedrücknigen der Provinzialen von Seiten der Staatspächter Beranlaffung gab, da dieje natürlich den größtmöglichen Gewinn aus diefen Pachtungen zu ziehen juchten. Auch die ftädtischen Behörden, welchen bei der damaligen ziemlich felbstständigen Communal= verfassung noch ein großer Theil der Berwaltung überlassen war, hatten ihr Umt ohne Besoldung verwaltet. Dieses alles nun ist in der Kaiserzeit anders geworden, da in Folge der ein= getretenen Centralisation der Berwaltung und des Uebergangs derfelben von den nun unter die Aufficht des Staats gestellten Communen an Lettern eine Menge neuer, vom Staate angestell= ter Beamten nöthig wurde, die natürlich nun auch von ihm bejoldet werden müffen. So erhalten denn jelbst die Statthalter der Provinzen außer der ihnen schon früher gewährten Husrüftung jetzt auch einen bestimmten jährlichen Gehalt, 177) der in manchen Provinzen bis zu einer Million Seftertien anfteigt. 178) Gine früher gang unbefannte Rlaffe von Beamten aber ift durch das nene, das gange Reich umfaffende Stenerinftem und die Theilung der allgemeinen Staatstaffe in drei verichiedene Raffen hervorgerufen worden, und dieje große Maffe von Steuer= und Raffenbeamten, deren verschiedene Maffen und Wirkungstreife wir bald fennen lernen werden, bezieht einen verhältnigmäßig ziemlich hohen Gehalt, welcher bei den höhern Stellen (ben Procuratoren) 60,000 bis 300,000 Seft. beträgt. 179) Dagu tommt die Besoldung bei der ichon von Augustus eingerichteten und vom jetigen Raifer über das gange Reich ausgedehnten Staatspoft, 180) deren Roften Anfangs den einzelnen Ortschaften zur Laft gefallen waren, 181) die aber feit Nerva's Zeiten zuerft

blos in Italien 182) und seit Hadrian's Regierung auch in aus= wärtigen Provinzen auf kaiserliche Rechnung verwaltet wird; 183) ferner der auch schon früher aus der Staatskaffe bestrittene Aufwand für in's Ausland geschickte römische oder in Rom empfangene fremde Gefandtichaften 184) und die Befoldung der feit Bespasianus für den öffentlichen Unterricht angestellten Rhetoren, Grammatiker und Rechtsgelehrten. 185) Ginen nicht unbedeutenden Ausgabeposten bilden endlich die Besoldungen der bei den oben ermähnten Getreidespenden, den Congiarien und den Wohlthätigkeitsanstalten der Allimentation beschäftigten Beamten. Un der Spite der Beamten für die Getreidevertheilung fteht ichon feit Anguitus der eine fehr wichtige Stellung ein= nehmende Praefectus annonae. 186) der gewöhnlich dem Ritter= stande angehört, 187) aus der Zahl der kaiserlichen Procuratoren ernannt wird, 188) und für die Zufuhr und Aufspeicherung der zu den Getreidevertheilungen nöthigen Vorräthe zu forgen, auch die Anfficht über den gangen Getreidehandel zu führen hat. (Wir werden auf ihn später noch einmal zurückkommen.) Unter ihm arbeitet ein sehr gablreiches Beamtenversonal, zu welchem die procuratores annonae in den Provinzen 189) und in Rom die Aufseher der Speicher, 190) die Getreidemesser 1919 u. s. w. gehören, während der Vertheilung selbst vier Praesecti frumenti dandi 192) prätorischen Ranges 193) vorstehen, die der Congiarien aber von einem besonderen Bräfecten besorgt wird. 194) Die Wohlthätigfeitsanstalten der Alimentation endlich stehen unter der Aufsicht eines in Rom lebenden Praefectus alimentorum, 195) während in den einzelnen Regionen Italiens ihm untergeordnete Procuratores alimentorum wirten, 196) und in jeder Commune, die fich einer solchen Unftalt erfrent, wieder ein städtischer Beamter als Quaestor alimentorum oder pecuniae alimentariae das Vermögen der Stiftung verwaltet und die Zinsen davon vertheilt. 197) Daß aber zur Besoldung aller dieser Beamten, zu denen auch noch das gleich zu erwähnende fehr zahlreiche Personal kommt, welches mit Erhebung der Steuern und bei Berwaltung der Hauptstaatstaffen beschäftigt ift, fehr bedeutende Summen erforderlich find, bedarf wohl feines Beweifes.

Fragt man nun nach der Berwaltung aller dieser Einnahmen und Ausgaben des Staats, so ist die Antwort zum Theil schon im Vorhergehenden enthalten, da wir die Titel und den Wirkungsfreis verschiedener Verwaltungsbeamten bereits kennen gelernt haben. Sier handelt es fich noch um die Urt und Weise, wie die verschiedenen Staatseinnahmen erhoben werden, und um das Berhältniß und die Berwaltung der Sauptkaffen zu Rom, in welche fie fliegen und aus welchen die Staatsausgaben bestritten werden. Bas den erstern Buntt betrifft, jo wird die Grund= und Kopfsteuer durch die Statthalter und ihre mit den Geldgeschäften beauftragten Beamten, d. f. in den kaiserlichen Brovingen durch die Procuratoren, in den Senatsprovingen durch die Quaftoren, eingetrieben, 198) davon der Auswand für die Beamten bestritten 199) und der Neberschuß der Ginnahme nach Rom gesendet. 200) 3n diesem 3werte giebt es in jeder Proving ein eigenes Bürean (tabularium), 201) beffen Beamte tabularii heißen. 202) Für die vicesima hereditatium 203) besteht gleichfalls in jeder Proving und in jeder Region Italiens ein besonderes Büreau, dem ein Procurator XX hereditatium vorsteht, 204) welchem auch eine Anzahl Unterbeamte, tabularii. dispensatores, villici, arcarii. 205) beigegeben ift. Die Eintreibung dieser Erbichaftsgelder aber, welche in eine Centralkaffe zu Rom abgeliefert werden, ist an publicani verpachtet,206) welche sich öfters mit den Erben über eine zu zahlende Aversionalsumme verständigen. 207) (Gang verschieden davon find die dem Kaiser durch Testament hinterlassenen Erbschaften, welche vor einen bejondern Procurator hereditatium patrimonii privati208) qe= hören, der auch ein ziemlich zahlreiches Personal von Unterbeamten hat.)209) Daß die Zölle (portoria) an publicani verpachtet find, haben wir schon früher gesehen. Gbendieß ift aber auch bei der Quinta et vicesima rerum venalium 210) der Fall. 211) Richt minder wird auch die bei Freilaffung von Stlaven gu entrichtende Abgabe (die vicesima mamunissionum oder libertatis),212) die in jeder Proving und Region Italiens durch einen besondern Procurator verwaltet wird, 213) welcher auch wieder seine tabularii und arcarii hat,211) an publicani verpachtet;215) die Gelder aber ssiegen alle in den fiscus libertatis et peculiorum gu Rom, 216) der in diefer Begiehung an die Stelle des gleich zu erwähnenden aerarium sanctius getreten ift. 217) Wir kommen nämlich nun zu den jeht hier in Rom bestehenden Sauptstaatstaffen und ihrer Berwaltung. Nachdem es gur Beit der Republit nur eine Staatstaffe, das von den beiden ftadti-

ichen Quaitoren verwaltete218) aerarium im Tempel des Satur= nus und der Op3219) gegeben hatte, schuf Augustus drei ver= ichiedene Raffen, indem er dem fortbestehenden aerarium noch einen faiserlichen fiscus und ein besonderes aerarium militare beifügte. Das gergrium Saturni verwalteten früher bald zwei noch fungirende, bald zwei gewesene Brätoren, 220) jetzt aber seit Trajan's Regierung zwei praefecti prätorischen Ranges221) und die Berfügung darüber ist noch immer dem Senate übertragen, 222) freilich aber nur der Form nach, denn factifch ift dieselbe eigent= lich an den Kaiser übergegangen,223) und nur jo gewissenhafte und rücksichtsvolle Monarchen, wie unser jekiger, gestehen dabei auch dem Senate eine Stimme gu, während die Meiften der früheren Kaifer, die zwischen dem aerarium als Bolfskaffe und dem fiscus als kaiserlicher gar keinen Unterschied mehr machten, auch mit jenem gang nach Willfür geschaltet haben.224) E3 flienen aber darein die Abgaben aus den Provinzen,225) alle bona caduca<sup>226</sup>) und vacantia, 227) das confiscirte Bermögen von Bernrtheilten 228) und der Extrag der Wafferleitungen. 229) Bis zu Ink. Cafars Zeiten war das aerarium getheilt gewesen in den allgemeinen Staatsichat, in welchen die regelmäßigen Abgaben tamen und aus welchem die laufenden Ausgaben beftritten wurden, und in den nur für die höchsten Rothfälle aufbewahrten geheimen Schatz (das aerarium sanctius),230) in welchen die Abgabe bei der Freilassung 231) und ein Theil der Kriegsbeute flog, 232) der aber ichon in den Bürgerfriegen fehr gepländert worden war und von Cajar vollende gang geleert233) und nie wieder hergestellt wurde. Dagegen nun bildete Angustus durch Abzweigung von dem Aerarium einen besondern faiser= lichen fiseus. 234) über welchen der Kaiser ausschließlich zu verfügen hat235) und von welchem auch die Privatkaffe deffelben (das patrimonium principis) 236) nur eine Abtheilung ift,237) die jedoch abgesondert verwaltet wird, 238) wenn auch die Ober= aufficht in derselben Sand liegt. In diesen Fiscus fallen die dem Kaiser hinterlassenen Erbschaften, das aurum coronarium oder die Ehrengeschenke aus den Provinzen,239) die Strafgelder wegen Zolldefrandationen240) und der Ertrag aller faiferlichen Domainen, die der Kaiser durch Brocuratoren verwalten läßt, welche er aus seinen Freigelassenen oder aus dem Ritterstande erwählt,241) und beide Abtheilungen des Fiscus stehen unter

der Verwaltung und Oberaufficht des meinen Lesern seiner wichtigen Stellung nach ichon befannten procurator a rationibus, 242) Bu biefen beiden Kaffen kommt endlich auch noch eine dritte, das ebenfalls von Augustus gegründete und blos dem Kaifer zur Berfügung stehende gerarium militare, welches Unfangs nur eine Benfionstaffe für die Beteranen ober ausgedienten Soldaten war, 243) aus dem aber jetzt auch der Unterhalt des gangen ftehenden Heeres bestritten wird 244) und welchem beionder? die vicesima hereditatium. 245) die centesima rerum venalium 246) und die Abgabe beim Bertaufe von Stlaven 247) als regelmäßige Ginnahmen zugewiesen find, während ihm als ein außerordentlicher Zufluß gewöhnlich auch ein Theil der Kriegsbeute218) und zuweilen selbst der durch Confiscation erlangten Gelder 249) überlassen wird. Die Kasse steht unter zwei Präfecten,250) die Anfangs aus der Zahl der gewesenen Brätoren durch's Loos gewählt wurden, jest aber vom Raifer gang nach eigenem Belieben ernannt werden und drei Jahre lang im Umte verbleiben. 251) So viel vom Saushalte bes Stants

## Mumerkungen jum 17. Kapitel.

1) Bgl. Appian. B. Civ. II, 41. IV, 5. 64. 73. 74. 81. Dio Caff. XLI, 17. XLVI, 31. LIII, 2. LV, 25. Florus IV, 2, 21. Mon. Ancyr. tab. III. lin. 34 ff.

2) Bgl. Cic. pro Flacco 9, 20. ad Qu. Fr. I, 1, 25. ad Div. III. 8, 2. In Afien war auch wirklich der Bankerott schon auß-

gebrochen. (Dio Chryj. I. p. 601. Reisk.)

3) Plin. III, 2, 3. §. 17., welcher alle von Agrippa gesundenen Maße angiebt. (Vgl. III, 1, 3. §. 16. 4, 4. §. 37. 26, 29. §. 150. n. s. w. und Marquardt III, 2. S. 164 s. Note 887.) Vgl. auch Cassiot. Var. III, 52. n. Hidor. V, 36, 4. Nach Aethicus Jiter p. 705. (von Gronov's Ausg. des Pomp. Mela) wäre diese Ausmessung bereits von Julius Cäsar begonnen und von Augustus nur vollendet worden. Neber den von Augustus dreimal angestellten Census vgl. Mon. Ancyr. tab. II. Suet. Oct. 27. Dio Cass. 1. III, 1. IIV. 35. und Strab. III, 5, 3. p. 169. Cas.

4) Plin. a. a. D. vgl. mit Dio Caff. LV, 8. Dieselbe liegt wahrscheinlich der unter Alexander Severus gezeichneten und uns in einer im 13. Jahrh. gemachten Copie erhaltenen Tabula Peutingeriana, der Kosmographie des Aethicus Jster oder vielmehr des Julius Honorius und dem sogenannten Itinerarium Antonini, sowie dem Itinerarium Hierosolymitanum zu Grunde, die aber beide erst aus dem 4. Jahrh. herzurühren scheinen. (Bal. mein Handb. d.

alt. Geogr. Band 1. S. 23. u. 24. S. 464 ff. u. 470 ff.)

5) Liber colon, in Gromat, ed. Lachm. p. 239, 242, 261.

Frontin. ibid. p. 4. und Boethius ibid. p. 402 f.

6) Suidas v. Απογοαφή. Vol. I. p. 594. Bernh. Nach demjelben v. Αύγονστος p. 853. janden sich bei der Zählung vi uvoiádes zai χίλιοι i z ärdoes, d. h. eine männliche Bevölkerung von 4,117,000 Seelen. Nach dem Mon. Ancyr. tab. II, 4. aber ergab der Census im J. 28 v. Chr. 4,063,000 Männer zwischen 17 und 60 Jahren (nach Euseb. Chron. II. p. 365. und Syncellus p. 593. Bonn. aber 4,164,000), der im J. 8 v. Chr. 4,233,000 und der im J. 14 n. Chr. 4,097,000 Männer. Bei dem letzten uns näher befannt gewordenen Census unter Claudius im J. 48 erscheinen nach Tac. Ann. XI, 25. 5,984,072 censirte Bürger (nach Euseb. Chron. II. p. 373. aber wohl übertrieben 6,844,000 und nach Syncellus p. 629. Bonn. 6,941,000), woraus man aus eine Gesammtbevölkerung des Reichs von 25 Millionen Seelen schließen kann.

- 7) Plin. III, 5, 6. §. 46. Dio Caff. LII, 22. Liber colon. in Grom. ed. Lachm. p. 239. und Boethius ibid. p. 402. In Berbindung mit der Steuererhebung erscheinen solche Regionen z. B. auf Juschr. bei Eruter 374, 5. 411, 1., Orelli 2835., Massei Mus. Ver. p. 462, 2. u. Marini Atti II. p. 798. Auch spätere Kaiser hielten den Gensus nach Regionen. (Plin. VII. 49, 50. §. 164. Bgl. Insch. bei Orelli 2273. 3044. 3659.)
- 8) Bgl. Band II. S. 264. Anm. 21. und Trebell. Poll. Valerian. 2.
- <sup>5</sup>) Ulpian. in Dig. L, 15, 4. §. 1. Pompon. ebend. XXXI, 1, 30. §. 3. Cod. Iustin. X, 25, 1. Lactant. de M. P. 23, 1. (wo jedoch dieser Name nur Unterbeamte zu bezeichnen scheint). Casssiod. Var. IX, 11. Inschr. bei Gruter 1025, 2. Muratori 1119, 5. 1122, 2. u. Orelli 208. 3652. 3659. Nach Suidas I. p. 594. Bernh. waren es zuerst dieselben 20 Aristofraten, die auch die Volkszählung besorgten. Später erscheinen andre Personen, selbst blose Ritter (Inschr. dei Gruter 355, 6.), als mit der Gensur beaustragte legati Augusti. (Tac. Ann. I, 31. II, 6. XIV, 46. Orelli 364. 3044. 6512. 6944. 6945. Vgl. Marquardt III. 2. S. 171. Note 913.)
- 10) Tertull. adv. Marcion. 4, 7. u. Chrysoft. Serm. in natal. Christi §. 2. Vol. II. p. 356. C. Montf. (citirt von Husche Gensus zur Zeit der Geburt Christi S. 77., dem wir auch die Hauptschrift über diesen Gegenstand verdanken: Ueber den Census und die Steuerversassung der früheren Kaiserzeit. Verlin 1847).
- 11) Tributum agri: Tertull. Apol. 13. Dig. L, 15, 4.; tributum capitis: Dig. L, 15, 8. §. 7. ober capitatio: Cod. Theod. VII, 13, 7. XI, 20, 6. 23. und öfter, Cod. Iust. XI, 51, 1. 47, 23. Neber beibe Arten der Steuer vgl. außer Tertull. a. a. D. auch Appian. Pun. 135. Syr. 50. Dio Caff. LXII. 3 und Dig. II, 14, 42. XXXIII, 2, 32. §. 9. L, 15, 3. (lleber daß tributum in den Zeiten der Republit, auf welche hier nicht eingegangen werden fann, d. h. sowohl die frühere Vermögenssteuer der röm. Bürger, als die spätere Unterthanensteuer der Provinzialen, welche ursprünglich stipondium geheißen hatte, vgl. die Art. Tributum und Vectigal in Pauly's Realencyfl. VI. S. 2123 ff. u. 2402 ff.)

<sup>12</sup>) Cod. Inst. X. 25, 2. XII, 24, 1. Cod. Theod. VII, 6, 3. XI. 20, 6, 23, 1. XII, 4, 1. Sibou. Apoll. Carm. XIII, 19, 20.

13) Bgl. die Citate bei Marquardt III, 2. S. 176. Note 935: Nov. Maior. und Theodos. bei Gothofr. Tit. I. u. XLIII. oder in dem Berliner Ins civ. anteiust. Nov. XCII. §. 16. u. Nov. XLII. §. 3.

14) So waren z. B. in Pannonien die Ländereien ihres versschiedenen Ertrags wegen nach fünf Klassen taxirt. (Hygin. de lim. const. in Grom. p. 205. Lachm. Bgl. auch Dig. L, 15, 4. §. 1. und Lactant. de mort. persec. 23.)

15) Bal. Dio Caff. LVII, 10.

16) Dieß ist nach Ulpian. in Dig. I., 15, 4. §. 1. wenigstens höchst wahrscheinlich. Später wurde der Census erst alle 15 Jahre erneuert. (Ugl. Savigny Verm. Schr. II. S. 126—134.)

17) Lgl. Tac. Ann. XII. 58. u. Edict. Tib. Alex. lin. 49. Rach Huschste a. a. D. S. 58. scheint die 10jährige Periode statt der highrigen unter Domitian üblich geworden zu sein. Daß sich dann auch der Census erneuerte, versteht sich eigentlich schon von selbst, wird aber auch von Uspian. in Dig. L, 15, 2. ausdrücklich be-

richtet.

- 18) So war es wenigstens in Syrien und Cilicien zu Appian's Zeiten, d. h. unter Hadrian und Antoninus Pius. (Appian. de red. Syr. 50.) Von Erhöhung der Steuern unter Bespasian ist bei Suet. Vesp. 16. und Dio Cass. LXVI, 8., unter Valentinian I. bei Ammian. XXX, 5. die Rede; eine Verminderung derselben aber ersolgte z. B. unter Merander Severus (Lamprid. Alex. Sev. 39.) und unter Julianus, der die bis zu 25 pro mille hinausgeschraubeten Steuern auf 7 pro mille herabsetze. (Ammian. XVI, 5.)
- 19) Dio Caff. LIX, 22. Ulpian. in Dig. L, 15, 4. §. 1. 2. 18. §. 16. Lactant. de mort. pers. 33. Cod. Theod. VIII, 15, 5. Bgl. auch Gothofr. zu Cod. Theod. VII, 20. 1. XIII, 5, 12. 10, 8. Es bestanden dazu eigne tabularia censualia. (Cod. Theod. VIII, 2, 4. Inschr. bei Orelli 155.) Zur Revision der Censusvollen wurden Peräquatoren (Cod. Theod. XIII, 11, 2. 4 st. 10. Orelli 3652. 3677.) und bei Reclamationen auch außerordentliche Inspectoren (Cod. Theod. XIII, 11, 3. 11. 12. 14.) abgeordnet. Die professio oder eigne Abschähung wurde später auch in Rom selbst eingesührt. (Lactant. de mort. pers. 23. 26.)

20) Bgl. Gothofr. zu Cod. Theod. XI, 1. 15. 7, 11. 25, 1. Wahrscheinlich aber war dieß schon seit Augustuß der Fall. Bgl. überh. Dio Cass. LII, 28. und Joseph. B. Ind. II, 16, 4. Ueber die Erlassung von Steuerresten vgl. Dio Cass. XLIX, 15. u. Appian.

B. Civ. V, 130.

21) Treb. Pollio Div. Claud. 14. 15. (vgl. mit Bopisc. Prob. 4. u. Aurel. 9.) Capitol. Gord. tert. 28. Beget. III, 3. Cod. Theod. VII, 4, 21. VI. 26, 18. (vgl. mit Gothoft. zu Cod. Theod. VII, 6, 1.) Bedeutend war besonders die Lieferung von Wein (Claud.

laud, Stil. II, 199 f. Bopisc. Aurel. 48. Symmach. Ep. VII, 96. IX, 131. X, 54. Cod. Theod. XI, 2, 2 f. XII, 6, 15. 21. XIV, 4. Dig. L. 4, 18. §. 20.), welcher in die faiserliche Kellerei fam, aus welcher er zu billigen Preisen verfaust und zuweilen auch versichenkt wurde. (Bopisc. Aurel. a. a. D.)

22) Treb. Pollio a. a. D. Cod. Theod. VII, 4, 1. 32.

23) Negypten assein versorgte Kom auf vier Monate mit Getreide (Joseph. B. Iud. II, 16, 4.) und sieserte dahin jährlich 20 Missionen Modii Weizen (Aurel. Vict. Epit. 1., was, den Modius nur zu 3 Sestertien gerechnet, 60 Missionen Sest. oder 15 Missionen Denare (d. h. nach dem Münzwerthe etwa 4,350,420 Thaler) betrug. Vgl. auch Tac. Ann. XII, 43. Ilist. III, 8. Psin. Pan. 32. und Vopisc. Firmus 5.; über die Getreidesieserungen Nfrisa's aber auch Hygin. in Grom. p. 198. Lachm. und Cod. Theod. XIV, 25 s. und über diese bis in die spätesten zeiten sortdauernde Naturalsieserung von Getreide überhaupt Varro R. R. II. praes. Colum. I. praes. Spart. Alex. Sev. 23. Lamprid. Heliog. 27. Capitol. Ant. Ph. 11. Ascon. zu Gic. Verr. II, 2. p. 205. Orell. Cod. Theod. XI, 1 s. XIV, 15 st. Cod. Iust. XI, 22 s. Dig. L. 4, 18. §. 25.

24) Eine folche Einrechnung fand z. B. unter Julian in Gallien statt. (Ammian. XVI, 5. p. 128. Gron.) Lgl. auch Appian.

B. Civ. V, 4. und Hngin. in Grom. p. 205. Lachm.

25) Bgl. Treb. Pollio D. Claud. 14. Daß aber Geldzahlungen und Naturallieserungen neben einander bestanden und nicht die Letteren sämmtlich abgelöst waren, wie Savigny u. A. annehmen, ergiebt sich aus solgenden Stellen: Tac. Agr. 13. 19. 31 i. Dio Cass. LXII, 3. LVII, 10. LXVI, 8. Joseph. B. Iud. II, 14, 4. Oros. I, 8. Tertull. Apol. 13. u. s. w.

26) Nach der gewöhnlichen Meinung (von Cavigny Verm. Schr. II. S. 151-159. u. 185-189. Huichte Cenfus S. 70-76. 190. Puchta Curj. der Inftit. I. S. 384. Beder-Marquardt III, 2. S. 135. Rudorff Röm. Feldmeffer II. S. 308. u. A.) wäre Rom und Italien unter ben Kaifern vom tributum befreit gewesen und zur Ausgleichung diefer Stenerfreiheit die gleich zu ermahnende Erbschaftesteuer eingeführt worden. Dieg ist jedoch sehr unwahrscheinlich; vielmehr scheint das in Folge der durch den macedon. Arieg nach Rom gefloffenen Schate allerdings für einige Zeit, von 587-711. (oder 167-43 v. Chr.), weggefallene (Plut. Aem. Paul. 38. vgl. Cic. Off. II, 22, 76. Plin. XXXIII, 3, 17. §. 56. und Bal, Mar. IV, 3, 8.), aber von den Triumviren erneuerte (Dio Caff. XLVII, 16. XLVIII. 34.) tributum feitdem ftets fortgedauert ju haben; benn daß Cicero, Plin. und Bal. Mar. a. a. C. nur von dem Wegfall, aber nicht von der Ernenerung sprechen, beweift nichts, da nach Plut, und Dio Caff, a. a. D. an dieser nicht zu zweifeln und von einem abermaligen Wegfall nirgende die Rede ift.

Bal, befonders Walter Geich, d. rom, Rechts, 3. Auft. 1. S. 492. welcher sich auf Dio Caff. XLIX, 15, (val. mit Appian, B. Civ. V, 130.) LII, 28. 29. u. Tac. Ann. XIII, 51. beruft und geltend macht, daß, wenn die Erbichaftsfteuer jur Compensation des für Italien weggefallenen tributum hatte dienen follen, diefelbe nicht auch auf den rom. Bürgern in ben Provinzen, dagegen aber als gleichmäßige Steuer auf allen in Italien, nicht blos auf den Bohlhabenderen, hatte laften muffen. Bon der Grundfteuer für Bäufer und Neder aber waren allerdings die Bewohner Roms und Italiens befreit, mahrend in den Provinzen, z. B. in Palaftina (Dig. L, 15, 8. S. 7. Spartian. Pesc. Nig. 7.), Acgypten (Joseph. B. Iud. II, 16, 4. Orof. I, 8. Dio Caff. LVII, 10.), Afrika (30= jeph. a. a. D. Tertull. Apol. 13.), Britannien (Dio Caff. LXII. 3.) u. f. w. Grund- und Ropfftener neben einander bestanden. Von einer Gewerbesteuer in Rom ift öfters die Rede, 3. B. bei Suet. Calig. 40. in Betreff der Laftträger und Buhldirnen (welche lettere auch später fortbauerte: Juftin, Martyr, Apol. I. 27 u. Lamprid. Alex. Sev. 24.) u. fast aller übrigen Gewerbe bei Lamprid. a. a. D.

<sup>27</sup>) Tac. Agr. 31. Ann. XIII, 51. Appian. Syr. 50. Uspian. in Dig. L. 15, 13. in. vgl. mit Joseph. B. Ind. II, 16, 4. und Cic. ad Att. V, 16.

28) Lgl. Tac. Ann. XIII, 51. u. Zosim. II, 38. Früher wurden beide Arten der Steuer mit dem gemeinsamen Ramen tributum capitis bezeichnet. Erst seit Constantins Zeiten wurden sie untersschieden und die Gewerbesteuer lustralis collatio, die Kopssteuer aber capitatio und capitalis illatio benannt. (Siehe oben Anm. 11.)

<sup>29</sup>) Dig. L, 1, 22. §. 7. Cod. Theod. XIII, 1, 18.

30) In dieser Beziehung heißt die Abgabe später aurum negotiatorium. (Lamprid. Alex. Sev. 32. Cod. Theod. XIII, 1, 2, 7, 11, 16. VII, 20, 3.)

31) Selbst Bettler wurden nach Dio Cajj. LXVI. 8. besteuert. Bgl. Cod. Theod. XIII, 4, 4. Uebrigens vgl. oben Anm. 26.

32) Die coloni waren zwar persönlich steie und unveräußerliche, aber doch für Lebenszeit an den Boden gebundene Leute, die
ein ihrem Herrn gehöriges Stück Landes als Pächter auf eigne Rechnung bewirthschafteten und beim Verkauf des Guts mit dem übrigen Indentarium an den neuen Herrn übergingen. Sie bildeten den Haupttheil der die Kopfsteuer zahlenden Bevölkerung und die Steuer für sie wurde vom Herrn zugleich mit der Erundsteuer entrichtet, später aber von ihnen wieder eingetrieben. (Cod. Theod. XI, 1, 14. und Cod. Iust. XI, 47, 4.) Bgl. über sie besonders Savigny in Verm. Schr. II. S. 1—66. Zumpt im Rhein. Mus. für Philol. 1845. S. 1—69. Huschste in der anges. Schr. S. 145—173. und Marquardt III, 2. S. 190 sf.

33) Lactant. de M. P. 23. Cod. Theod. XIII, 4, 4. Cod. Iust. XI, 47, 23. VIII, 54, 7. Dig. I. 15, 4. §. 5. Später jedoch

wurden unter Licinius die Eflaven für immer von der Roviftener befreit. (Cod. Theod. XIII, 10, 2.)

34) Bgl. Cod. Theod. XIII, 10, 4, 6, Dig. L. 15, 3, 3u= weilen iedoch blieben felbst folche nicht vom Cenfus verschont. (Lactant. a. a. D.)

35) Dio Caff. LII, 28, 29.

36) Dio Caff. LV, 25., nach welchem ichon Inl. Cafar den Entwurf zu diefer durch eine lex Iulia im 3. 6 n. Chr. von Angustus eingeführten Steuer gemacht haben soll. Rach Appian. B. Civ. V, 67. wäre schon von den Triumvirn und nach der Ansicht von Bachofen (Die Erbschaftssteuer zc. in Ausgew. Lehren b. rom, Civilrechts E. 386.) noch viel früher im J. 169 v. Chr. burch die lex Voconia eine jolche Erbschaftssteuer eingeführt worden, mas durch Vergleichung mit Dio Caff. LV. 25. und Blin. Pan. 42. allerdings große Wahrscheinlichkeit gewinnt. (Doch vgl. dagegen Suschte a. a. C. S. 74.) Gleichwohl muß fie später wieder aufgehoben gewesen sein, weil sonft der Widerstand unerflärlich mare, den fie bei der Gin= führung durch Augustus jand. (Dio Cass. LVI. 28.) Erwähnt wird diese vicesima hereditatium z. B. auch von Psin. Epist. VII. 14. und Paneg. 37. 40.

<sup>37</sup>) Dig. XI, 7, 37, XVIII, 4, 2, §, 17.

38) Dio Caff. LV, 25. Plin. Pan. 40.
39) Denn nur auf folche bezog fich das Gefet. (Lgl. Plin. Paneg. 37-39.) Daher verlieh Caracalla allen Bewohnern der Provingen das Bürgerrecht, damit fie nun außer ihren Provingial= abgaben auch noch diese Erbschaftestener zu entrichten hätten, welche er gleichzeitig auf 10 Procent erhöhte (Dio Caff. LXXVII, 9.), Macrinus hob jedoch diese Berfügung wieder auf (Dio Cass. LXXVIII, 12.) und unter Justinian war bereits die ganze Erbschaftssteuer in Wegsall gekommen. (Cod. Iust. VI, 33, 3.)

40) Dio Caff. LV, 25. LXXVII, 9.

- 41) So erbte 3. B. Cicero von seinen Freunden nicht weniger als 2 Millionen Seft. (Cic. Phil. II, 16, 40.).
- 42) Anfangs wurden aerarium und fiscus genau unterschieden (Dio Caji, LII, 25, LIII, 16, 22, LXIX, 8, LXXI, 32, Tac. Ann. H, 47, VI, 2, Blin. Pan. 36, 42. Suet. Oct. 101, Vesp. 16. Frontin. de aquaed. 118. Spartian. Hadr. 7.), fyater aber oft gar nicht mehr. Bal. unten Rote 224.

43) Bgl. oben Anm. 26.

44) Hnain, in Grom. p. 116. Lachm. Paulus in Dig. VI, 3, 1. XXXIX, 4, 11. §. 1. Ulpian. in Dig. XLIII, 9, 1. Gajus III. §. 145. Bgl. Plin. Epist. VII. 18. Plin. H. N. XVIII, 3, 3. §. 11. und Varro R. R. II, 1.

45) Zum Beispiel von Domitian. (Suet. Dom. 9. Frontin. in Grom, p. 54. Lachm. Bgl. auch andre Stellen ber Gromat, p. 81.

82, 133, 163, L.)

46) Dig. XI.IX, 14, 3. §. 6. 9. 10. 11. lex 45. §. 13. Außer Ackerland (3. B. der mit Baljamstanden bepflanzte Diftriet Judäa's: Plin. XII. 25, 54. §. 111. 113. 123.) gehörten dazu auch Weidespläße (Cod. Theod. VII, 7, 1. 2. Cod. Iust. XI, 60.) und Seen. Marquardt III, 2. S. 200. Note 1095. vermuthet, daß z. B. der See Möris in Negypten, wie srüher königliche (Herod. II, 149. III, 91.), so später kaiserliche Domaine gewesen sei. Vgl. auch unten Aum. 52.

47) Dieß ist wenigstens eine sehr wahrscheinliche Vermuthung. Solche Privatbesitzungen der Kaiser theils in Italien, theils in den answärtigen Provinzen werden z. V. in solgenden Stellen erwähnt: Tac. Ann. IV, 7. Dio Cass. LIV, 29. Joseph. Ant. Iud. XVII, 11, 4. 5. XVIII, 3, 2. 6, 3. B. Iud. II, 9, 1. Frontin. in Grom. p. 53. L. Jusch. bei Gruter p. 580, 10. 694, 1. 1069, 8. Orelli 3355, 2821, 3650. Vorghesi in Annali d. Inst. XII. (1841.) p. 240. n. 25—28. u. s. w.

48) Und zwar nach Plin. III, 20, 24. §. 138. u. XXXIII, 4, 21. §. 78. durch einen alten Senatsbeschluß, von welchem wir

jedoch sonst nichts wissen.

49) Strab. III, 2, 10, p. 148, IV, 6, 12, p. 208, Cas. Diod.

Sic. V, 36.

50) 3. B. dem Crassus. (Plut. Crass. 2.) Bis in die spätesten Zeiten gab es Bergwerke, die im Besitz von Privatleuten geblieben waren. (Ammian. XXXI, 6. u. Dig. XXVII, 9, 3. §. 6.) Ueber Steinbrüche und Kreidegruben als Privateigenthum, wovon der Zehnte als Abgabe zu entrichten war, vgl. Dig. VII, 1, 9. §. 2 f. 13. §. 55 XXVII, 9, 3. §. 6. Cod. Theod. X, 19, 11 f. Cod. Iust. XI, 6, 3.

<sup>51</sup>) Strab. III, 2,10. p. 148. Plin. XXX, 7, 40. §. 118. XXXIII, 4, 21. §. 78. XXXIV, 17, 49. §. 165. — Dig. XXXIX, 4, 13.

pr. vgl. mit III, 4, 1. pr.

52) So die Goldbergwerke in Dalmatien (Plin. XXXIII, 4, 21. §. 67. Stat. Silv. I, 2, 153. III. 3, 89 \(\text{f}\). IV, 7, 13 \(\text{ff}\). Münzen bei Echhel Doct. num. VI, p. 445.), Dacien (Insch. bei Orelli 3235. und bei Seivert Inscr. Mon. Rom. in Dacia n. 172—175.), Hispanien (Strab. III. 2, 10. p. 148.) und Britannien (Tac. Agr. 12. Strab. IV, 5, 1. p. 199. Cas.), die Silberbergwerke Hispaniens (Polyb. XXXIV, 9, 8.), die Kupferwerke auf Chpern (Joseph. Ant. Iud. XVI, 4, 5. Gasen. Vol. XIV. p. 7. Kühn.), die Bleibergwerke Hispaniens (Plin. XXXIV, 17, 49. §. 165.), die Gisenwerke in Ilhricum (Claud. B. Get. 535 ff.), Noricum (Nutil. Itin. I, 351 ff. Münzen bei Echhel D. N. VI. p. 447. vgl. Muchar Noritum I. S. 349 ff. u. 356.) und Pannonien (Insch. b. Orelli 1239. Münzen bei Echhel D. N. VI. p. 446.), Mössen (Echhel Dendas.) und Gallien (Massei Mus. Ver. p. 415.); serner die Jinnobergruben Hispaniens (Plin. XXX, 7, 40. §. 118.), die Smaragdgruben bei Berenike in Aeghpten (Orelli 3880. Mommsen Inscr. R. N. n. 5444. vgl. Letronne Recueil des Inscr. de l'Égypte I. p. 453. II.

p. 335.), die Marmorbrüche auf Euboa (Orelli 2964.) und in Meanpten (Letronne II. p. 424 ff.), die Porphyr= und Granitgruben Alegoptens (Ariftid. II. p. 331. Jebb. Blin. XXXVI. 7, 11, 8, 57. Letronne I. p. 136 ff. u. 446.) u. j. w. Lgl. auch Dig. XLVIII. 13, 6. §. 2. u. 19, 38. pr.

53) Dig. XLIX, 14, 47. S. 1. Galen. Vol. XIV. p. 7. K. Acta Mart. p. 339. Ruin. Jufchr. b. Orelli 1239., im Corp. I.

Gr. n. 4713, und bei Sievert Inser. Dac. n. 168-176.

54) Bgl. Corp. Inscr. Gr. n. 4713, mit Orelli n. 2964.

55) Euet. Calig. 27. Plin. Epist. II. 11, 8. X, 66, 3. Illpian. in Dig. XLVIII, 19, 8. §. 4. 6. u. 12. 8. §. 6. 28. pr. L, 13,

5. §. 3. XLIX, 14, 12. vgl. mit 13, 6. u. XLVII, 11, 10.

56) Tac. Ann. XI, 20. Vgl. Inschr. bei Letronne in d. anges. Schr. II. p. 424 ff. leber die in die Bergwerfe commandirten Truppen und ihre Präfecten vgl. Corp. I. Gr. n. 4713. Orelli 3880. Mommjen I. R. N. n. 5444. und Letronne II. p. 335. und über den Bergban der Alten überhaupt Baumftart in Pauly's Real= enchtlop. Bb. V. S. 141 ff. und die bort eitirten Schriften.

57) Liv. I, 33. Plin. XXXI. 7, 41. §. 89. Der Salzberg= werke (salifodinae) wegen (vgl. oben S. 58.) werden die Salinen zuweilen auch unter ben metalla mit begriffen. (Bgl. Golin. 5. salinarum metalla.)

58) Liv. II, 9. Bgl. auch Plin. VIII, 37, 56. §. 135. und

Cerv. zu Berg. Aen. IV, 244.

<sup>59</sup>) Liv. XXIX, 37. 60) Cic. Manil. 6, 16.

61) Liv. XLV. 29. vgl. mit XXIX, 37.

62) Zu Cicero's Zeiten ist von ihr nicht mehr die Rede, da es nach den Briefen an Atticus II, 16, 1. damals außer der vicesima feine Steuer weiter in Italien gab.

63) Dig. III, 4, 1. pr. XXVIII, 5, 59. §. 1. XXXIX, 4, 13.

in, val. mit Cod. Iust. IV, 61, 11.

<sup>64</sup>) Dig. XXVII, 9, 5. §. 1. XXXIII, 2, 32. §. 3. 15, 4. §. 7. vgl. mit Liv. XLV, 29. und Plin. XXXI, 7, 39. §. 73 ff.

65) Plant. Trin. IV, 4, 15. Cic. Verr. II. 72, 176. pro Font. 5, 19. in Pis. 36, 87. de inv. I, 30, 47. Liv. XXXIX. 24. Sirt. B. Alex. 13. u. f. w. Urfprünglich auch vectigal (a vehendo dictum: Sidor. XVI, 18, 8.), mit welchem Namen jedoch später überhaupt jede Staatseinnahme bezeichnet wurde. (Tac. Ann. XV. 18. Flor. III, 13.) leber die Berpachtung derfelben an publicani vgl. Appian. de reb. Illyr. 6. Uscon. zu Cic. de div. p. 113. Orell. Dig. XLIX, 14, 3, §, 6, L, 16, 203, Cod. Iust. IV, 61, 7, u. j. w. llebrigens val. auch Band I. S. 40. Note 2.

66) Co mußten 3. B. die über Negupten fommenden indischen und arabischen Waaren (Strab. XVII, 3, 24. p. 781. Cas.) erft in den Bajen des rothen Meeres eine 25% betragende (Arrian, Peripl. M. Erythr. p. 11. Huds.) Eingangsstener (Plin. VI. 22, 24. §. 84.) und dann wieder an den Rilmiindungen eine Ansgangsstener zahlen. (Strab. XVII. 1, 13. p. 798. u. 16. p. 800. Hit. B. Alex. 13.) Dieselbe Ausgangsstener hatten die aus Aethiopien kommenden Waaren zu erlegen, nachdem von ihnen wahrscheinlich bei Siene die Eingangsstener (vgl. Corp. Inser. Gr. 4867. 4868. 4874. 4876. 4877. u. s. und dazu Letronne Requeil II. n. 138. 139.), ja vielleicht auch noch in Hermopolis eine Durchgangsstener erhoben worden war. (Strab. XVII, 1, 41. p. 813.) Durch diese vielen Jölle erhöhte sich der Verkaußpreis der indischen Waaren, von denen jährlich sür 55 Millionen Sestertien (d. h. etwa 3,800,000 Thr.) eingesührt wurden, in Rom ost um das Hundertsache. (Plin. VI, 23, 26. §. 101.)

67) Plant. Trin. IV, 4, 15. Liv. XXIX, 24.

68) Liv. II, 9. Plut. Popl. 11.)

69) Liv. XXXII, 7. Dig. V, 16, 203. Cic. pro Font. 1, 2. 5, 19. ad Qu. Fr. I, 1, 33. Tac. Agr. 31. Hirt. B. Alex. 43. Strab. XIII, 3, 6. p. 622. XVII, 1, 13. 16. 41. p. 798. 800. 813.

70) Liv. XL, 51.

- 71) Dio Caff. XXXVII. 51. Cic. ad Att. II, 16.
  72) Suet. Caes. 43. Ugl. Band I. S. 40. Anm. 2.
- 73) Suet. Vesp. 1. Quinct. Decl. 359. Symmach. Epist. V. 62. (wo quinquagesima wohl nur ein Textsehler ist) u. 65.

<sup>74</sup>) Cic. Verr. II, 75, 185.

<sup>75</sup>) Cod. Theod. IV, 61, 7. u. 65, 7. Dig. IV, 61, 7. 8. IV. 65, 7.

<sup>76</sup>) Siehe oben Anm. 66. <sup>77</sup>) Val. Band I. a. a. O.

78) Caligula, der überhaupt vectigalia nova et inaudita exercuit, besteuerte zwar nach Suet. Cal. 40. auch diese, doch war diese Steuer unter Titus bereits wieder ausgehoben. (Plin. XIX, 4, 19. §. 51.) Später jedoch wird wieder eine Abgabe von den auf dem Markte seilgebotenen Waaren erwähnt. (Cassiod. Var. IV, 19.) Bgl. auch die viel besprochene Inschr. bei Oresti 3347., wo von einem vectigal foriculiarii et ansarii promercalium unter Marc Aurel die Rede ist. Marquardt III, 2. S. 209. vermuthet, daß das ansarium eine vom Käuser an den Fiscus zu zahlende Abgabe, das foriculiarium aber ein vom Verkäuser zu entrichtendes Standsoder Lagergeld gewesen sei.

79) Bal, Band I. a. a. D.

80) Siehe ebendaf.

81) Cod. Theod. XI, 12, 2, 9.
82) Cod. Theod. XIII, 5, 16, 23.

83) Liv. XXXVIII, 44. Čic. ad Qu. Fr. I, 1, 33. Plebisc. de Thermens. I, 70 ff. Sie hatten dann gewöhnlich selbst das Recht ein portorium zu erheben. (Außer den anges. Stellen vgl. auch Cic. de inv. I. 30, 47. u. Quinct. Inst. V. 10, 70.) 54) Cod. Iust. IV, 61, 18.

- 85) Dig. XXXIX, 4, 16. §. 3. 86) Bgl. überhaupt Band I. a. a. D. Des Zusammenhangs wegen mußte Einiges aus jener Note hier im Texte wiederholt merben.
- 87) Dig. a. a. C. Cod. Theod. IV, 61, 3. Quinct. Deel. 341, 359.
  - 88) Tac. Ann. XIII, 51. Cod. Theod. a. a. D.

89) Dig. XXXIX, 4, 7. §. 1. u. 16. §. 9. 90) Dig. XXXIX, 4, 16. §. 12. 91) Tac. Ann. I. 78. Tiberius ermäßigte sie eine Zeitlang auf ein halbes Procent (Tac. Ann. II, 42.), erhöhte fie aber fpater wieder auf den alten Satz. (Dio Caff. LVIII, 16.) Rach Suet. Calig. 16. war fie unter Caligula wieder auf & Brocent herab= gesetzt und wurde von ihm ganglich aufgehoben; nach Dio Caff. LIX. 9. aber betrug fie bei dieser Aufhebung immer noch ein ganzes Procent. Ob sie schon unter Marc Aurel erneuert war, wissen wir freilich nicht gewiß; später aber kommt das vectigal rerum venalium allerdings wieder vor. (Dig. I., 16, 17. §. 1.)

92) Dio Caji. LV, 31.

- 93) Tac. Ann. XIII, 31. Inschr. bei Orelli 3336. u. Fabretti p. 36, 177. Db fie unter Marc Aurel in diefer Sohe noch fortbestand, läßt sich ebenfalls nicht mit Gewißheit behaupten.
- 94) Liv. VII, 16. XXVII, 10. Cic. ad Att. II, 16. Bgl. Inschr. bei Ernter 402, 4. Fabretti p. 35. n. 173. und Drelli 3340. Caracalla erhöhte dieje Abgabe um das Doppelte (Dio Caff. LXXVII. 9.), Macrinus aber fette fie entweder wieder auf den alten Tuß herab, oder hob sie ganz auf. (Dio Cass. LXXVIII. 12.) Bur Erhebung derfelben gab es eigne vicesimarii. (Petron. Fragm. Tragur. c. 65. Lgl. auch Inichr. bei Orelli 3333-3937.

95) Arrian. Diss. Epictet. III, 26.

96) Suet. Vesp. 16. Betron, Fragm. Tragur. c. 71. Bgl. Inschr. bei Fabretti p. 35. n. 172.

97) Inschr. bei Orelli 3335.

- 98) Bgl. 3. B. Liv. XXV, 3.
- 99) Cod. Iust. 1, 27, 1. §. 7. 17. 1, 40, 6. 14. V, 7, 1. VII, 62, 21. IX, 44, 3. u. j. w.

100) Dig. XLVII, 21, 3. XLVIII, 14, 1. §. 1.

101) Lip. X. 23, 31, XXVII. 6, XXX, 39, Dion. Sal. X, 52. Ovid. Fast. V, 287 ff.

102) Liv. XXXVIII, 60. Iac. Ann. XIII, 28. Frontin. de

aquaed. 127. Inschr. bei Orelli 3147.

103) Tac. Ann. IV, 20, VI, 2, Ilist. I, 90. Plin. Pau. 42. Spart, Hadr. 7. Bulc. Gall. Avid. Cass. 7. Cod. Theod. I, 54, 6. §. 4. (vgl. mit Cod. Just. X, 7, 1.) und Dig. XLIX, 14, 17. 37. Doch ließen die Raifer zuweilen auch dem aerarium (Lac. Ann. VI, 2. Plin., Spart. u. Bulc. Gall. a. a. O.) oder dem aerarium militare (Dio Caff. LV, 32. Zonar. X, 37.) einen Theil davon zufließen. Bgl. überhaupt Rein's Art. Multa in Banly's

Mealencykl. V. S. 191 ff.

104) In threr Einforberung waren besondere procuratores angestellt. (Inscher b. Murat. p. 714, 1. 890, 1. 908, 2. 1112, 6. Orelli 3190. 3647.) Sie flossen ganz nach dem Willen des Kaisers bald in's Aerarium, bald in den Fiscus, bald in's aerar militare. (Dio Cass. I.V. 32. Tac. Ann. IV, 20. VI, 2. Hist. I, 90. Plin. Pan. 42. Philo ad Flace. p. 986. Spartian. Hadr. 7. Bulc. Gall. Avid. Cass. 7.) llebrig. vgl. auch Kein's Art. Publicatio in d. Realenc. VI, 1. S. 250 s. Das schündliche Treiben der Delatoren (vgl. Tac. Ann. IV, 30. Scn. de ira II, 7.) nahm, weil ihnen ein Anstheil an den consiscirten Gütern zusiel (Suet. Tid. 61. Ner. 10.), so erschreckende Dimensionen an, daß harte Strasbestimmungen dasgegen nöthig wurden. (Tac. Ann. III, 25, 28. Suet. Tit. 8. Dom. 9. Plin. Pan. 34 st. Capitol. Ant. Ph. 11. Macrin. 12. Bopise, Aurel. 39. Bgl. auch Cod. Theod. X, 10. XLIX, 14.

105) Wenn Ulpian. XVII, 2. Dig. XXIX, 5, 9. §. 3. Cod. Iust. VI, 51, 1. §. 13 f. den Fiscus nennen, so geschieht dieß wohl nur in Folge der später so häusigen Verwechselung von Aerarium und Fiscus.

106) Bgl. Plin. Epist. II, 16. Tac. Ann. III, 25. 28. Gajus II, 286. Ulpian. I, 21. und Rein in d. Realenc. S. 1149. (oder

S. 2430. der 2. Ausg.) IV. S. 981. u. VI, 2. S. 2408.

107) Ulpian, XVII, 2. XXVIII, 7. Gajus II, 150. u. Cod. Iust. X, 11, 5. Bgl. Strab. XVII, 1, 12. p. 797. Dio Cajl. LXXVII,

9. Tac. Ann. II, 48. u. Rein a. a. D. VI, 2. S. 2408.

108) Suct. Oct. 66. Tib. 15. Calig. 38. Ner. 32. Domit. 9. 12. Zac. Agr. 43. Ann. II, 48. XIV, 31. Plin. Pan. 43. Spartian. Hadr. 18. Capitol. Ant. Pius 8. Pertin. 7. [Jonar. XII, 1. Dig. I, 19, 1. §. 2. XLIX, 14, 1. pr.

109) Unter Augustus 3. B. 1400 Mill. Seft. oder 101 Mill.

Thaler. (Suet. Oct. 101.)

110) Bgl. Band II. S. 29. mit Note 33.

111) Cie. in Pis. 37, 90. Agr. II. 22, 59. Dio Caff. XLIX, 42.

112) Dio Caff. XLII, 50. XLVIII, 4. 42. LI, 21. LXXVII, 9. Mon. Ancyr. tab. I. Pfin. XXXIII, 3, 16. §. 54. Tertuff. de coron. 13. Spartian. Hadr. 6. Capitol. Ant. P. 4. Lamprid. Alex. Sev. 32. Bopisc. Prob. 15.

113) 3. B. von Caracalla. (Dio Cass. LXXVII, 9.) In der spätern Kaiserzeit lastete diese Abgabe blos auf den Decurionen oder Municipalsenatoren. (Cod. Theod. XII, 13, 1. 3. u. XII. 12, 15. vgl. mit Cod. Iust. X. 74. und Ammian. XXV, 4.)

114) Symmach, Epist. II, 57. X, 33, 50. Cod. Theod. VI. 2, 11, 15, 20. 115) Symmach. Epist. X, 35. Cod. Theod. VII, 21. 1. Cod. Iust. XII, 49, 1.

116) 30jim. II, 38. Cod. Theod. VI, 2, 12, 16, 19. VI, 3,

2 ff. XII, 1, 74.

- 117) 3. B. Augustus (Suet. Oct. 57. Mommsen I. R. N. 6764, 6775.) und Caligusa. (Suet. Calig. 42.)
- 118) Z. B. Tiberius (Suet. Tib. 34. Dio Cajj. LVII, 8.) und Claudius (Dio Cajj. LX, 6.). Nebrigens vgl. Band II, S. 138.
- 119) Deren natürlich wechselnde Totaljumme fich für feine Beit der Raiferherrichaft auch nur annähernd bestimmen läßt. Pompejus hatte fie von 50 Millionen Denaren (= 200 Mill. Geft.) auf 85 Mill. Denare (= 340 Mill. Seft.), d. h. von 14,300,000 auf 24,360,000 Thir. erhöht. Bespafian erflärte, er brauche 40,000 Millionen Ceft., wenn der Staat bestehen jolle (Suet. Vesp. 16.), was als jährliche Einnahme eine viel zu hohe Summe ware, weshalb man statt quadringenties vielmehr quadragies (4000 Mill.) hat lefen wollen. Allein richtiger ift es wohl, mit Beibehaltung ber handschriftlichen Legart an eine Summe zu benten, die Bespafian ein für allemal zur Regulirung der Finangen bedurfte. Bod Rom. Gefch. I. 2. G. 298, schlägt die Jahreseinnahme beim Beginn ber Monarchie zu 150 Mill. Thalern an, und Gibbon Röm. Gesch. Kap. 6. zu 15 bis 20 Mill. Pfund Sterl. Später aber betrug fie unstreitig weit mehr, da 3. B. die einzige Proving Gallien bei ber allerdings fehr hohen Besteuerung unter Constantin 120 Mill. Thir. und auch nach der Reduction durch Julian (Ammian. XVI, 5.) immer noch 33,600,000 Thir, Grundsteuer zahlte. Ginzelne Data zu einer Berechnung derfelben fiehe in Pauly's Realencykl. VI. 2. C. 2412, und bei Marquardt III. 2. C. 213 ff.
- 120) Festus p. 245, 29. M. Dion. Hal. II, 7. III. 29. Appiau. Mithr. 22. Dio Cass. XLIII. 47. Suet. Oct. 31. Festus p. 189. extr. Symmach. Ep. I, 68. X. 61. Grom. p. 117. 162. 235. 283. Lachm. Cod. Theod. X, 1, 8. 10, 24. XI, 20, 6. Vgs. Band II. S. 73.
  - <sup>121</sup>) Bgl. Band II. S. 62 ff.
  - 122) Bal. Band II. Kap. 10.

123) Bgl. Band II. E. 143, 147, 152, 156, n. j. w.

124) Siv. II, 37. XXV. 2. XXXI. 9. XXXVI, 36. XL. 52.

Tac. Ann. I, 15. III. 64.

125) Ueber die Kostspieligkeit der öffentlichen Spiele vgl. 3. B. Dion. Hal. VII, 71. u. Liv. XXII, 10. XI., 52. Nach Olympiod. bei Photius I. p. 63. Bekk. betrug gegen Ende des 4. Jahrh. n. Chr. der Auswand für gewöhnliche prätorische Spiele eine halbe, ja eine ganze Mission Thaler unsers Geldes. Bgl. Marquardt III. 2. S. 264. Note 1132.

126) Bgl. Anm. 129. u. Liv. IX. 29. XXXIX, 44. XI.I. 27. und was die Kaiserzeit betrifft, Münzen bei Echel D. N. VI. p.

105. Spanheim de V. et P. N. II. p. 195. und Borghefi Sulle

medaglie di Augusto etc. p. 11. 12.

127) Welche Kosten die Erhaltung und weitere Ansdehnung der gewaltigen Kloafen Koms ersorderte, sieht man darans, daß allein die Keinigung derselben einen Answand von 1000 Talenten herbeisikhrte. (Dion. Hal. III, 67. Nebrigens vgl. anch Liv. XXXIX, 44. n. Plin. XXXVI, 2, 2. §. 6. 15, 24. §. 104 ff. n. 121.) 128) So kostet z. B. die von Hadrian in Merandria Troas

128) So kostete z. B. die von Hadrian in Alexandria Troas erbante Wasierleitung nach Philostr. Vit. Soph. p. 235. Kays. sieben

Millionen Ceft.

129) So die unter Augustus angelegte Via Flaminia (Suet. Oct. 30.), die via Claudia nova (Inst. in den Annali d. Inst. 1834 p. 146. und bei Mommsen I. R. N. p. 339.) und die via Claudia Valeria (Jujchr. bei Orelli 711. und Mommien I. R. N. n. 6256.) unter Clauding und die via Traiana (Inschr. bei Momm= fen I. R. N. 6289. u. 6290.) unter Trajan. Selbst bei Anlegung und Erhaltung der Vieinalwege und ihrer Brücken, die eigentlich den Communen oblag (Sieul. Flace. de cond. agr. in Grom. ed. Lachm. p. 146. Dig. XLIII, 7, 3. 8, 2. §. 22.), frat zuweilen die Staatstaffe (Liv. IX, 43.) und fpater der kaiferliche Fiseus (Infchr. bei Monimien I. R. N. 6287. 1409. val. auch Bodh Corp. I. Gr. II. n. 3742, und Cod, Theod. XV, 3, 6.) in's Mittel. Dagegen lag auch bei ben vom Staate angelegten Landstraßen, deren Ban an Unternehmer verdungen wurde (Sic. Flacc. a. a. D.) und in Italien unter der Oberaufficht zweier Curatoren aus der Zahl der gewesenen Pratoren (Dio Caff. LIV, 8. Snet. Oct. 37.), in ben Provinzen aber der Statthalter (Cic. pr. Font. 4. Dig. I. 16, 7. §. 1.) ftand, den Adjacenten eine Beihulfe durch Geld oder Dienstleiftungen ob. (Sic. Flacc. a. a. D. Cato R. R. 2. Dig. VII, 1, 27. §. 3. L. 4, 1. §. 2. 14. §. 2. 18. §. 7. 15.)

130) Rach der ersten lex frumentaria des C. Gracchus vom 3. 123 v. Chr. follten an jeden Hausvater unter den römischen Burgern ohne Rücksicht auf Stand und Rang (Cie. Tusc. III. 20, 48. und Appian. B. Civ. I, 21.), monatl. 5 modii Weizen im Preise von 61 US für den modius verfauft werden (Cic. pro Sest. 25, 55., wo semissis senis cum triente, n. Liv. Epit. LX, two ut senis cum triente zu lesen ist, Schol. Bob. zu Cic. a. a. D. p. 300. u. 303. Orell.); da aber ber Marktpreis defielben 3-4 Seftertien oder 12-16 Mijes betrug (Cic. Verr. III, 70, 163. 81, 188. vgl. oben S. 43. Rote 10.), fo verlor der Staat daran etwa die Balfte des Werthes, und da die Bahl der Empfänger eine fo bedeutende war (fiehe die fola. Rote), io läkt sich leicht berechnen, eine wie große Ausgabe diek dem Staate verursachte. (Vgl. Marquardt III, 2. S. 95.) Mit Recht tonnte daber diefer wohlfeile Getreideverfauf eine Schenfung (donatio, largitio) oder Vertheilung (divisio) heißen. (Liv. IV, 8. 13. 16. XXX, 26. XXXI. 4. Cic. Verr. III, 92, 215. Off. II, 17, 58.

3onar. VII. 20.)

131) Cajar hatte die Bahl der Empfanger von 320,000 auf 150,000 reducirt. (Euet. Caes. 41. u. Liv. Epit. CXV. vgl. mit Dio Cajj. XLIII, 21. Bgl. auch Plut. Caes. 55. u. Appian. B. Civ. II. 102., welche daraus einen ganz jalschen Schluß auf die Bürgerzahl überhaupt ziehen.) Schon unter Augnstus aber mar fie wieder fehr geftiegen und wurde baber von biefem auf 200,000 herabgeiett (Div Caff. L.V. 10.), welche Bahl von da an die nor= male geblieben zu sein scheint. (Bgl. Dio Cass. LXXVI, 1. und die Tabelle bei Marquardt III, 2. S. 110 j.) Gewiß aber irrt Marquardt a. a. D. S. 103., wenn er annimmt, daß wirklich die gange männliche Bürgerbevölterung Roms monatlich 5 modii Getreide und zwar unentgeltlich empfangen habe; denn dies würde, jene Bepolferung mit ihm (S. 101.) auch nur zu 320,000 Seelen angenommen, eine jährliche Ausgabe von fait 58 ober 77 Millionen Seftertien veranlagt haben, je nachdem man den Preis des modius ju 3 oder 4 Geft. rechnet. Bal. auch, was Walter Geich. d. rom. Rechts. 3. Aufl. I. S. 447 j. jowohl gegen ihn, als gegen Momm= jens frühere Ansicht (Röm. Tribus &. 184 ff.) bemerkt hat.

132) Eine Marke, auf deren Vorzeigung man das Getreide

132) Gine Marke, auf beren Vorzeigung man das Getreide empfing. (Suet. Ner. 11. Juven. VII, 174. Dig.' XXXII. 1, 35. pr.) Gine folche tessera siehe bei Marini Atti II. p. 695. u. Cressi n. 3360. Nebrigens vgl. Fabretti p. 243, 617. p. 235, 618. und Marquardt III, 2. S. 106. (welcher aus Vopisc. Aurel. 35. darthut, daß diese tesserae unter Aurelian sogar erblich wurden und daß man damals statt Weizen Brod empfing). Bgl. auch Zosim. 1. 61. Schon srüher hatte man die tessera verkausen dürsen (Juven. VII. 174. Dig. V. 1, 52. §. 1. Inschr. b. Cressi 3359.), und daß man sie später auch legiren konnte, ergiebt sich aus Dig. XXXI. 49 (50), 1. u. 87 (89) pr. (Ein ähnliches Versahren, wie mit

diefer tessera frum., fiehe Band II. S. 141.)

133) Euet. Caes. 41.

134) Daß die Senatoren gesetzlich ausgeschlossen waren, ergiebt sich aus Dig. XXXII. a. a. D., ob dieß aber auch bei den Mittern der Fall war, oder ob diese nur aus Stolz keinen Gebrauch von diesem Rechte machten, bleibt ungewiß. Doch ist stets nur von der plebs frumentaria die Rede. (Mon. Ancyr. tad. III. Plin. Pan. 25. Fronto Princ. hist. p. 345. Mai. vgl. Dio Cass. XLIII, 21.)

Fronto Princ. hist. p. 345. Mai. vgl. Dio Caff. XLIII, 21.)

135) Nach Mon. Ancyr. a. a. D. und Appian. B. Civ. II.
120. beschränfte sich das Recht blos aus die plebs urbana. Daß jedoch darunter alle Mitglieder des dritten Standes zu verstehen sind, läßt sich aus Sen. de benef. IV. 28. Suet. Caes. 38. Dion. Hal. IV. 24. Dio Caff. XLI, 16. Philo lex. ad Cai. p. 1015. ed. a. 1691. und Inschr. b. Crelli 3064. schließen. Später freilich bedentet plebs oft nur die ärmste und niedrigste Klasse der Bürgersichaft im Gegensatzum populus oder dem besseren und ehrenswertheren Theile derselben. (Lgl. Tac. Hist. I. 4. 40. u. s. w. auch Inschr. b. Cress 754. 1172.)

- 136) Dion. Hal. IV, 24. Bgl. Philo a. a. D. Dio Caff. XXXIX, 24. und Schol. zu Perf. V, 73.
- 137) Plin. Pan. 26. Suet. Oct. 41. Dio Caff. I.1, 21. Inschr. bei Fabretti p. 234. n. 617. p. 235. n. 618. 619. n. Orelli 3358.
- 138) Plin. XIV, 14, 17. §. 96. Suet. Oct. 41. Tib. 20. Ner. 7. Plin. Pan. 25. Liv. XXXVII, 57. Oninct. VI, 3, 52. Jibor. XVI, 26, 7. 8. Der Name schreibt sich her von congius (s. oben S. 12. u. 29 f. Note 104 u. 105.), weil solche Schenstungen ursprünglich in einem Congius Oel oder Wein bestanden. (Liv. XXV, 2. extr. Jidor. a. a. O.)
- 139) Julius Cafar ichenkte einem jeden Burger 400 Geft., 10 modii Getreide und 10 Pfund Del (Suet. Caes. 38. Dio Caff. XLI, 16. XLIII, 21. Appian. B. Civ. II, 102.), Augustus sechsmal eine Summe von 250 bis 400 Sest. (Suet. Oct. 41. 42. Mon. Ancyr. tab. III. Dio Cass. LIII, 28. LV, 10.) Eine Liste der von fammtlichen Raifern gemachten Schenkungen diefer Art fiebe bei Marquardt III, 2. S. 110 ff., worans fich ergiebt, daß in Zeit von 100 Jahren 216,950,000, also durchschnittlich jedes Jahr 2,169,500 Denare oder 600,000 Thir. fo verausgabt wurden. Daß aber diese Congiarien aus dem Fiscus bestritten wurden, sehen wir aus Plin. Paneg. 41. Ueber Schenkungen von Del vol. außerdem Liv. XXV, 2. Dio Caff. XLIII, 21. Lamprid. Alex. Sev. 22. Spartian. Sever. 18. und Bopisc. Aurel. 47., von Wein: Plin. XIV, 14, 17. §. 96. 97. u. Bopisc. a. a. D., von Salz: Plin. XXXI, 7, 41. §. 89. (schon unter Ancus Martius), Dio Caff. XLIX, 43., von Fleisch: Lamprid. Alex. Sev. 22. 26. Vopisc. a. a. D. u. c. 35. Nur. Vict. Caes. 37, 7. Zofim. II, 8., ja felbft von Kleidern: Bopisc. Aurel. 48.
- 140) Ansangs nur an alle Getreideempsänger (Mon. Ancyr. tah. III. Dio Cass. XLIII, 21. LV, 10. LX, 25. LXXVI, 1.), später, wo nur noch die Armen Getreide bekamen, wohl auch an einen größeren Theil des Volks.
- 141) Liv. XXV. 2. XXXIX, 32. Suet. Caes. 26. Cic. pro Mur. 32, 67. pro Planc. 10. de Off. I, 25 j. de pet. cons. 14. in. Sallust. Cat. 10. Nepos Att. 6.
- 142) Bgl. außer ben in Note 138. angef. Stellen Suet. Tib. 20. 48. Bellej. II, 129. Suet. Calig. 17. Dio Caff. LIX, 2. Zonar. XI, 4. Suet. Claud. 21. Tac. Ann. XII, 41. Dio Caff. LX, 25. Tac. Ann. XIII, 31. Suet. Dom. 4. Mart. VIII, 15. Plin. Pan. 25. 27. 41. Spart. Hadr. 6. Hadrian. sent. 3 ff. Capitol. Ant. P. 4. 8. Lamprid. Comm. 1. 16. Dio Caff. LXXVI, 1. Lamprid. Ant. Diad. 2. Alex. Sev. 22. 26. Bopisc. Aurel. 35. 48. Malala XIII. p. 322 f. Dind. u. f. w., auch Münzen bei Baillant in Hist. de l'Acad. des Inscr. IV, p. 198—218. und Spanhem. de usu et praest. num. II. p. 529—542.

143) Capitol. Ant. Ph. 22. 27. Dio Caji, LXXI, 32. Injehr. bei Orelli 3360. (?)

144) Aur. Bict. Epit. 12. Bgl. eine Münze bei Edhel Doct.

num. VI, p. 407.

145) Dio Caff. LXVIII, 5, Bal. Plin, Pan. 26, 27, 28. Müngen bei Echel D. N. VI. p. 425. u. Inschr. bei Tabretti p. 686, 91. (= Henzen Tab. alim. p. 13.) u. Gruter p. 1084, 7. (= Muratori 230, 5.) Daß auch die späteren Raifer diejes Institut pflegten, ergiebt sich aus Spartian. Hadr. 7. (vgl. mit Henzen p. 19.) Ca-pitol. Ant. P. 8. (vgl. mit Eckhel D. N. VII. p. 40.) Ant. Phil. 11. 26. (val. mit Bengen p. 20.) und Camprid. Alex. Sev. 57. Pertinar jedoch hob es auf. (Capitol, Pert. 9.)

146) Bgl. Band II. S. 48. Ann. 143. und Inschr. b. Orelli

1172, 3363, 3364, 3366,

147) Siehe Band II. S. 39.

148) Co wenigstens zu Beleja, wo 246 Knaben und 35 Madchen dieje Wohlthat genoffen.

149) Ilspian. in Dig. XXXIV, 1, 14. §. 1.

- 150) Sie empfingen monatlich entweder eine bestimmte Quantität Getreide (Capitol. Ant. Ph. 7. vgl. Inschr. bei Orelli 3365. Mommien I. R. N. 4546. und Borgheji im Bullet. d. Inst. 1839. p. 153.) ober dafür eine entsprechende Geldsumme, 3. B. in Beleja Die Knaben 16, Die Mädchen 12 Ceft., anderwärts aber jene 20, lettere 16 Seft. Bal. die in Band II. S. 48. Ann. 143. citirten Urfunden.
- 151) Liv. IV, 59. u. V, 4. Dion. Hal. IV, 19. Doch ist allerdings hier und da (z. B. bei Dion. Hal. V. 47.) auch schon por dem 3. 348. von einer Art Gold der Goldaten die Rede, was aber mehr eine von den befiegten Feinden zu gahlende Entschädi= gung für ben Rriegsbienft mar.

152) Bal. Band I. S. 90. Anm. 379. mit Beder-Marquardt II, 1. E. 251 ff.

153) Liv. a. a. D. Flor. 1, 12. Diod. Sic. XIV. 16. Zonar.

VII. 20.

154) Obaleich Niebuhr Röm. Gesch. II. S. 499. Göttling Rönt. Verf. E. 376. und Sufchte Cerb. Tullius C. 378. aller= bings eine monatliche Zahlung annehmen. Siehe bagegen Marquardt

III. 2. S. 74.

155) Für eine Dienstzeit unter 6 Monaten wurde ein halbjähriger, für eine über 6 Monate aber ein volljähriger Gold (stipendium semestre und annuum) gezahlt. (Barro de vita pop. Rom. bei Ronins p. 532, 7. oder Vol. 1. p. 246. Bip. Diou. Sal. IX. 59. Diod. Gie. XIV, 16.) Bei fürgeren Teldzügen wurde er natur= lich repartirt. (Liv. IX, 43. bimestre stipendium.) Er mußte ent= weber von dem besiegten Volte (Dion. a. a. D. n. V, 47. Liv. V, 27, 32, IX, 41, X, 46, Blin, XXXIV, 6, 11, 8, 23.) ober durch ein tributum von den Bürgern beschafft werden. (Liv. V. 27.

n. Plin. a. a. C.r

156) Iac. Ann. 1, 17. vgl. Liv. I, 43. und Dion. Hal. IV, 16, 17. Nur den Bundesgenoffen, die feinen Sold aus der Staatsfasse empfingen, lieserte man die Verpstegung im Felde unentgeltlich. (Polyb. VI. 39.)

157) Rach Mommsen's (die Röm. Tribus S. 41.) höchst wahr-

scheinticher Bermuthung.

158) Bal. oben S. 3. mit Note 22.

159) Dieß ergiebt sich aus Polyb. VI. 39., zu bessen Zeiten der tägliche Sold eines Fußsoldaten 2, eines Centurio 4 Obolen und eines Reiters eine Drachme betrug. Zwei Obolen aber sind  $= \frac{1}{3}$  Denar oder  $3\frac{1}{3}$  Sertantarasse und sonach erhielt der Fußssoldat jährlich 1200, der Centurio aber 2400 Nise.

160) Blin. XXXIII. 3, 13. §. 46.

161) Tac. Ann. I, 17, 26. Dio Caff. LVII. 4.

<sup>162</sup>) Suet. Dom. 7. Zonar. a. a. C.

163) Suct. Caes. 26. vgl. mit Zonar. XI, 19. und Tac. Ann. I, 17, 26. Aus Tac. a. a. D. ersieht man, daß dieser Sold auch unter Angustus und Tiberius sortbestand.

161) Wenigstens findet sich bei teinem alten Antor eine gegen=

theilige Nachricht.

- 165) Tec. Ann. I. 17. u. Dio Caff. I.III. 11. (und über den nur scheinbaren Widerspruch zwischen beiden Stellen Mommsen a. a. C. S. 42.) Plin. XXXIII. 3, 13. §. 46.
- 166) Tağ die Soldaten der cohortes urbanae die Hälfte des Soldes der Prätorianer erhielten, kann aus Tac. Ann. I, 17. Dio Caji. I.VI. 32. n. I.IX. 2. mit ziemlicher Gewißheit geschlossen werden. Neber die Besoldung der Disciere haben wir nur dürstige Nachrichten. Aus Beget. II. 21. wissen wir blos, daß das stipendinm mit dem Aufrücken in höhere Stellen stieg und aus Appian. B. C. IV. 120. läßt sich schließen, daß der Centurio (und also wohl auch der Decurio) nur den doppelten und der Tribunus (also wohl auch der Praesectus alae) nur den viersachen Sold des gemeinen Soldaten empsing. (Bgl. Le Bean in den Mem. de l'Acad. des Inser. XI.I. p. 193., der p. 181 st. aussührlich von dem Solde der röm. Truppen handelt.) Daß aber ihre Besoldungen später viel höhere waren, scheint auß Juven. III, 132. hervorzugehen, wenn auch die ungemein hohen Tribunengagen bei Treb. Pollio Claud. 14. Bopisc. Aurel. 9. und Produs 4. nur Ausnahmesälle sein mögen.

167) Marquardt III, 2. S. 78. berechnet blos den jährlichen

Sold der gemeinen Soldaten zu 46,710,000 Denaren.

168) Egl. Band II. S. 6 ff.

169) Bgl. Band II. S. 11 f. Neber diefes consilium, das feit Diocletian consistorium principis (Cod. Iust. IX, 47, 12.), auch consist. sacrum (Orelli 1140. vgl. mit 3185.) hieß, und von dem gewiß auch das auditorium principis (Dig. III. 4, 18. XI.II. 1, 54. XLIX. 9, 1.) nicht verschieden ist, von welchem ich aber dort genauer zu handeln verabfaumt habe, val. Dio Caff. LII, 53, LIII. 21. LV, 27. LVI. 28. 41. LVII. 7. LX. 4. LXIX, 7. Zac. Ann. XIV, 62. Suet. (Oct. 35.) Tib. 35. Ner. 15. Tit. 7. Plin. Pan. 88. Epist. IV, 22. VI. 22. 31. Spartian, Hadr. 22. u. j. w. Es follte anjangs nur für eine ben Geschäftsgang erleichternde Infti= tution gelten (Suet. Oct. 35.) und bestand zuerst nur aus Senatoren (Guet. a. a. D. u. Tib. 55. Dio Caff. in ben angef. Stellen), jo daß dadurch der Ginfluß des Senats auf die Staatsvermaltung nicht nur aufrecht erhalten, sondern jogar gehoben wurde; später aber wählten die Raifer auch Ritter und Berfonen ihrer nächsten Ilmgebung, die nicht Senatoren waren, namentlich auch Rechts= gelehrte (Spart. Hadr. 8. 18. 22. Capitol. Ant. P. 12. Ant. Ph. 11. Lamprid. Alex. Sev. 15. 16. 26. 68. Serod. VI. 1. Dig. IV. 4, 11. S. 2. XXVII. 1, 30. in. XXXVII, 14, 17.) au Mitaliedern. ba besonders auch Rechtssachen barin berathen wurden. (Suet. Oct. 33. Dio Caff. LV. 7. Zac. Ann. VI. 10. XIV, 50. Plin. Epist. VI, 22. 31. Capitol. Ant. Ph. 24.) Co hörte das Confiftorium auf ein Musichuß des Cenats zu fein und feit Sabrian ging fast die gange Thätigfeit des Senats auf baffelbe über, in welchem alle wichtigern Gegenstände der Staatsverwaltung als arcana imperii verhandelt wurden, ohne erst an den Senat gebracht zu werden. Der Raiser jelbst führte darin den Borsit (Dio Cass. LXXVI, 17. Dig. IV. 4, 38. XIV, 5, 8. XXIX, 2, 97. XXXVI, 1, 74. XLIX, 14, 50.) und feit Marc Aurel gehörten auch der praefectus praetorio und der praefectus urbi dazu. (Capitol. a. a. D.) Unter Conftantin endlich erfuhr es eine große Erweiterung und völlige Umgestaltung, wodurch sich sein Ginflug noch bedeutend steigerte.

170) Bgl. Band II. S. 9. Die Leibärzte der ersten Kaiser erhielten einen Jahresgehalt von 250,000, der des Claudius von 500,000 Sest. (Plin. XXIX, 1, 5. §. 7. 8.) Nebrigens vgl. Band I. S. 49. Ann. 44.

171) Bgl. Band II. S. 21. Anm. 47.

172) Neber diese ornatio der Statthalter mit Geld, Kleidung, Geräthschaften, Pserden, Maulthieren, Zelten und Dienerschaft vgl. Lamprid. Alex. Sev. 42. Treb. Possio Div. Claud. 14. 15. Cic. Verr. I, 14, 36. IV. 5, 9. in Pis. 2, 4. 35, 86. Agr. II, 18, 32. ad Fam. II, 3, 1. ad Att. III, 24. Suet. Oct. 36. Dio Cass. LIII. 15. u. s. w. Erst viel später wurden diese Naturalien in Geld verwandelt. (Cod. Iust. 1. 52, 1.)

173) Cic. ad Fam. XII, 3, 2. Dion. Hal. XVIII, 4. (Vol. IV,

p. 2349. Reisk.)

174) Cic. ad Att. VI, 3. VII, 1. Suet. Caes. 18.

175) Frontin. de aquaed. 100. p. 194. Bip. Lex. de XX

quaestoribus bei Göttling XV Röm. Urfunden n. 1. u. Mommfen

im Rhein. Muf. für Phil. VI. (1848.) S. 7.

176) Bgl. Band II. S. 268. Ann. 88. Diese societates publicanorum waren eigentlich Actiengesellschaften, in welchen die Theilsnehmer nach Verhältniß des von ihnen eingeschossenen Kapitals einen größern oder kleinern Antheil am Gewinne hatten. (Cic. pro Rad. Post. 2, 4. Val. Max. VI, 9, 7. Dig. XVII, 2, 76.) An der Spitze einer solchen Gesellschaft stand ein Bevollmächtigter (manceps), welcher bei der Licitation der Pachtungen das Gebot that, den Contract mit den Censoren abschloß, die nöthige Sicherheit leistete und alle Gesahr des Geschäfts übernahm. (Polyd. VI, 17.) Anßerdem hatte sie in Rom einen Geschäftssührer (magister), der das Rechnungswesen und die Correspondenz besorgte, und in der Provinzeinen Stellvertreter desselben (pro magistro), unter welchem ein zahlreiches, von der Gesellschaft besoldetes Beamtenpersonal stand. (Vgl. überhanpt Marquardt III, 2. S. 218 s.)

177) Dio Caji. LII, 23. 25. LIII, 15. LXXVIII, 22. Tac. Agr.

42. vgl. Frontin. a. a. D.

178) Das salarium proconsulare (Tac. a. a. D.) betrug z. B. jür Ajrika (nach Dio Caji. LXXVIII, 22.) 250,000 Drachmen ober eine Mission Sest. (d. h. etwa 62,500 Thkr.) llebrigens vgl. auch Treb. Possio Claud. 14. 15.

17%) Dio Caji. LII, 25. LIII, 15. Suet. Claud. 24. Capitol. Pertin. 2. Cod. Iust. X, 19, 1. Jujchr. bei Orelli 375. 946. 2648. 3178. 3342. 3444. 3450. 3751. 6627. Marini Atti p. 805 j. u.

Bödh Corp. Inscr. Gr. 375, 2509, 3751, 4485, 6627.

180) Bgl. Band I. S. 45. Anm. 36. Privatpersonen dursten sie nur in Folge besonderer Vergünstigung von Seiten der Statthalter durch ein ihnen ertheiltes diploma (Plin. Epist. X, 31 (14), 121. Capitol. Pertin. 1. Sidon. Apoll. Epist. I, 5. Corp. Inscr. Gr. n. 4956.) oder später des Kaisers (Cod. Theod. VIII, 5.) benuhen. Vgl. Sen. de clem. I, 10. Symmach. Epist. II, 46. IV, 6. VII, 48. IX, 25. Julian. Epist. 12. 20. 30. 31. 39. 83. und über das Postwesen der Kömer überhaupt Kein in Paulh's Kealenchkl. V. S. 1944 st.

<sup>181</sup>) Plut. Galba 8. Vgl. Dig. L, 4, 18. §. 21.

182) Siehe eine Münze des Nerva bei Echel Doet. num, VI. p. 408., auf der es heißt: Vehiculatione Italiae remissa.

183) Spartian. Hadr. 7. vgl. auch Ant. P. 12. und Spart.

Sever. 14.

184) Dion. Hal. X, 52. Plut. Ti. Gracch. 13. — Liv. XXVIII. 39. XXX. 17. XXXIII, 24. XLII. 6. 19. XLIII, 3. 6. 8. XLIV, 14. XLV. 13. 42. 44. Plut. Qu. Rom. 43. Polyb. XXX, 3. Bal.

Mar. V. 1, 1. Paul. Diac. p. 60. M.

185) Suet. Vesp. 18. Quinct. Inst. prooem. n. II, 12. Hieron. Chron. ad Domit. a. VIII. Spart. Hadr. 16. Aur. Bict. de Caes. 14. Dio Caji. LXXIII, 17. Capitol. Ant. P. 11. Lamprid. Alex. Sev. 44. Bal. Band II. S. 258 j. n. 261.

186) Tac. Ann. I, 7. XI, 31. Hist. IV, 68. Dio Caji. LII, 24. Jujchr. bei Gruter 32, 6. 313, 6. Cress 1084. 1186. 3200. 3327. 3331. 3489. 3577. u. j. w. Er heißt bei Tac. Ann. XI, 31. auch Praefectus rei alimentariae. Neber jeine Wirtjamseit vgl. Suet. Oct. 37. (Dio Caji. LIV. 17.) u. Dig. XLVIII. 2, 13. 12, 3. §. 2. Vielleicht hatte er nicht blos jür Zujuhr von Getreide, jondern auch von Del zu jorgen, wenn Monunjen's Vernuthung richtig ist, daß in der Jujchr. b. Cress 6522. statt des sinulosen ad otium zu lesen sei ad oleum. Nebrigens vgl. auch unten Kap. 18. Note 300—302.

187) Dio Cajj. LII, 24.

188) Bgl. Inschr. bei Muratori 690, 6. u. Crelli 3331.

189) Inschr. bei Massei Mus. Ver. p. 349, 6. u. Orelli 3655.
190) Inschr. bei Gruter 75, 1. 76, 10. u. Orelli 3214. u.

Not. dign. occid. p. 16. Böck.

191) Dig. XXVII, 1, 26. Cod. Theod. XI, 14, 1. Jusch. bei Massei Mus. Ver. p. 319, 7. u. Cressi 1567. 4107. 4109. 4235. Andere Unterbeamte bei der Getreidevertheilung aus Inschr. bei Fabretti IV. n. 366. Massei M. V. p. 319, 5. Marini Atti p. 531. 614. Oressi 3200. 4002. u. anderw. Bgl. auch Cassiod. Var. VI, 18. Sidon. Apost. Ep. I, 14. Cod. Theod. XIII, 6. XIV, 3. 4.

192) Anjangs waren es nur zwei (Dio Caji, LIV, 1. LV, 31.), später aber seit dem Jahre 18 v. Chr. vier (Dio Caji, LIV, 17.). Nebrigens erscheinen sie auf Inschr. bei Marini Atti p. 53. (= Mommsen I. R. N. n. 5471.) u. p. 341. Gruter 45, 9. 188, 1. 1029, 1. 1091, 8. Cress 77. u. 2377. (= 2702.) 4910. 5368.

6048. 6491 j. 6912.

193) Dio Caff. LIV, 17.

194) Bgl. z. B. Orelli 1888., wo ein procurator ad oleum vorkommt, und Zosim. II, 9., wo von dem Beamten für die cura

carnis die Rede ist.

195) Dieß ist wenigstens sehr wahrscheinlich, obgleich der Titel selbst nicht vorkommt. Lgl. Marquardt III. 2. S. 116., welcher Borghesi im Bullett. 1844. p. 125 s. citirt, nach welchem der auf einer Inschr. bei Ernter 456, 1. (= Crelli 784.) unter Trajan erscheinende Pomponius Bassus der Erste war, der diese Stelle bekleidete. Uebrigens val. Heugen Tab. alim. p. 49-55.

196) Inschr. bei Gruter 402, 1. (Massei Mus. Ver. 462, 2.) 411, 1. u. Muratori 756, 4. Bgl. Henzen a. a. C. p. 39. u.

Annali dell' Inst. arch. 1849. p. 220 jj.

197) Bgl. Henzen a. a. O. p. 33 j. u. in den Annali d. Inst.

p. 235 jj.

198) Σαc. Agr. 15. Capitol. Ant. P. 6. Philo in Flace. p. 965. u. 984. ed. a. 1691. Dio Caff. LH. 25. LHI, 15. LVII, 10. Dig. I, 16, 9. pr.

- 199) Dio Cass. LIII, 15. Bielleicht auch für die in der Pro-vinz stehenden Truppen. Bgl. unten Note 244.
  - 200) Dio Caji. LVII. 10. 201) Jufchr. bei Orelli 155.
- 202) Inschr. bei Gruter 63, 10. 591, 5. 7. 8. 9. Muratori 713, 3. Drelli 2348. 3662.
  - 203) Siehe oben S. 51.
- 204) Inschr. bei Gruter 389, 2. (= Drelli 798.) 411, 1. 434, 3. 437, 7. 493, 1. 590, 6. 9. Murat. 513, 2. 680, 1. (= Mommfen I. R. N. 71.) 695, 1. Fabretti 24, 108. 37, 179, 180. Drelli 3331. Nicht verschieden babon ist wohl auch ber Procurator pro magistro XX hereditatium bei Gruter 454, 8. und Orelli 3331. Bal. Marquardt III. 2. S. 229. Rote 1296.
- 205) Gruter 590, 5. 6. Cressi 3332. Fabretti 37, 183. **-** 36, 178, **-** 37, 181,
- 206) Blin. Paneg. 37. 39. Daber eben die magistri und promagistri XX hereditatium bei Gruter 426, 5. 484, 8. 9. u. anderw. (Bgl. oben Anm. 176.) Bielleicht aber hatte fpater diefe Berpachtung aufgehört, fo daß die Steuererhebung unmittelbar durch taiserliche Beamte erfolgte, weil sonst ein so großes Beamtenversonal unnöthig gewesen ware. So erflärt fich auch am Natürlichsten jener Procurator pro magistro XX hered. Bgl. Rein in Pauly's Realencyfl. VI. S. 2580.

207) Plin. Epist. VII. 4. Testam. Dasum. I. 117. bei Rudorff

S. 394.

208) Drelli 3180. val. auch Gruter 346, 1. 426, 5. 451, 3. 589, 12. Maffei Mus. Ver. p. 462, 2. u. Dig. I. 19, 1. §. 2. 209) Gruter 589, 10. 590, 7. Orelli 2921.

210) Siehe oben S. 54. und vgl. Inschr. bei Orelli 3336. 211) Tac. Ann. XIII. 31. Inschr. bei Fabretti 36, 177.

212) Siehe oben S. 63. und vgl. Inschr. bei Orelli 3336. 3337. 3340.

213) Inichr. bei Gruter 402, 4.

214) Inschr. bei Orelli 3335. und Fabretti 35, 173.

215) Orelli 3339. (= Mommfen I. R. N. 3674.) u. 3340., vielleicht auch Gruter 591, 2. (= Orelli 3333.) Rach Petron. fragm. Tragur. 56. hießen fie vicesimarii. Rein in Bauly's Realencyfl. VI. S. 2581. glaubt, daß auch hier in der Kaiferzeit eine directe Erhebung an die Stelle der Verpachtung getreten fei. (Bgl. oben Note 206.)

<sup>216</sup>) Orelli 3335.

- 217) Ueber das fehr complicirte Finanzwesen der spätesten Raiserzeit und die dabei angestellten Beamten vgl. die Not. dign. occid. 10. und Rein in Pauly's Realencyfl. VI. S. 2416 ff.
- <sup>218</sup>) Lib. XXXIII. 42. XXXVIII, 55. XXXIX. 17. XLII, 6. Cic. Verr. I. 4, 11. Plut. Cat. min. 17 f. Poplic. 12. u. j. w.

<sup>219</sup>) Cic. Phil. I, 7, 17, II, 14, 35, ad Att. XIV, 14, Macrob. I, 8, 3, p. 63, Ian. Solin, 1, 12, Paul. Diac, p. 2, M. Serb.

au Berg. Geo. II, 502. u. Aen. VIII, 319.

220) Suet. Claud. 24. Anjangs, vom J. 46 v. Chr. an, zwei praetorii (Suet. Oct. 36. Dio Caji. XLIII. 48. LIII. 2. Tac. Ann. XIII. 29.), dann feit 23 v. Chr. zwei praetores (Dio Caji. XLIII. 48. LIII. 2. 32. Suet. Oct. 36. Tac. Ann. I, 75. XIII. 29. Frontin. de aquaed. 100. vgl. Injchr. dei Gruter p. 200, 4. 452, 3. Murat. p. 728, 1. u. Cressi 723.); unter Claudius zwei Quăștoren (Suet. Claud. 24. Dio Caji. LX. 24. Tac. Ann. XIII. 28. Injchr. dei Oresi 6456.), seit Nero abermals zwei praetorii (Tac. Ann. XIII. 29.) und später noch sungirende Prätoren (Tac. Hist. IV. 9.), seit Bespasian wieder praetores (Tac. Hist. IV. 9.). Bgl. überhaupt Borghest Sopra L. Burbuleio Optato. Napoli 1838. p. 45 st. und Annali d. Inst. 1852. p. 9 st.

Plin. Pan. 91. 92. Epist. V, 15. IX, 13, 13. X, 20. Bopisc. Aurel. 9. 12. vgl. Juschr. bei Marini Atti II. p. 729. und Oresti 77. 1172. 3168. Wahrscheinlich blieben sie, wie die Duästoren unter Claudius (vgl. Dio Cass. LX. 24. u. Inschr. bei Oresti 6456.), drei Jahre lang im Amte. Uedrigens vgl. Inschr. bei Oresti 77. 1172. 2274. 3044. 3186. 3659. 3933. 4910. u. s. w.

222) Suet. Tib. 30. Claud. 6. Tac. Ann. II, 37. 38. XIII. 49 jj. Hist. IV. 9. Buke. Gall. Avid. Cass. 7. Plin. Epist. IV. 12. Dio Cajj. LIII, 16. 22. LVIII, 18. LXXI, 33. Im 3. Jahrh. wurde dem Senate die Aussicht genommen und einem kaiserlichen Procurator übertragen. (Lamprid. Diadum. 4.)

<sup>225</sup>) Dio Cajj. LIII. 16, 22.

224) Daß Marc Aurel (fo gut wie früher Trajan: Plin. Pan. 36. 42.) einen genauen Unterschied zwischen aerarium und fiscus machte, ergiebt fich aus Bulc. Gall. Avid. Cass. 7. und Dio Gaff. LXXI. 32. Der ju Anfang des 3. Jahrh. lebende Dio Caffius erwähnt LIII, 22. beide Raffen noch als neben einander bestehend, getraut sich aber teine genaue Grenglinie zwischen ihnen zu ziehen. lleber den später wegjallenden (vgl. Dig. XXIX. 5, 9. XI.VIII. 13, 9. §. 6. XLIX, 14, 13. Cod. Iust. VII, 37, 2. 3. Cod. Theod. X, 8, 5. u. f. w.) Gegensatz von aerarium und fiseus vgl. auch Dio Caji. LII, 25. LIII, 16. 22. LXIX, 8. Zac. Ann. II, 47. VI, 2. Suet. Oct. 101. Vesp. 16. Spartian. Hadr. 7. Frontin. de aquaed. 118. n. f. w. Als fpater auch die Theilung ber Provingen unter Raifer und Senat aufgehört hatte und ber Ertrag fämmtlicher Provinzen in den Fiscus floß, wurde das gerarium zu einer blofen Communalfaffe (arca), die jur Beftreitung ber Bedürfniffe ber Stadt Rom ihre eigenen Ginfunfte, namentlich aus einem städtischen Boll, hatte (Bopisc. Aurel. 45.), und der Rame gerarium ging auf den Fiscus über. (Bopisc. Aurel. 20.)

225) Daß die gewöhnliche Annahme, nur die Abgaben der

senatorischen Provinzen seien in's Aerarium, die der kaiserlichen aber in den Fiscus gestossen, auf einem Jrrthum beruht, läßt sich aus Bellej. II, 39. beweisen, wo die Einkünste aus Aegypten, welches doch kaiserliche Provinz war, ausdrücklich dem Aerarium zufallen.

226) Bgl. oben S. 76. Note 105. u. 106.

227) Bal. ebendaf. Note 107.

228) Tac. Ann. VI, 2. 19. Plin. Pan. 42. Qgl. Strab. XVII, 1, 12. p. 797. Philo in Flace. p. 986. ed. a. 1691. Spartian. Hadr. 7. und Buse. Gall. Avid. Cass. 7. Bisweilen jedoch fiesen diese Gelber nach Bestimmung des Kaisers auch in den Fiscus (Tac. Ann. IV, 20. VI, 2. Hist. I, 90. Plin., Spart. u. Buse. a. a. O.), oder in das aerarium militare (Dio Cass. LV, 32. Zonar. X, 37.)

229) Frontin. de aquaed. 118.

<sup>230</sup>) Siehe oben S. 20. Anm. 33. <sup>231</sup>) Bgl. oben S. 75. Anm. 94.

<sup>232</sup>) Lucan. Phars. III, 155 ff.

- <sup>233</sup>) Plut. Caes. 35. Lucau. a. a. D. Cic. ad Att. VII, 15. Flor. IV, 2. Dio Caji. XLI, 17. Bgl. Caj. B. C. I, 14.
- <sup>234</sup>) Dio Caji. LIII, 16. Bgl. auch Tac. Ann. II, 47. VI, 2. Plin. Pan. 36. 41. 42. Dio Caji. LXXI, 32. Plin. VI, 22, 24. §. 84. Sen. de Benef. VII, 6. Juven. IV, 54. u. j. w.

<sup>235</sup>) Sen. de Ben. a. a. D. Ulpian. in Dig. XLIII, 8, 2. §. 4.

- <sup>236</sup>) Inschr. bei Orelli 3353. 3354. u. s. w. Andre spätere Bezeichnungen der kaiserl. Privatkasse siehe Dig. XXVII, 1, 41. pr. XXXI, 1, 39. §. 10. Cod. Iust. VII, 37, 3. 38. XI, 67, 6.
- 237) Sen. de Benef. VII, 6. Dig. XLIII, 8, 2. §. 4. Bgl. Dig. XLIX, 14, 6. §. 1. u. Inst. II. 6, 14. Als der Fiscus an die Stelle des Aerarium getreten war und daffelbe ganz in sich anfgenommen hatte, wurde das Privatvermögen des Kaisers nicht mehr zum Fiscus gerechnet und auf verschiedene Weise bezeichnet. (Bgl. Anm. 236.) Unter Constantin hieß der zum Fiscus gewordene Staatsschaft largitiones sacrae und der Privatschaft largitiones privatae.

238) Ein besonderer procurator patrimonii erscheint auf Inschr. bei Fabretti 37, 180. Ernter 411, 1. 589, 12. (procurator patrimonii et hereditatium). Maffei Mus. Ver. p. 417. Drelli 801. 3180. Bullett. d. Inst. 1830. p. 123. und Mommsen I. R. N. 2899. Er stand aber nur in niedrigerm Range, während der ihm vorgesetzte procurator a rationibus eine ungemein hohe Stellung einnahm. Unterbeaute bei dieser Privatkasse des Kaisers werden

erwähnt bei Orelli 3205. 3354. 4173.

239) Vgl. oben S. 55.

<sup>240</sup>) Fragm. de iure fisci §. 18. Dig. XXXIX, 4, 16. §. 10. Cod. Just. IV, 61, 2. 3. Bgl. Jojeph. Ant. Jud. XIX, 1, 5.

<sup>241</sup>) Dio Caji. LIII, 15. Strab. XVII, 1, 12. p. 797. Cas. Dig. I, 19, 1. 2. 3. 9. — Suet. Claud. 28. Tac. Ann. XIII, 1. XIV, 54. Plin. Pan. 36. Uebrigens vgl. oben S. 52. und über bie großen faiferlichen Domainen in den Provinzen auch Agennius

de contr. agr. p. 85. Lachm.

242) Siehe Band II. E. 6. Erst unter Ceptiming Seperus erhielt die Privatfaffe des Raifers eine gang felbständige Verwaltung unter einem procurator rei privatae. (Spartian. Sever. 12.) In den Zeiten nach Conftantin fteht die Staatstaffe unter bem comes sacrarum largitionum, die faiferliche Raffe aber ober bas Bermogen der Krone unter dem comes privatorum oder rei privatae. (Cod. Theod. VI. 9. 1. Cod. Iust. I. 32. 33.) Bal. oben Rote 237.

<sup>243</sup>) Mon. Ancyr. tab. III. lin. 35. und Dio Caji. I.V. 23. Augustus hatte es mit einem Kapitale von 170 Millionen

Sestertien fundirt. (Mon. Ancyr. a. a. D.)

- 244) Dieß ist freilich nur eine sich auf Suet. Oct. 49. und Dio Cass. LV, 24. gründende Annahme, deren Angaben im Wider= ipruch mit dem Mon. Ancyr. fteben. Leider finden fich teine weite= ren Nachrichten über dieses aerarium militare. Marquardt III, 2. S. 226. betrachtet es nur als Penfionstaffe, ober raumt höchstens ein, daß daraus vielleicht die Garnifon von Rom unterhalten worden ware und ftark mit Truppen besetzte Provinzen einen Zuschuß zu bem aus ihren Revenuen felbit beftrittenen Golde erhalten hatten.
  - 245) Dio Caji. LV, 25. Bgl. oben S. 51. 246) Tac. Ann. I, 78. Ugl. oben S. 54. 247) Dio Caji. LV, 31. Ugl. ebendaj.

248) Dieg ift blos fehr wahrscheinliche Vermuthung.

249) Bgl. oben Note 228.

250) Tac. Ann. V, 8. Inichr. bei Orelli 946. 1172. 1811. 2154. 2275. 3393. n. öfter. Monimfen I. R. N. 4934. Annali d. Inst. 1851. p. 23. 1852. p. 35. Gin praetor aerarii militaris unter Trajan ericheint bei Orelli 364.

251) Dio Caff. LV. 25.

## 18. Kapitel.

## Die Staatsverfassung.

Der Darstellung des Staatshaushalts möge nun ein Abriß der jekigen Staatsverfassung folgen, die natürlich durch Einführung der Monarchie einen von der republikanischen völlig verschiedenen Charafter annehmen mußte, obgleich ihr allerdings einige der früheren Institutionen erhalten worden find. War dieselbe zur Beit der Republik oder der Bolksfouveranität auf ein Zusam= menwirken des Senats und Volks bafirt gewesen, so findet sie jekt ihren Centralpunkt in der Verson des Monarchen, auf welchen fast alle Rechte des Volks und des Senates überge= gangen find. Zwar ist dem Volke in Folge der noch immer fortbestehenden Camitien oder Volksversammlungen 1) der Form nach auch jekt noch ein Antheil an der Wahl der Magistrate und der Gejetgebung und somit indirect auch an der Staats= verwaltung verblieben, während ihm die Gerichtsbarkeit schon jeit Augustus für immer entzogen worden ist.2) aber dieser An= theil ist, wie wir gleich sehen werden, doch nur ein illusorischer, und ebenjo ift auch die Macht und Wirksamkeit des Senats auf ein Minimum herabgefunken, trogdem daß die dem Bolke ent= zogene Souveränität dem Ramen nach nicht auf den Raifer. jondern auf ihn übergetragen worden ist. Was zuerst die Comitien betrifft, die früher, wenigstens bis zur Zeit der Gracchen, einen jo entschiedenen Ginfluß auf die Staatsverwaltung übten und in alle Zweige des Staatslebens jo mächtig eingriffen, jo beschränkt sich ihre Befugniß jett nur noch auf ein scheinbares Wahlrecht bei Ernennung der Confuln und übrigen Magistrate,3)

wobei es fich aber freilich um gar keine freie Wahl mehr bandelt, jondern nur um eine Bestätigung der auf Empfehlung des Raifers vom Senate bereits ernannten Candidaten, da eine freie Bewerbung um jolche Chrenftellen ichon längft aufgehoben ift4); und felbst diese Bestätigung erfolgt nicht burch eine wirkliche Abstimmung, jondern durch bloje Acclamation. 5) Die Theil= nahme des Bolts an der Gesetgebung aber erftredt jich nur noch auf die lex de imperio. 6) wodurch dem neuernannten Raifer die Nebertragung aller seiner durch den Cenat zu poti= renden Rechte durch Acclamation des Bolts in den Comitien bestätigt wird. 7) Ift nun aber auch das eigentliche Wefen und die Bedeutung der Comitien in der Kaiserzeit verschwunden, jo ift doch ihre äußere Form im Gangen unverändert beibehalten worden. Da ich felbst einigen solchen Volksversammlungen beigewohnt habe, jo will ich meinen Lefern den Bergang dabei als Augenzeuge furz beichreiben. Es handelte fich um die jogenannte Wahl neuer Conjuln für das Jahr der Stadt 924. Das Bolk wußte längit, daß nach dem Buniche des Kaifers L. Ceptiming Severns und C. Herennianus vom Senate besignirt waren und daß ihm nichts weiter übrig bleibe, als dieselben einfach zu bestätigen. Daher fand es sich auch an dem schon ein paar Wochen vorhers) in dem Edicte des Confuls D. Coelius Upollinaris auf den 20. Juli 9) anberaumten Wahltage zu diesen Comitien, an welchen es ichon längst alles Interesse verloren hatte, nur jehr fparfam ein, und das Marsfeld, welches gur Beit der Republik die bei einer jolchen Beranlaffung gufammen= itromende Bürgerichaft kanın zu faffen vermocht hatte, bot vor dem Einlag der Bürger in die septa trot feiner jetigen, durch Bebaumng erfolgten Bertleinerung noch hinlänglichen Raum zum Promeniren dar. Hier nämlich 10) und nicht auf dem jogenannten comitium zwischen dem Forum und der Curia, wo früher die Boltsversammlungen gewöhnlich gehalten wurden, geben dieje Wahlevmitien vor fich und hier findet fich das für die Boltsversammlungen erbaute, gewaltig große, marmorne Gebände der septa, welches ichon Inl. Cafar angefangen und Agrippa vollendet, dann aber nach dem großen Brande unter Titus der Kaifer Sadrian wieder hergestellt hat, 11) und in welchem fich die einzelnen Centurien versammeln, (denn die Wahl oder vielmehr Bestätigung der Confulu und Prätoren, auch

früher die der jekt nicht mehr bestehenden Censoren, darf nur in Centuriatcomitien vorgenommen werden, 12) während die der niedern Magistrate von den Aedilen an, der Polfstribunen und der zu wichtigeren Geschäften ernannten außerordentlichen Commiffare in Tributcomitien erfolgt);13) ferner das Zelt (tabernaculum) des vorsigenden Magistratus und zwar deffelben, der auch die Bersammlung durch jenes Edict beruft, und der bei der Wahl jener höheren Magiftrate stets Giner der beiden Conjulu fein muß;14) und endlich die Villa publica,15) von wo aus der Angur feine Beobachtungen auftellt, 16) denn natürlich dürfen bei einer so wichtigen Handlung vorausgegangene Auspicien uicht fehlen. 17) Da keine ungünstige Erklärung (obnuntiatio) des Augurs erfolgt war, so wurde das Bolk am bestimmten Tage bei frühem Morgen durch Hornbläser zusammenberufen 18) und auch ich folgte ihrem Rufe, während eine Abtheilung Soldaten das Janiculum besetzte und eine rothe Fahne (vexillum) daselbst aufpflanzte, die während der ganzen Sandlung ausge= stedt blieb, 19) in der Stadt aber aller Handelsverkehr einge= stellt war. Noch wogte die Menge, mehr neugierige Zuschauer, als abstimmende Bürger, ungeordnet durcheinander; jest aber trat der präsidirende Consul aus der Villa publica heraus und rief: ad comitia centuriata,20) worauf fich die zur Wahl her= beigekommenen Bürger - denn nur folche haben das Stimm= recht -, die zu den Septen führenden Brücken über den vorüberfliegenden Bach, die Petronia amnis,21) überschreitend in= nerhalb der septa in den durch Gitterwerk zwischen steinernen Pfeilern getrennten Abtheilungen ber einzelnen Centurien ord= neten und nach und nach Stille eintrat, nachdem man fich über= zengt hatte, daß der Kaiser bei dieser Wahlversammlung nicht erscheinen werde, was er sonst nicht leicht versäumte. (3ch aber wußte, daß er durch bennruhigende Nachrichten von dem zu befürchtenden neuen Ausbruche des Krieges am Dannbius und die deshalb zu treffenden Magregeln abgehalten wurde.) Da die Bürger bei einer so feierlichen Beranlaffung nicht anders als in der Toga erscheinen dürfen, bot die Bersammlung, die den weiten Raum noch lange nicht füllte, einen sehr einförmigen Anblick dar. Run begann die Handlung mit einem feierlichen Opfer in Gegenwart von Pontifices und Augurn<sup>22</sup>) und mit einem langen, vom Borfikenden gesprochenen

Gebete, 23) worauf Letterer fein Tribunal21) bestieg, auf welchem auch die übrigen anweienden Magiftrate ihre Plage hatten, den längit befannten Gegenstand der Berhandlung noch einmal vortrug und die Ramen der Candidaten vorlag, dann aber mit der stehenden Formel Velites inbeatis Quirites 25) die Berjamm= lung befragte, ob fie die Wahl billige, was dieje durch einstimmigen Buruf bestätigte. Run wurden die Candidaten pou einem Herold (praeco)26) feierlich als Conjulu proclamirt, (was man die renuntiatio nennt).27) Der Borfitende entlieg nun die Berjammlung28) und ein großer Theil berjelben begleitete die Gewählten, welche, des Erfolgs ichon ficher, mit anweiend waren, glückwünschend nach Hause. 29) Damit hatte diese reine Formalität ihr Ende erreicht, die freilich nur noch ein leerer Schatten der früheren Comitien ift, wo eine wirkliche Wahl unter mehreren Candidaten, die fich felbst um die Chrenftelle bewarben, anfangs mündlich, fpater durch Abgabe von Stimmtäfelchen erfolgte, 30) welches Berfahren ichon vom Tibering 31) unter dem Borwande, das Bolt fei jett zu zahlreich, als daß es noch nach alter Weise abstimmen könne, 32) beseitigt wurde. 33) Wie feierlich dagegen der wirkliche Umtsantritt der neugewähl= ten Confulu am ersten Tage des Jahres sich gestaltet, haben wir schon früher gesehen.34) Gang ähnlich ist nun auch das Berfahren bei der jogenannten Wahl der niederen Magiftrate in den Tributcomitien, deren Beschlüsse im 3. Roms 305 durch die lex Valeria bindende Kraft für das gesammte römische Volk erhalten haben;35) nur daß der Bergang dabei weit einfacher und minder feierlich ift. 36) Die vom Senate nach dem Wunfche des Kaisers Gewählten werden den nach Tribus versam= melten Bürgern nur borgestellt und nach erfolgter Acelamation als gewählt feierlich remmtiirt. Damit jedoch meine Leser verstehen, was der Ansdruck Centuriat= und Tributcomi= tien, d. h. Boltsversammlungen, in welchen die Bürger nach Centurien oder nach Tribus abstimmen, eigentlich bedeute, muß ich junächst über diese aus uralter Zeit herrührenden Gintheilungen des Bolfs, die dem Namen nach noch fortbestehen, aber freilich alle Bedentung verloren haben und eigentlich jeht gang überflüffig geworden find, einiges Wenige hinzufügen. Schon der König Servins Inkling nämlich hatte die gesammte Burgerichaft Roms mit Rücficht auf ihr Vermögen und ihre baburch

bedingte Verpflichtung zum Kriegsdienste in 5 Klaffen und 193 (Senturien getheilt, 37) deren jede in 2 Abtheilungen, eine Centurie der Aelteren und eine der Jüngeren, zerfiel38) und in den Bolt&= versammlungen eine Stimme hatte, welche aus der Majorität der einzelnen Abstimmungen hervorging. In welcher Beije aber dieje Abstimmung erfolgte, werden wir weiter unten jehen. wo von der späteren neuen Ginrichtung der Comitien gehandelt wird. Gleichzeitig aber mit dieser Eintheilung erfolgte nun auch noch eine zweite mit Rücksicht auf den Wohnsitz, 39) indem Die städtische Bevölkerung in 4, die Bewohner der römischen Feldmark aber in 26 Quartiere getheilt wurde, die mit Beibehaltung des Namens der drei meinen Leiern ichon befannten40) patricijchen Urstämme den Namen tribus urbanae und rusticae erhielten.41) Im 3. der Stadt 259 aber erfolgte eine nene Gin= theilung in 21 Tribus, 42) welche im Laufe der Zeit bei immer mehr zunehmender Bevölkerung nach und nach bis auf 35 vermehrt wurden 43) bei welcher Zahl es seitdem stets geblieben ift. 44) Auch mit Rücksicht auf Diese ortliche Gintheilung nun fanden ichon vom Anfang an Comitien statt, eben iene comitia tributa, und auch ihnen stand, so gut wie den Euriatcomitien, das Recht der Magistratswahlen, der Geschgebung und der Gerichtsbarkeit, furz aller wichtigeren Factoren der Staatsverwal= tung zu. Schon lange vor der Kaiserzeit aber war, durch die immer fortschreitende Demokratie veranlagt, 45) eine merkwürdige Beränderung mit den Comitien vorgegangen. 46) Da nämlich in den Curiatcomitien, besonders bei den Wahlversammlungen, das oligarchische, in den Tributcomitien aber das demokratische Element vertreten war, so wurde im 3. 534 nach Roms Grün= dung unter der Cenfur des C. Flaminius 17) (deffelben Mannes, nach welchem der von ihm erbaute Circus benannt ift) der Berinch gemacht, beide Arten der Comitien mit einander zu verichmelzen, damit Rom nicht mehr die allerdings ohne Bei= iviel dastehende Erscheimung darböte, seine inneren Angelegen= heiten durch zwei nach gang verschiedenen Grundfaken berufene und in gang verschiedenem Geiste wirkende Nationalversamm= lungen ordnen zu laffen. Bis dahin nämlich waren die Centurien gang unabhängig von der Tribuseintheilung gewesen, obaleich das Stimmrecht für Centurien und Tribus nur ein gemeinsames war,48) das man mit der Anfnahme in eine Tribus

erhielt49) und mit einer Ausstogung aus derselben verlor. 50) Bett aber wurden fie in ein bestimmtes Berhältniß zu ben Tribus gefett und in dieselben eingeordnet, jo daß fie nun nur Theile derielben51) wurden, weshalb jekt auch die Ausdrücke Tribus und Centurie oft identisch gebraucht werden, 52) während man eigentlich richtiger von Tributcenturien sprechen follte. Dieje neue Magregel aber hatte auch eine Bermehrung der Centurien jur Folge. Während nämlich früher die 193 Centurien in ungleicher Bahl in die 5 Klaffen vertheilt gewesen waren, 53) wurde nun eine gleiche Vertheilung der neuen Tributcenturien eingeführt, indem man mit Beibehaltung der Tribusgahl und der Eintheilung der Centurien in seniores und iuniores jeder Klaffe 35 Centurien der Nelteren und 35 Centurien der Rungeren zuertheilte, jo daß nun die Zahl der Centurien 350 betrug, wozu noch die beibehaltenen und zur ersten Klasse ge-rechneten 18 Rittercenturien kamen. 54) Anch die Centuriat= comitien waren nun nach Tribus organisirt, 55) obgleich die Abstimmung immer noch nach Klassen und Centurien, d. h. den neuen Tributcenturien, ersolgte, 56) die noch immer in centuriae seniorum et iuniorum zerfielen. 57) Dabei fand jedoch noch eine wesentliche Veränderung in der Art der Abstimmung statt. Bisher nämlich hatten stets zuerst die 18 Rittercenturien, 58) dann die erfte, zweite, dritte Alaffe u. j. w. gestimmt, jo daß, wenn die Rittercenturien und die 80 Centurien der eriten Klaffe, 59) d. h. der reichsten und vornehmsten Bürger einig waren, wie fast immer, bereits eine Majorität von drei Stimmen erreicht und somit ein Sieg der Aristofratie entschieden war; denn da nicht nach der Kopfzahl, sondern nach Centurien gestimmt wurde, betrug unter 193 Stimmen 97 die absolute Majorität, 60) und eine Abstimmung der übrigen, zwar ungleich zahlreicheren, aber minder wohlhabenden Klaffen war nun gang überflüffig und unterblieb daher auch gewöhnlich gang. (1) Bei der neuen Ginrichtung jedoch wurde festgeseht, daß nicht mehr die Ritter= centurien, jondern eine aus der Zahl aller Centurien durch das Lous bestimmte als praerogativa62) zuerst und erst nach ihr die Rittercenturien und die der ersten Klaffe stimmen sollten. Offenbar aber hatte durch dieje Beränderung das demokratische Princip einen Sieg errungen, besonders da min die Tribus, die ichon aus localen Rudsichten in gewiffen Intereffen immer zusammenhielten, burch

alle Klassen vertheilt waren und somit das bisherige leberge= wicht der Axistokratie bei den Abstimmungen sein Ende gesunden hatte, und vielmehr die ungleich größere Masse der Armen und Riedrigen den Ausschlag gab; weshalb sich auch von nun an die Senatoren, die mit in den Rittercenturien abzustimmen haben, der Abstimmung gang enthielten und lieber auf andere Beise, besonders durch Bestechung, einen Ginfluß auf die Wahlen gu gewinnen suchten. 63) Trot dieses mehr demokratischen Charakters der neuen Centuriateomitien, die dem Ramen nach noch fortbestehen, haben sich doch neben ihnen auch die befondern Tributcomitien auf Betrieb der Bolkstribunen noch fortwährend erhalten. 64) Wie aber beide Arten der Comitien, jest nur noch jogenannte Wahlversammlungen zur Wahl der höheren und niederen Magistratus, in der Kaiserzeit zu einem leeren Schat= tenbilde herabgefunken find, haben wir bereits gesehen. 11eber= haupt ist die ganze Eintheilung nach Klassen und Centurien jekt völlig überflüffig und nur die nach Tribus, die fich jedoch jett mit Wegfall der tribus rusticae nur auf die Hauptstadt beichränkt, 65) hat noch eine gewiffe Berechtigung, da nach ihr die Anghebung der Truppen66) und die Bertheilung der Getreideivenden und Congiarien an das Volker) sowie auch die Anord= nung mancher Reierlichkeiten68) erfolgen und da die enge Berbindung unter den Mitgliedern einer jeden Tribus, die schon seit alter Zeit bestanden hatte, sich in der Kaiserzeit um so mehr zu einem dem Gemeinwesen nütlichen Corporationsgeifte ent= wickelt hat, je geringer die politische Bedeutung der Tribus ge= worden ift. Derfelbe zeigt fich aber besonders in den durch ihre jelbst gewählten Borsteher (curatores)69) veranstalteten Collecten zu gemeinsamen Ehrenbezeigungen70) und durch ihre Theilnahme bei dem Ableben eines ihrer Genoffen, wo fie ihn zu Grabe begleiten und auf gemeinschaftliche Kosten ein Grabmal errich= ten. 71) Auch haben sie ihre besonderen Schmausereien 72) und einen gemeinschaftlichen Plat im Theater und Circus. 73)

Wir kommen nun zu dem Senate und seinem Antheil an der Staatsverwaltung in der Kaiserzeit. Wie sehr die Macht und das Anschen dieses einst so chrwürdigen und einflußreichen Collegiums seit Einführung der Monarchie gesunken ist und wie es nicht blos eine völlig veränderte Stellung zum Staate, sondern auch selbst einen ganz andern und minder ehrenwerthen

Charafter angenommen hat, ist bereits oben gezeigt worden. 74) Denn obgleich Angustus, der recht gut einsah, daß die Umwandlung des Freistaats in eine Monarchie nicht mit einem Schlage erfolgen, sondern sich nur nach und nach vollziehen dürfe, wenn der Ban einen festen Grund gewinnen follte, sich vorerst damit begnügt hatte, die Gewalt der Comitien gu brechen, die dem Bolte entzogene Converanität aber nicht fich, jondern dem Senat zu übertragen, der alle Sandlungen des Kaijers zu bestätigen und zu vertreten hatte, jo wijfen wir doch, wie wenig dieje Converanitat des Cenats von den Meisten der folgenden Kaifer respectirt wurde, und wie es jetzt eigentlich nur noch von dem Willen des Kaifers abhängt, welche Rolle ber Senat ipielen foll, bem gesethlich allerdings selbst noch gro-Bere Rechte gufteben, als in den Zeiten der Republit, wo die Macht zwischen ihm und dem Bolte getheilt war. Unter einem jo gewissenhaften und rücksichtsvollen Kaiser, wie unserm jehi= gen Monarchen, der fein Saar breit von den gesetlichen Bestimmungen abweicht, ist daher seine Stellung freilich eine ganz andere, is) als sie unter einem Tiberius, Caligula, Rero u. j. w. gewesen ift, und jo fann ich denn hier mit vollem Rechte auch von einem Untheile des Senats an der Staatsverwaltung iprechen. Denn gesetzlich ist bas Wahlrecht, die Gesetzgebung und die höchfte Gerichtsbarkeit vom Bolke auf ihn übergegangen. Daber ernennt er noch immer, freilich mit Berücksichtigung der Wünsche des Kaisers, alle Magistrate, 76) die Volkstribunen mit eingeschloffen; 77) denn daß die angebliche Wahl durch das Bolf nur noch eine einfache Bestätigung ift, haben wir bereits gefeben. Ja jogar das Recht, den Kaifer felbst zu mablen oder wenigstens zu bestätigen, steht ihm eigentlich noch zu, 78) sowie auch das ihn wieder abzusehen, 79) von welchem er aber freilich nur höchst selten Gebrauch gemacht hat; serner hat er auch alle Handlungen des Kaisers durch einen Schwur zu sanctioniren 80) und das Recht, fle durch Berweigerung der Bestätigung gu annulliren, 81) wozu er freilich durch unfern jehigen Monarchen noch nie Beranlaffung erhalten hat, während diefer das Bestätigungsrecht beffelben stets in Auspruch nimmt. Auch die dem Bolke ganz entzogene Gesetgebung ist jett in so fern dem Senate überlassen, als alle Gesetze blos aus Senatsbeschlüssen (senatus consulta) hervorgehen können.82) Da jedoch der Un-Rom. 3. Banb.

trag zu neuen Gesetzen stets vom Raifer ausgeht, und der Senat nicht leicht einem folchen Antrage feine Zustimmung zu verfagen waat, jo liegt allerdings auch die Gesetgebung jekt factisch in den Händen des Raifers. 83) Faft eine gleiche Bewandniß hat es mit der höchsten Gerichtsbarkeit; denn obgleich der Senat dieselbe noch in weiter Husdehnung fibt, namentlich bei allen das allgemeine Staatswohl gefährdenden Berbrechen, wie Ber= ichwörungen und andern hochverrätherischen Unternehmungen, Tumult und Aufruhr, Auflehnungen und Abfall von der römi= ichen Herrichaft, und Verbrechen gegen die Person des Kaisers, ferner bei Klagen gegen Provinzialstatthalter, bei Capitalsachen der Senatoren und bei andern ungewöhnlicheren und besonderes Auffehen erregenden Criminalfällen,84) jo ift doch durch Appellation an den Raifer85) auch hier dem Senate die hochfte Juftang verloren gegangen, 86) wenn auch unser gegenwärtiger allverehrter Monarch, der den Senat jo hoch in Ehren hält, wohl noch nie einen Urtheilsspruch desselben cassirt haben dürfte, im Gegen= theil nicht felten unmittelbar an ihn gebrachte Sachen dem Senate zur Entscheidung zuweift. 87) Außerdem ift dem Senate noch immer die Sorge für den Cultus, 88) die Aufficht über die Finanzen, 89) die Verwaltung der senatorischen Provinzen und die Ernennung der Statthalter derfelben, 90) die Verhandlung mit fremden Gejandtschaften, 91) die Ernennung außerordentlicher Commis= jionen, 92) die Bewilligung des Triumphes 93) oder statt desselben der insignia triumphalia.<sup>94</sup>) ja sogar das Recht, Krieg anzu= fündigen und Frieden zu schließen<sup>95</sup>) übertragen, auf wel= ches lettere er aber freilich meistens verzichtet, da dieß dem Kaiser, der allein über das Heer zu verfügen hat, billig überlaffen werden muß. Man fieht alfo, daß dem Senate unter der Regierung eines gewissenhaften und wohlwollenden Raisers trok des jekt bestehenden Kabinetsraths (consilium principis)96) noch immer ein sehr bedeutender Wirkungstreis übrig bleibt, und daß es nur seine eigne Schuld war, wenn er früher gar keine selbstständige Entscheidung mehr wagte, 97) ja, wie es leider so oft vorgefommen ift, felbst die größten Ungerechtigkeiten und Unsichreitungen despotischer Regenten willenloß über sich ergeben ließ. 98) Welche Beränderungen aber während der Kaijerzeit in der Organisation des Senates selbst vorgegangen sind und welches Gepräge derfelbe, nicht ohne eigne Verschuldung, gegen=

wärtig bekommen hat, ist schon oben gezeigt worden. 99) Daher füge ich mir noch die Beschreibung des Bergangs bei der Berufung und Sitzung einer Senatsversammlung hinzu, wie er vom Augustus streng geregelt und auch jett noch nolich ift. Das Recht den Senat zu bernfen haben die Consulu, 100) Prätoren 101) und bei angerordentlichen Gigungen auch die Tribunen, <sup>102</sup>) daher vermöge der ihm verliehenen tribunicia potestas 103) auch der Kaiser selbst. <sup>104</sup>) Man unterscheidet näm= lich ordentliche (Senatus legitimi) und anßerordentliche Senats= jikungen (Senatus indicti). Die regelmäßigen Versamm= lungen sinden schon seit August's Zeiten zweimal in jedem Monat, an den Kalenden und Iden<sup>106</sup>) statt, <sup>107</sup>) außerordent= liche aber können auch zu jeder andern Zeit, nur nicht an den Tagen von Comitien, 100) gehalten werden, 100) dürsen jedoch nicht por Sonnenaufgang beginnen und nicht länger als bis Sonnen= untergang dauern. 110) Die Berufung zu außerordentlichen Sitzungen erfolgt durch ein Edict, 111) in dringenden Gallen aber auch blos durch Ausruf eines praeco. 112) Zum Erscheinen sind die Senatoren eigentlich durch ein Geset verpslichtet und gegen die ohne Entschuldigung Ausbleibenden harte Strafen seiftgesetzt, (118) weil nach der anfänglichen Bestimmung zu einem gültigen Beschlusse die Anwesenheit von 400 Senatoren nöthig war;<sup>114</sup>) da jedoch eine solche Menge nur selten erreicht wurde, hat man jeht die Zahl der nothwendig Anwesenden bedeutend herabgesetzt und für mehr oder weniger wichtige Gegenstände verschieden zu 200, 150 und 100 bestimmt; 1-3) auch nimmt man es mit den Strafen nicht mehr jo genau und läßt fich Entichuldigungen gern gefallen, sowie auch ein Urland zu Reisen vom Kaiser leicht zu erlangen ist, 116) obgleich sich der ursprünglichen Anordmung nach tein Senator ohne besondere Erlaubuiß aus Italien entsernen dars. 117) Der Ort, wo die Sitzungen stattssinden oder das senaculum. 118) ist nicht stets derselbe, sondern bald eine curia, früher gewöhnlich die Mostilia und später die an ihre Stelle getretene Iulia .119) bald ein Tempel, besonders der des Castor<sup>120</sup>) oder der Concordia, <sup>121</sup>) doch auch der des Jupiter auf dem Capitol, <sup>122</sup>) wo namentlich gleich die erste Sizung nach dem Antritt der nenen Consulu öfters gehalten worden ift, 123) zuweilen felbst das Athenaum Hadrians. 124) Die Senatoren ericheinen natürlich in ihrer Amtstracht, der

100

Tunica mit breitem Burpurftreifen und der ihnen eigenthümlichen Tukbefleidung, 125) und bringen, namentlich wenn die Berjammlung in einem Tempel stattfindet, beim Gintritt vorerft ein Weihrauchovier dar. 126) jowie auch der Borfitzende vor Beginn der Berfamm= lung auf dem por der Eurie stehenden Altar zu opfern pflegt. 127) Dann nehmen fie auf Subsellien, 128) die höheren Magistrate aber auf einer sella curulis. 129) ihre Plate ein. Den Borfit führt in den regelmäßigen Sitzungen der Confut und folg= lich auch der Raiser, wenn er, wie das jo oft der Fall gewesen ift, zugleich das Confulat befleidet, 130) in den außerordentlichen aber derienige Magistratus, der die Bersammlung berufen hat. Der Borfigende hat unn die Befugnig, den Bortrag (relatio) 311 machen; 131) außerdem aber hat auch der Kaiser, der immer= währende princeps senatus. 132) nicht blos wenn er als Conjul prafibirt, vermöge der ihm verliehenen tribunicia potestas das Recht, jederzeit einen Gegenstand im Senate zum Vortrag zubringen, 133) was er jedoch gewöhnlich nicht persönlich thut, jondern indem er den Antrag (oratio principis genannt) durch einen seiner Quäftoren vorlesen läßt; 134) wie es auch unser jekiger erhabener Monarch zu halten pflegt, der den Senats= fikungen fast regelmäßig beiwohnt, so wie er auch die Boltsversammlungen nicht selten mit seiner Anwesenheit beehrt. Anf diesen Vortrag folgt nun die Umfrage (rogatio) und die Abstimmung durch Auseinandertreten (discessio). 135) Damit hat es folgende Bewandniß. Ift der Bortrag von der Art, daß er blos mit Ja oder Rein beantwortet werden fann, jo fordert der Boriikende, ohne erft eine Umfrage zu halten, die Anwesen= den blos einfach auf, durch Auseinandertreten nach Rechts oder Links ihre Stimme abzugeben, 136) wo dann die Majorität ent-weder sofort in die Angen fällt, oder durch Zählung ermittelt wird. 137) Auch wird in jolchen Fällen die Zustimmung zuweilen durch Handaufheben 138) oder durch einstimmigen Zuruf (acclamatio)139) an den Tag gelegt. Liegt jedoch ein Gegen= stand wirklicher Berathung vor, über welchen sich erst eine den Unsichlag gebende Meinung bilden foll, fo fordert der Borfitzende durch Namensruf 140) zu mündlicher Meinungsäußerung auf, indem er, wenn die Versammlung in den spätern Monaten des Jahres stattfindet, wo schon die Consulu für's nächste Jahr er= nannt sind, bei diesen beginnt, 141) außerdem aber bei den an=

wesenden gewesenen Consulu, 142) worauf er dann die übrigen jur mundlichen Darlegung ihrer Meinung berechtigten Genatoren in der durch die betleideten Chrenftellen bedingten Reihenfolge aufruft. 148) Dieg find nämlich nur die durch Guhrung eines höheren Staatsamtes von der Quaftur an aufwarts in das Collegium gefommenen Senatoren, mahrend diejenigen, die, ohne ein Chrenamt bekleidet zu haben, nur durch Ernennung Mitglieder des Senats geworden find, blos das Recht haben. bei der discessio ichweigend ihre Meinung zu äußern und daher als eine niedrigere Rlaffe pedarii senatores heißen. 144) Sind mm verschiedene Unfichten ausgesprochen worden, wie das meistens der Fall ist, jo stellt gulett der Borsikende die verichiedenen Meinungen, über welche abzustimmen ist, in beliebiger Reihenfolge115) zusammen und fordert dann zur Abstimmung darüber durch discessio auf, wonach fich nun die Senatoren in verschiedene Gruppen sondern, indem sie einfach zu dem hintreten, deffen Meinung fie beipflichten. Wird die zuerst zur Abstimmung gebrachte Meinung durch die Majorität angenommen, jo find die übrigen ihr entgegenstehenden beseitigt, 146) außerdem aber muffen alle nach der Reihe zur Abstimmung gebracht werden. 147) lebrigens ist den oben nicht als pedarii bezeich= neten Senatoren völlige Redefreiheit, 145) ja felbst ein Abichweisen vom eigentlichen Gegenstande gestattet, 149) jowie ihnen auch das Recht zusteht, selbst auf eine Relation anzutragen, 150) and, wenn die vorgelegte Frage mehrere Dinge umfagt, denen jie nicht auf gleiche Weise beistimmen tonnen, zu verlangen, daß die Frage getheilt und die Punkte einzeln zur Abstimmung gebracht werden. 151) Bei allen Sigungen aber find Schreiber zugegen, die unter Aufficht eines dazu gewählten Senators das Protofoll führen, 152) welches chemals und noch unter Julius Cafar veröffentlicht wurde, 153) schon seit Angustus jedoch geheim gehalten wird. 154) Von geheimen Sikungen aber, denn auch jolche fommen jelbst bei Gerichtsverhandlungen vor, 105) sind jelbit dieje Schreiber ausgeschloffen und die Cenatoren prototolliren eigenhändig. 156) Zuhörer werden überhaupt zu feiner Senatsfitung jugelaffen, 157) nur ben Gohnen der Senatoren ift es gestattet zuzuhören, um fie ichon frühzeitig zum Staatsdienste heranzubisden, 158) und ausnahmsweise dem praesectus praetorio oder Befehlshaber der Pratorianer 159) und den Freigelässenen des Raijers;160) doch auch diese mussen, wenn eine geheime Sikung beginnt, den Saal verlassen. Selbstverftandlich ist es übrigens, daß auch das zu Dienstleistungen nöthige Perssonal, lictores, viatores u. s. w., 161) sowie niedere Magis strate und Privatversonen, welche Aussagen machen oder Rechen= ichaft ablegen follen, in gewöhnlichen Sitzungen Zutritt haben müffen. Sind die Berathungsgegenstände erledigt, jo entläkt der Boriikende die Berjammlung durch eine stehende Formel, 162) por deren Ausspruch fein Senator die Enria verlassen darf. 163) und es bleiben nur noch die mit Abjaffung des Senatsbeichluffes beauftraaten Senatoren 164) in der Curia beijammen. 165) Das auf Grund des Prototolls nach Berathung mit der Redactions= commission 166) vom vorsikenden Magistratus abgefaßte 167) senatusconsultum wird (wenn es von besondrer Wichtigkeit ist, in Stein oder Erz eingegraben) 168) den Quaftoren gur Aufbewahrung im Staatsarchiv übergeben. 169) Dieses Wenige mag über die hentige Wirksamkeit des einst jo mächtigen Senats geniigen.

Dagegen habe ich nun von den noch bestehenden Staats= ämtern oder Magistraten zu iprechen. Es sind nämlich, mit einziger Ausnahme der Gensur, die jetzt blos in den Händen des Kaisers liegt, alle Staatsämter der Republik auch in der Raijerzeit beibehalten worden, aber freilich mehr nur dem Namen und dem ängern Glanze, als ihrer wahren Bedentung nach, da den Magistraten ihre frühere Birtsamteit größtentheils entzogen und entweder auf die Person des Kaisers oder der nenen faiser= lichen Beamten übergegangen ift. Was zuerst das höchste Staatsamt betrifft, jo werden, wenn nicht dem Raijer felbst ein mehriähriges oder immerwährendes Confulat zuertheilt ift, 170) noch immer jährlich zwei Consuln ernannt und meine Leser wissen bereits, wie es bei ihrer sogenannten Wahl in den Comitien und bei ihrem feierlichen Umtsantritte herzugehen pflegt:171) doch hat diese Chrenstelle ichon dadurch sehr an Werth verloren, daß die Confuln der Kaiserzeit ihr Amt nur felten das ganze Rahr hindurch befleidet haben, fondern, um nur recht Biele durch dieje Bürde auszeichnen und dem Kaijer gewinnen zu können, gewöhnlich ichon nach zwei Monaten genöthigt worden find, wieder abzutreten und Andern Platz zu machen, 172) die nun den Ramen consules suffecti (nachgewählte) führen. 173) Daher stehen auch nur die consules ordinarii, 174) d. h. diejenigen, die am 1. Januar antreten und nach welchen das Jahr fortwährend benannt wird, 175) in wirklichem Uniehen. während die suffecti wenig beachtet werden. Seit es aber Sitte geworden ift, vielen Mannern blos durch Berleihung der conjularijchen Injignien (ornamenta consularia) den Rang von Conjulu und den Titel vir consularis zu verleihen, 176) ist durch dieje Titularconjulu das Unjehn des Conjulats noch tiefer geinnken, und doch wird selbst dieser Titel von Chracizigen noch begierig erftrebt, die fein höheres Biel fennen, als wirkliche Conjulu zu werden, da allerdings das Conjulat noch immer als die höchste Unszeichnung 177) und als die größte Gunftbezeigung des Kaijers 178) gilt. Freilich aber können nur außerordentlich Wohlhabende nach dieser Chre trachten, wenn sie sich nicht ruiniren wollen, da der ängere Glanz des Conjulats auch mit jehr großen Ausgaben verknüpft ift. Die amtliche Thätigkeit der Confuln dagegen beschränft sich jett nur noch auf Folgendes. Zuerft führen fie, wie wir bereits gesehen haben, den Borjit im Senate und haben das Recht, ihn gujammen gu berusen und wieder zu entlassen, 179) sodann haben sie noch Antheil an der Gerichtsbarkeit, theils in außerordentlichen, theils in bestimmten Fällen, 180) namentlich bei Freilaffungen, 181) Aldop= tionen 182) und bis vor Rugem auch bei Bormundichaftsfachen, 183) die jedoch unser jetiger Monarch einem besondern Brator übertragen hat. 184) Ferner steht ihnen die früher von den Gensoren beforgte Berpachtung von Staatseinfünften 185) und die Ausrichtung von Circusipielen und andern zu Chren des Raijers anzuftellenden Geftlichkeiten zu, wobei fie aber die Roften felbit zu bestreiten haben, 186) so daß dieß ein sehr thener erkauftes Bor= recht ift, welches in Verbindung mit dem beim Umtsantritt zu machenden Answande für das Gestmahl, die Spiele und die dem Bolke zu spendenden Geschenke, die meine Leger ichon fennen, 187) jehoù manegen Conjul zum armen Manne gemacht hat. Daber pflegten auch wohlwollende Raifer den bei jenen Teiten eingeriffenen übermäßigen Unrus durch Gdicte zu beschränken und, besonders wenn sie wissen, daß der Consul gerade fein Crojus ift, jelbit einen Theil der Roften zu übernehmen. 189) Außerdem haben fie das Recht, Edicte zu erlaffen und zwar nicht blos um Bernfung der Bahlcomitien und des Senats,

fondern auch in andern Fällen, 189) und, wie sich wohl von felbst persteht, the amtliches Dienstpersonal, lictores, apparitores, viatores u. j. w., jelbst zu ernennen. Rach Ablant ihred Conjulate geben sie gewöhnlich als Statthalter (Proconsules) in die Provingen, wo fie fich meiftens für den Aufwand ihres Confulats zu entschädigen suchen. Wie geringfügig aber diese Refte einstiger Größe und Macht im Bergleich mit ben Zeiten der Republit find, wo die Confuln als die vom Bolte erwählten Bertreter seiner gangen sonveränen Gewalt die wirklichen Staatsoberhändter waren, bedarf wohl keines Beweises. Dafür ift ihnen unn allerdings der äußere Glang geblieben; fie tragen noch immer nicht blos die mit Purpur verbrämte Toga (toga praetexta)190) und vergoldeten Schuhe, 191) bei feierlichen Belegenheiten, wie beim Amtsantritt, felbst die aus dem Tempel Aupiters geholten Prachtgewänder des Cottes 192) und bedienen fich noch immer einer sella curulis. 193) fondern haben namentlich auch das Recht, zwölf Lictoren mit lorbeernmrankten Fasces sammt den Beilen 194) vor sich herschreiten zu laffen. 195) Die blosen Titularconsulu aber entbehren natürlich auch dieser Auszeichnung. - Die nächste Staatswürde nach der confulari= ichen ist die der Prätoren, deren jetzt gewöhnlich achtzehn jind, 196) die ein Alter von 30 Jahren haben müffen und unter welchen der Praetor urbanus und peregrinus die ersten Stellen einnehmen. 57) Sie waren zur Zeit der Republik, wo fie noch in den Centuriatcomitien gewählt wurden, 198) die oberfte rich= terliche Behörde in allen Civil- und Criminaliachen, besiken aber gegenwärtig, wo fie der Senat auf den Vorschlag des Kaisers ernennt, 199) seit der durch Angustus bewirkten voll-ständigen Resorm des Gerichtswesens, von welchem in einem folgenden Kapitel die Rede sein wird, nur noch eine sehr be= idränkte Civilgerichtsbarkeit, 3. B. bei Fideicommiß = 200) und feit der jüngsten Zeit bei Bormundschaftsfachen, wie wir joeben gesehen haben. Anch ist ihnen das Recht geblieben, den Senat zu berufen und den Vortrag darin zu machen, 201) und endlich ift ihnen noch die früher den Aedilen zustehende Anordnung und Beauffichtigung der öffentlichen Spiele (cura Indorum) übertragen worden. 202) Obgleich nun die Wirksamkeit der Pratoren eine jo beidmantte ift, daß einige Wenige ihr voll= ständig genngen könnten, so hat man doch eine so große Zahl

beibehalten, weil auch aus den gewesenen Pratoren die Statt= halter der Provinzen gewählt werden, weil jo die bedeutenden Aufwand erfordernde Ausrichtung der Spiele, mit denen überdieß auch noch andre Spenden an das Bolt verbunden zu werden pflegen, 203) unter Mehrere vertheilt werden kann, und weil auch diese hohe Burde Gelegenheit bietet, den Wünschen vieler ehrgeizigen Männer zu willsahren,204) da es trot der großen, mit der eura ludorum verfnüpften Geldopfer nie an Bewerbern um diese Chrenftelle fehlt. Daber werden außerdem ebenfalls noch Titularprätoren ernannt und blos die ornamenta praetoria 205) verlichen. 206) Die äußeren Auszeichnungen der wirklichen Prätoren find dieselben, wie bei ben Confulu, 207) unr daß die Bahl der fie begleitenden Lictoren geringer ift und fich in Rom felbst nur auf zwei beschränft, während ihnen in den Provinzen feche zugestanden sind. 208) Auch haben sie ihr eige= nes, vom Staate bejoldetes Dienstpersonal. 209) - Das dem Range nach dritte Staatsamt ift das der Aedilen, deren Wirkungs= freis jett ebenfalls ungleich kleiner ift, als in den Zeiten der Republik. Früher waren ihrer nur vier, nämlich zwei Aediles curules. jo benannt, weil ihnen mit andern Vorrechten der höchsten Magistrate auch das Recht zusteht, sich einer sella curulis zu bedienen, und zwei plebejische Nedilen, 210) von denen Bene allerdings in höherem Unsehn stehen, aber dennoch mit diesen nur eine gemeinschaftlich wirkende Behörde bilden: jett aber beträgt ihre Bahl jechs, da ichon Julius Cafar noch zwei andere Aedilen der letteren Art hinzugefügt hat,211) welche Aediles cereales heißen, 212) und denen eine Aufficht über das Getreidewesen (die cura annonae)213) und die Besorgung der cerealischen Spiele214) übertragen ist. Ihre Umtsthätigkeit ist durch Augustus, der gleichzeitig mit Gintheilung der Stadt in 14 Regionen, deren Oberaufficht durch's Loos unter die Brätoren, Aedilen und Tribunen vertheilt wurde, 215) eine gang neue Polizeiordnung einführte, weientlich beichräuft worden, da ihre frühere, umfangreiche Gerichtsbarkeit auf die Prätoren übergegangen ift,216) andre Zweige ihres Wirkens aber unter die neu entstandenen faiserlichen Präsecten und Curatoren (von denen bald die Rede jein wird) vertheilt worden find, jo daß fie jett eigentlich nur noch als Vorsteher der Polizei betrachtet werden tonnen, welche die Etragenpolizei217) und eine Buchercenfur218)

311 üben, die Schaufpiele, 219) Bader, Schantwirthichaften, lieder= lichen Sänger und Bubldirnen zu beauffichtigen 220) und über Befolgung der Lurusgesetz zu wachen haben,221) bei welchen Functionen ihnen auch noch gewisse Polizeistrafen zu verhängen gestattet ist: doch ist nicht einmal die gange Berwaltung der Polizei in ihre Bande gelegt, da 3. B. die Marktpolizei Sache des Praefectus urbi222) und die Tenerpolizei die des Praefectus vigilum ift. 223) In Folge dieser Beschräufung ihres Wirkungs= freises und ihres dadurch febr gefuntenen Angebens ift benn auch diese Bürde weniger begehrt224) und es würden sich vielleicht noch wenigere Bewerber um fie finden, wenn fie nicht eine Stufe gur Pratur und gum Consulate ware, ba nur Giner, der erft Quaftor und dann Hedil oder Tribun gewesen ift, zu Diefen höchsten Staatsamtern gelangen fann. 225) Die plebejiichen Medilen führen aar teine besonderen Umtsinfignien, die enrulischen aber außer der sich von selbst verstehenden sella eurulis226) auch die toga praetexta,227) llebrigens haben auch die Aedilen ihr eigenes Dienstpersonal, Ausruser (praecones). Edireiber (seribas). Boten (viatores) u. i. w.228) - In giem= lich gleichem Unsehen mit den Aledilen ftehen auch die Boltstribunen (Tribuni plebis). die, merkwürdig genng, gleichfalls noch fortbestehen, 229) obgleich sie freilich längst aufgehört haben, eigentliche Boltsvertreter und Leiter der Bolfsversammlungen au fein, und ihr Berhältniß zu Senat und Bolf fich überhaupt völlig verändert hat, indem sie jeht gewöhnlich aus der Zahl der gewesenen Quaftoren oder aus dem Ritterftande vom Genate selbst gewählt werden 230) und das Tribunat eben auch nur ein Chrenamt ist, das gleich der Aedilität eine Stufe von ber Quaftur gur Pratur bildet, wahrend die eigentliche tribunicische Gewalt auf den Kaiser übergegangen ist. Zwar haben die Tribunen, zehn an der Zahl, 231) noch immer das Recht, den Senat zu berufen,232) den Bortrag darin zu halten233) und Einspruch gegen jeine Beichlüffe zu thun, 234) machen aber nur höchst selten Gebrauch davon, und wenn sie die geinmal wagen, jo kommt es ja doch blos auf den Raifer an, wie er dieg auf= nehmen will, und unter früheren Regierungen hat ihnen dieß Wagituck meistens jehr bittere Früchte getragen. 235) Daher wird auch das ihnen noch zustehende Hilferecht (auxilium tribunicium). wodurch sie in jedes gerichtliche Versahren störend ein=

greifen können, nur jelten in Unipruch genommen236) und man provocirt lieber gleich an den Kaiser selbst. Ihr Hamptgeschäft ift die Berwaltung der 14 Regionen der Stadt, in die fie fich. wie wir ichon faben, mit den Prätoren und Quaftoren theilen, und bei welcher fie auch eine gewisse, freilich nur auf den Raum von Rom beschräntte, Gerichtsbarkeit ausüben, 237) jedoch unter der Controle und Oberaufficht des Praefectus urbi fteben. Bu Dienstleistungen stehen auch ihnen ichon erwähnte Boten, Ansrufer und Schreiber zu Gebote.238) Daß fie übrigens Mitglieder des Senats bleiben und an deffen Berathungen Theil nehmen, ergiebt sich aus Obigem schon von selbst. Da fie aber in höherem Range stehen, als die übrigen fein solches Staatsamt betleidenden Senatoren, Aussicht auf noch größere Ehrenstellen haben, und dabei doch feinen Aufwand für öffent= liche Spiele zu machen branchen, ist das Tribunat weit mehr begehrt als die Nedilität. - Wichtiger als das Umt der Tribimen ift das der Quaftoren, obgleich es dem Range nach tiefer steht und unter den Magistraturen die unterste Stelle einnimmt. Es bildet nämlich nicht nur die erfte Stufe zu den höheren Staatsamtern, mit welcher auch der Gintritt in den Senat verbinden ift, sondern hat auch einen bedeutenderen Wirkungs= freis. Denn obgleich die Quaftoren aufgehört haben, Berwalter der Hamptstaatstasse zu sein, 229) welcher jeht eigene Praefecti aerario vorstehen,240) jo sind sie doch noch Schatzmeister der senatorischen Provinzen und aus ihrer Zahl geben die vom Raiser zu ernennenden Quaestores principis hervor, die eine sehr hohe und wichtige Stellung einnehmen. Die Zahl der Dnäftoren ist jest keine fest bestimmte mehr, beträgt aber nicht leicht weniger als zwanzig, 241) und Keiner derselben darf weniger als 25 Jahre zählen. 212) Die Angesehensten und Einflußreichsten unter ihnen find die eben erwähnten Quaftoren des Raifers, 243) die natürlich von diesem selbst designirt werden, ihr Umt ein Jahr lang verwalten, 244) alle faiferlichen Rescripte verfaffen und im Senate vortragen, 245) und die sicherste Aussicht auf höhere Ehrenstellen haben. Bon den andern sich in Rom aufhaltenden Quäftoren (Quaestores urbani)246) jind je zwei den beiden Confuln als Gehülfen und zur llebernahme von Aufträgen beigegeben 247) (daher Quaestores consulis genannt), 248) die von den ersten Consuln des Jahres gewählt werden 249) und

ein volles Jahr im Amte verbleiben, auch wenn das Consulat in einem Jahre mehrmals wechselt.<sup>250</sup>) Die übrigen Quäftoren haben die Senatsbeschlüsse im Aerarium zu bewahren<sup>251</sup>) und die Aussische Genatsbeschlüsse im Aerarium zu bewahren<sup>252</sup>) oder gehen als Schahmeister in die Provinzen, um die sie mit einander toosen,<sup>253</sup>) und sind den Statthaltern derselben untergeben, als deren Stellvertreter sie aber auch sungiren, in welchem Falle ihnen sogar Lictoren mit den Fasces zustehen,<sup>254</sup>) während sie der übrigen Insignien der höheren Magistrate ermangeln.<sup>255</sup>) Dagegen haben auch die Quaestores urbani ihr eignes Dienstepersonal von Boten, Ausrusern und Schreibern.<sup>258</sup>)

Bu diesen aus den Zeiten der Republik beibehaltenen, aber in ihrer Wirtsamkeit fehr beschräntten und daber auch im Unsehen ziemlich gesunkenen Magistraten kommen nun die von Angustus neu geschaffenen, ungleich wichtigeren taiserlichen Beamten, auf welche der größte Theil der Umtsthätigfeit jener Staatsbeamten übergegangen ift. Dieje mit der Staatsverwaltung betrauten Präfecten, die also von den früher erwähnten, mir zur Hofhaltung gehörenden Brocuratoren 259) wohl zu unter= icheiden find, üben ihr Umt im Ramen des Kaifers, der fie ohne jede Mitwirkung des Senats und Bolks gang nach eigner Willfür auf unbestimmte Zeit260) ernennt und ebenso willfürlich ihrer Stellen wieder entfleiden fann, und find ursprünglich nicht Civil-, jondern Militairbeamte, benen jedoch auch der Saupttheil der Civilgeschäfte übertragen ift. Den erften Rang unter ihnen nimmt der Praefectus urbi ein,261) der mit dem während der Republik als Stellvertreter der Confuln zeitweilig fungirenden Beamten dieses Namens 262) nichts weiter gemein hat, als eben den Umtstitel Stadtpräfect. Trok deffelben aber erstreckt sich die Wirksamkeit dieses vom Kaiser auf die eben genannte Urt gewöhnlich aus der Zahl der Confularen gewähl= ten263) Beamten keinestwegs blos auf die Stadt Rom, fondern auch auf den gangen Umfreis derselben bis auf 100 rom. Mei= len. In diesem gangen Theile Mittelitaliens 264) hat er die höchste Civilgewalt, die umfassendste Gerichtsbarkeit und die Oberanfficht über alle städtischen Behörden. 265) In feiner Sand liegt daher zuerst die Oberleitung der Bolizei, da er im Allge= meinen für Ruhe und Ordnung in der Stadt zu jorgen hat (wogn ihm die 6000 Mann der vier Stadtcohorten gur Ber-

fügung stehen), 266) namentlich aber die Marttpolizei, 267) die Aufsicht über die Wechslerbuden<sup>268</sup>) und die öffentlichen Ge-bände, wie Kloaken, Wasserleitungen, Läder u. j. w.,<sup>269</sup>) ferner über die öffentlichen Unterrichtsanstalten 270) und über alle Bunfte;271) auch hat er die Berpflichtung gegen verbotene Berbindungen und fremde vom Staate nicht genehmigte Religions= übungen, sowie gegen Zauberkünste einzuschreiten. 272) Wenn daher auch die Aedisen noch einen Theil der Polizei zu verswalten haben, wie wir oben sahen, 273) so ist doch immer der Stadtpräfect der oberfte Borfteber und Leiter derfelben. Roch wichtiger aber ist seine richterliche Stellung, da auf ihn feit dem Berfall der in einem folgenden Kapitel zu erwähnenden Quaestiones perpetuae auch der größte Theil der früher nur diesen zustehenden Kriminalgerichtsbarkeit übergegangen ist, soweit sie nicht in die Hände des Senats gelegt worden ist, 271) so daß er selbst die höchsten Strasen, Deportation und Hinrichtung, verhängen kann;275) sodann aber auch in den meisten Fällen die Civilgerichtsbarkeit, da den Pratoren nur ein fleiner Theil derfelben geblieben ift.276) Ramentlich gehören alle Tälle por fein Forum, wobei es fich um Berletzung der Bietät und der Rechte des Familienlebens handelt, alfo Alagen der Mündel gegen Bormunder, der Patrone gegen ihre Freigelaffenen, der Stlaven gegen ihre Herren und umgetehrt;277) und in dieser Beziehung erstreckt sich seine Gerichtsbarkeit über sämmtliche Ginwohner der Stadt, 278) felbft über alle Senatoren. 279) Bejonders einflugreich und wichtig aber wird feine Stellung durch die ihm in feinem gangen Gerichtsbezirke280) zustehende Appel= lationsgerichtsbarkeit, indem von allen Behörden des Stadt= freises, jelbst von dem praetor urbanus, dem praesectus vigilum und dem praefectus annonae, an ihn appellirt werden fann, 281) wodurch ihm factisch alle Behörden der Stadt untergeordnet find und er auch in Civiljachen die hochste Richtergewalt hat. Allerdings ist auch von seiner Entscheidung noch eine Appellation an den Raiser gestattet;282) es wird aber nicht leicht vortommen, daß diefer einen Ausspruch seines Prafecten caffirt. Sieraus fann man erfeben, von welcher Bedeutung Diefe Stelle ift, besonders wenn man erfährt, daß sie, obgleich der Raiser ihren Inhaber jederzeit entlaffen fann, und diefer daher unter despotijchen und launenhaften Raifern oft genng gewechselt hat, doch

ichon feit einer Reibe von Regierungen gewöhnlich lebenstang verwaltet wird, 284) und daß auch der Borgänger unfers jekigen Monarchen den vorigen Bermalter derfelben, Orfitus, nicht ent= laffen haben würde, wenn diefer nicht felbst dringend darum gebeten hätte. 285) - Bon seinen gablreichen Unterbeginten sind die gleichfalls ichon von Augustus eingesekten Praefecti vigilum und annonae die bedeutenditen. Der Praefectus vigilum war uriprünglich nur der aus dem Mitterstande gewählte286) Befehlshaber der jekt 7000 Mann gahlenden und gang militärisch organifirten fieben Coborten von Schaarwächtern (vigiles). welchen die Ausübung der Jener- und Sicherheitspolizei in der Urt übertragen ift, daß je eine zwei Regionen der Stadt in der Racht vor Tener, 287) Ginbrüchen, Straffenrand u. i. w. ficher zu stellen288) und deswegen auf der Grenze beider Regionen eine kasernenartige289) Hanptwache (statio) und in jeder Region noch einen stets von einigen Mann besetten Allarm= plak 200) (excubitorium) hat, übrigens aber natürlich fleißig die Runde machen muß. 291) War nun ichon deshalb ihr Bejehl&= haber gleich von Unfang an nicht ohne Ginflug auf die Staats= angelegenheiten, 292) jo ist dieser später doch noch bedentend ge= steigert worden, da dem militärischen Besehlshaber auch eine criminalpolizeiliche Gerichtsbarkeit übertragen und er somit auch an einem Civilbeamten wurde, deffen Stelle daher jekt gewöhn= lich mit einem Senator besetzt wird. 293) Er hat nun bas Recht, Strafen (und zwar Stockschläge und Verurtheilung zur Arbeit in den Bergwerten)294) für Brandstiftung, Ginbruch, Diebstahl und Diebshehlerei eigenmächtig zu verhängen, 295) und braucht unr in besonders wichtigen Fällen erft an den Stadtpräfecten 311 berichten. 296) Man sieht also, daß auch sein Umt ein keines= wegs zu unterschäkendes ift. - Der Praefectus amionae, der zur Zeit der Republik nur bei Hungersnoth oder in sonstigen außerordentlichen Källen den Medilen zeitweilig beigegeben wurde, 297) ist seit Angustus ebenfalls ein für immer eingesetzter taiserlicher Beamter, 298) von dessen Geschäftstreis und Unterbeamten ichon oben bei den Staatsansgaben die Rede gewesen ift, 299) der aber auch hier nicht übergangen werden darf, be= jonders da ihm auch eine Civiljurisdiction verliehen ift, indem ihm jowohl alle in Bezug auf das Getreidewesen streitigen Ungelegenheiten zu entscheiden, 300) als auch den Bucher zu be=

strafen obliegt, 301) wobei er sich jedoch mit dem Stadtpräsecten zu berathen hat, der ihn aber auch zuweilen als feinen Stellvertreter sungiren läßt. 302) Mebrigens werden die beiden lett= genannten Präfecten nicht auf Lebenszeit angestellt, 303) und das= jelbe gilt auch von den übrigen, minder bedeutenden Unterbeamten des Stadtpräfecten, welche alle hier aufzugählen zu weitläufig jein würde. 301) Rur die Angescheneren derselben mögen hier furz erwähnt fein. Es find die curatores der öffent= lichen Bauwerte, 305) der Bafferleitungen, 306) der Bafferbauten am Tiberfluffe und der Aloaten, 307) der öffentlichen Spiele und Thierheten, 308) die vier Straßenaufseher (Quatuorviri viarum curandarum). 309) welche nicht blos für Reinhaltung der Stragen zu jorgen, jondern auch ungehöriger Benukung derselben zu ftenern haben, 310) die zahlreichen, jährlich wechselnden Bezirts= vorsteher (Magistri vicorum). 30) die bei Teuersbrünsten eine Aufficht führen, 312) und die gemeinschaftlichen sacra des Biens. namentlich die feierliche Befränzung der Laren an den Kreuzwegen zweimal im Jahre beforgen,313) und Andere.

Das zweite der Stadtpräfectur an Ansehen und Ginfluß gleichstehende, aber, damit es diese an Macht nicht überrage, in der Sand von zwei hochstehenden Beamten rubende314) fai= ferliche Chrenamt ift die Praefectura praetorii. Unfangs hatten dieje stets aus dem Ritterstande gewählten315) Praefecti praetorio blos als Befehlshaber der faiferlichen Leibwache316) und rein militärische Beamte eine weit geringere Rolle gespielt und dem Stadtpräfecten weit nachgestanden: feitdem jedoch bas 10,000 Mann ftarte Corps der Pratorianer durch feine Berciniquing in eine große Raserne (castra praetoriana) unter Tibering817) eine jo hervorragende Stellung eingenommen hat, ift auch die Macht und der Ginfluß feiner Oberbefehlshaber ungemein gestiegen, und da mehrere Kaiser, die sich selbst wenig mit Regierungsgeschäften befagten, diese fast ausschließlich den mit ihren Truppen für ihre perfonliche Sicherheit wachenden318) Praefectis praetorio überließen, haben diese zuweilen eine der faijerlichen völlig gleichstehende Gewalt genbt. 319) Unter Kaisern freilich, die, wie unser jetiger erhabener Monarch und seine nächsten Borganger, selbst die Züget der Regierung führen und teinen ihrer Beamten fich überheben laffen, ift allerbings der Ginfluß der Praefecti praetorio fein jo überwiegender mehr, aber dennoch ift ihre Bedeutung und Wirtsamfeit eine nicht geringe, besonders da sich mit ihrer Militärgewalt auch eine umfassende Gerichtsbarkeit verbindet, weshalb sie auch den Maijer gewöhnlich in den Senat begleiten, 320) obgleich fie jelbit nicht Mitalieder des Collegiums find und feine Stimme darin haben. 321) 2Bas zuerst ihre Militärgewalt betrifft, so ist ihnen die Oberleitung des gangen Militärwesens, 322) die Berpflegung der Truppen im Umfange des gangen Reichs und die Beforgung der Zufuhr fur das Geer, 323) endlich die militarische Berichtsbarfeit über alle Garnisonen Statiens 324) übertragen. Taneben aber haben fie nun auch einen sehr bedeutenden Gin= fluß auf die Gerichtsverwaltung und die Regierungsgeschäfte überhaupt, 325) indem sie darin nicht nur als beständige Mitglieder des Kabinetsraths den anwesenden Kaiser, soweit es Diefer verlangt, unterftüten, 326) jondern auch in beffen Mbwefen= heit den Borfik im Rabinetsrathe führen, 327) jo daß dann die böchite Gerichtsbarteit jowohl in Civil- als in Kriminaliachen gang in ihren Händen liegt, da nicht einmal eine Appellation von ihnen an den Kaiser stattsinden fann, 328) weil sie selbst als beffen Stellvertreter in höchfter Inftang entscheiden. 323) Rach Unguft's Bestimmung follen auch fie, deren Ernennung unr vom Raiser abhängt, 330) ihr wichtiges Amt lebenslänglich ver= walten, 331) doch sind die Raiser sehr häufig von derselben ab= gewichen und haben fast jährlich mit ihnen gewechselt, 332) was jedoch in den letten, befferen Zeiten auch wieder anders ge= worden ist. 333) Mebrigens ericheinen sie, da sie weder Magistrate find, noch zum Senat gehören, nicht in der breitverbrämten Toga, 334) jondern im Kriegsmantel und einer prächtigen Tunica mit rothem Gürtel und goldner Fibula335) und mit dem Schwerte an der Seite, 336) und auch ihnen ist ein zahlreiches Dienstversonal beigegeben. 337)

Da jedoch auch diese hohen Beamten vom Kaiser willtürlich ernannt und auch wieder entlassen werden können und daher stets von demselben abhängig bleiben und Nichts gegen seinen Willen verfügen dürsen, so gipselt sich natürlich zuleht die ganze Staatsgewalt doch in der Person des Kaisers selbst. Schon Angustus hatte, obgleich er äußerlich die Formen der freien republikanischen Versässung unangetastet und den Senat sowie alle bisherigen Magistrate sortbestehen ließ, doch dadurch,

daß er nach und nach die lebenslängliche Nebertragung aller Befingnisse der Letteren auf sich selbst zu bewirken wußte, sa-ctisch eine wirkliche Monarchie begründet, und seitdem es Sitte geworden ist, alle diese Besugnisse dem Kaiser bei seinem Re-gierungsantritte auf einmal zu verleihen, 38) ist selbst jener Schein republikanischer Formen verschwunden und der Kaiser unumschränkter Träger der ganzen Staatsgewalt geworden, 339) von dessen Willen es abhängt, wie viel oder wie wenig davon er den dem Ramen nach noch bestehenden Magistraten und feinen eigenen Beamten zugestehen will. Go vereinigt benn der Kaiser unter dem Titel princeps, <sup>340</sup>) der ihn ursprünglich nur als princeps senatus bezeichnete, <sup>341</sup>) in seiner Person sol= gende Gewalten. Zuerst hat derselbe, auch wenn er nicht jelbst, wie so ost, das Consulat bekleidet, sactisch doch das imperium des Consuls 342) und führt daher als beständiger imperator343) den Oberbesehl über das gesammte Heer, wodurch er die Macht hat Alles zu erzwingen, was ihm nicht gesetzlich zu= steht oder aus freiem Willen vom Senate und den Magistraten eingeräumt wird, 344) wie denn auch wirklich manche despotische Raiser aus ihrem imperium das Recht abgeleitet haben, ohne den Senat zu fragen, Heere auszuheben, Krieg und Frieden zu beschließen, Steuern auszuschreiben und in Kapitalprozessen über Senatoren zu richten, 345) was sich ein Marcus Aurelins nie erlauben würde. Sodann fteht dem Kaifer auch das imperium proconsulare zu,346) welches ihm gleichfalls die Herrichaft über das ganze Reich verleiht, da ihm nicht blos die Statthalter der faiserlichen, sondern auch der senatorischen Provinzen unter-worsen sind, und er die Oberaussicht über die Verwaltung der Provinzen sührt, deren Einwohner auch von den Statthaltern an ihn appelliren dürsen, und sich in diesem Falle zunächst an den Stadtpräsecten zu wenden haben.<sup>347</sup>) Unserm jezigen Kaiser ift diefes imperium fammt der tribunicischen Gewalt ichon als designirtem Thronfolger von seinem Aboptivvater zuertheilt worden.348) In Folge dieser proconsularischen Besugnisse hat der Kaiser, ohne den Titel Gensor zu führen, 3.4.9) serner auch eine sich über das ganze Reich erstreckende 35.0) censorische Gewalt, da die Stelle eines besonderen Censors zugleich mit dem alten, blos auf Rom beschränkten Gensus in Wegfall gekommen ift. Daher wird jetzt der Cenfus auf gleiche Weife in Rom, wie in

den Provinzen im Namen des Kaisers vorgenommen und dieser hat als Nachfolger des Cenfors im Sittenrichteramte auch das Recht, den Senat, die Ritterschaft und den Bürgerstand nach Billfür durch Ausstoßung zu fanbern351) und durch Berleihung des latus clavus. 352) des goldenen Ringes 353) und des Bürger= rechts wieder zu ergänzen. Noch weit wichtiger aber und nächst dem beständigen Oberbesehle über das Seer unftreitig das bedeutendste der auf den Kaiser übergetragenen Rechte ift die ihm verliehene tribunicia potestas. Die fich gleichfalls über das ganze Reich erstreckt354) und mit Recht als der weientlichste Theil der ihm eingeräumten Herrschergewalt gilt, 355) da sie ihm nicht mir Beiligfeit und Unverletlichkeit seiner Berjon, sondern auch das Recht gewährt, den Senat und das Bolf zu versammeln, gegen alle Senat3= und Boltsbeschlüsse Ginspruch zu thun und Ap= vellationen gegen die Verordnungen aller und jeder Behörden anzunehmen. 356) Daher pflegen auch die Kaifer, die fehr aut wiffen, daß erst durch diese ihnen ohne alle Beschränkung durch Raum und Zeit übertragene Macht der früheren Bolkstribunen die volle Souveranität vom Volle und Senate auf fie übergegangen ift, ihre Regierungsjahre erft von dem Tage an zu rechnen, wo ihnen diese Würde vom Senate zuerkannt worden ift. 357) und ichon den bestimmten Thronfolger gewöhnlich daran Theil nehmen zu laffen. 358) Hierzu kommt ferner, daß dem Raifer als beständigem Pontifex maximus 359) und Mitgliede aller Prieftercollegien 360) auch die Oberaufficht und Leitung des aangen Religionsweiens und die Beickung der Briefterstellen qusteht. 361) Endlich ist noch die Wirksamkeit des Raisers als Oberrichter und Gesetzgeber zu erwähnen. Saben wir bereits gesehen, daß ihm schon als höchster Appellationsinstanz die Sauptstimme bei allen richterlichen Entscheidungen zugestanden ist, so ift noch hinzuzufügen, daß man sich in wichtigen Rechts= jachen, namentlich wenn es sich um Vergeben der höheren Staatsdiener handelt, auch, ohne erft eine andre Behörde angugeben, unmittelbar an den Kaiser als erste und einzige Instanz wenden fann, 362) der dann nach Berathung mit feinem Rabi= netgrathe 363) entweder felbst zu Gerichte sikt 364) oder durch ein Rescript einen besondern Richter ernennt, der an seiner Statt die Sache zu untersuchen und zu entscheiden hat. 365) Auch wenn die Beamten über die Enticheidung einer Rechtsfache getheilter

Meinung find und unentschlossen schwanken, überlassen sie die Entscheidung dem Raifer, die dann durch ein faiferliches Reieript erfolgt. 366) Go ift es benn auch in biefer Beziehung der Will= für des Kaifers überlaffen, wie weit er in Angübung feiner Berrichermacht geben und ob er die Entscheidungen der ordent= lichen Richter gelten laffen oder reformirend in fie eingreifen will, 367) und jo hat auch allerdings die Welt gesehen, daß mehrere frühere Raifer ihre richterliche Macht auf höchft willfürliche und despotische Weise gemigbrancht haben, während unter der Regierung unjers jetigen erhabenen Monarchen und feiner nächsten Borganger, die fast nie einen richterlichen Ausipruch thaten, ohne die Meinungen vertrauter Freunde gehört gu haben, die ihren Kabinetsrath bildeten, die Rechtspflege nicht besser gewünscht werden kann. Was endlich noch die Gesetz= gebung betrifft, jo hat zwar der Kaiser eigentliche Gesetze als bloje Borichlage dem Senate zur Bestätigung vorzulegen, wor= auf dann die Abstimmung erfolgt und das Geset in Form eines Senatsbeichlusses erlassen wird, 368) da aber ber kaiserliche Borichlag fast ohne Ausnahme angenommen wird und da überdieß auch alle Edicte und Rescripte des Raisers Gesethestraft ha= ben, 369) so hängt factisch auch die ganze Gesetzgebung vom Monarchen ab, während er selbst von allen ihn beschränkenden Bejegen durch einen besonderen Senatsbeschluß entbunden ift. 370) Sonach hat der Raifer das Militärwesen, die Inftig, die Finangen und den Cultus gang in seiner Hand. Nimmt man nun noch dazu, daß er auch das Recht hat, seinen Nachsolger ganz nach eigenem Gesallen zu ernennen,371) indem er ihn, wenn er keinen leiblichen Sohn hat, 372) entweder adoptirt373) und zum Gäsar ernennt, 374) oder zum princeps iuventutis macht, 375) oder ihm die tribunicische und proconsularische Gewalt ertheilt, 376) oder ihn endlich ichon bei Lebzeiten zum Mit= regenten annimmt, 377) wie wir dieg jüngst bei unserm jetigen erhabenen Beherricher und seinem nun verftorbenen Adoptiv= bruder Lucius Berus erlebt haben, 378) jo wird man mit Berücksich= tigung aller ihm verliehenen Rechte zugestehen muffen, daß feine Bezeichnung durch Monarch eine völlig gerechtfertigte ift, und fich nicht darüber wundern tonnen, daß jeder feiner hohen Stellung würdige Raifer ichon im Leben vom Bolfe fast wie ein überirdisches Wesen betrachtet und verehrt379) und nach

seinem Tode vom Senate wirtlich für einen Gott erklärt und in ihm erbanten Tempetn als solcher angebetet wird. <sup>380</sup>) Daß übrigens dem Senate das Recht zusteht, den Thron zu besehen, wenn der verstorbene Kaiser nicht schon selbst einem Thronsolger ernannt hat, und selbst in diesem Falle seinem Megierungsanstritte eine Bestätigung durch den Senat vorausgehen muß, haben wir schon oben gesehen, <sup>381</sup>) und ebenso ist anch von der Hoshaltung, den Hospeamten und dem Kabinetsrathe (consilium) des Kaisers schon irüher gehandelt worden.

## Unmerkungen zum 18. Kapitel.

1) Sowohl die Volksversammlungen nach Centurien (comitia centuriata) als nach Tribus (comitia tributa) dauerten im 2. Jahrh. n. Chr. fort (Dio Cass. LVIII, 20. Suet. Vesp. 5. Domit. 10.), und die aristotratischen oder patricischen comitia curiata erhielten sich in ihrer jämmerlichen Unbedeutendheit sogar bis in die Zeiten Diocletians. Am Ende des 4. Jahrh. aber wird der Comitien überhaupt nur noch als einer längst antiquirten Sache gedacht. (Ammian. XIV, 6. Vgl. Mamert. grat. act. c. 16. 19. Symmach. or. ined. p. 40. Mai. Auson, grat. act. ad Gratianum p. 287. Bip.)

2) Dio Cajj. LVI. 40.

3) Dio Caff. LVIII, 20, LIX. 9. Suet. Calig. 16.

4) Schon seit Tiberins. Bgl. Tac. Ann. I, 81. Neber die Empfehlung an den Senat durch den Kaiser vgl. Dio Cass. LVIII, 20. Suet. Vitell. 11. Tac. Ann. I. 16. Hist. I. 77. Appian. B. C. I. 103. u. s. w. Daher ist nun von candidatis principis oder Caesaris die Rede. (Bellej. II. 124. Ulpian. in Dig. I. 13, 1. §. 4. vgl. Quinct. Inst. VI. 3, 62.)

5) Plin. Paneg. 63. spricht allerdings von suffragia, es ist aber darunter doch wohl nur eine acclamatio zu verstehen, wie bei Bopiscus Tac. 7. Im 3. Jahrh. ist auch von solchen Wahlcomitien nicht mehr die Rede. (Lgl. Modest. in Dig. XLVIII, 14, 1. und

Ulpian, in Dig. XLL 1, 57.)

6) Dio Caff. I.III. 18. Gajus I. 5. Utpian. in Dig. I. 4, I. Später heißt es auch lex regia: Inst. I. 2, 6. Cod. Iustin. I. 17,

1. §. 7.

7) Später siel auch dieß weg und der Senat stellte diese Urtunde allein aus, ohne vorherige Zustimmung des Volks (Dio Cass. LXXIII, 12. Spart. Did. Iulian. 8. Carac. 2. Capitol. Macrin. 6. Lamprid. Alex. Sev. 1. 2. Capitol. Maxim. duo 16. Vopisc. Aurel. 40. Tac. 2. u. s. w.)

8) Cic. pro Sest. 60, 128. in Pis. 15, 34. Liv. XXVII, 6. XXXV, 24. Gestins XIII, 15. Bgl. Liv. IV, 57. XXIII, 31. XXIV, 7. XXVII, 6. u. j. w. Früher mußte das Edict 30, später 17 Tage vor der Wahl erlassen werden. (Macrob. I, 16, 15. p. 135. Ian. Paul. Diac. p. 103, 17. M. — Cic. ad Div. XVI, 12. pro domo 16, 41. Liv. III, 35. Macrob. a. a. D.) Mur in dringenden Fässen wurden Comitien ohne vorhergehende Besauntsmachung gehalten. (Liv. IV, 24. XXIV, 7. XXV, 2.)

<sup>9)</sup> Die comitia consularia scheinen, seitdem der Amtsantritt am 1. Januar ersolgte, gewöhnlich im Juli stattgefunden zu haben (vgl. Liv. XXVII, 4. u. Cic. ad Att. I, 16, 13.); doch war die Zeit dazu nicht vorgeschrieben, sondern hing vom Senate und den Consula ab, weshalb auch die Wahl nicht selten weiter hinause geschoben wurde. (Cic. ad Att. II, 20. IV, 16. pro 1. Man. 1.)

(10) Cic. ad Qu. Fr. II. 2, 1. ad Att. IV. 3, 4. pro Rab. perd. 4, 11. Cellin XV. 27, 4. Dion. Sal. IV, 84. VII. 59. n. j. w.

11) Ugl. über sie Band I. S. 78. Note 277., wo nur noch die Eitate über den Anfang ihres Baues durch Jul. Cäsar (Eic. ad Att. IV, 16. c. §. 14.) und die Vollendung desselben durch Agrippa (Dio Cass. LIII, 23. I.VI, 1. u. LIX. 10.) nachzutragen sind. Wir besitzen noch zwei Fragmente des capitol. Grundrisses derselben bei Bellori tab. X. Ugl. Göttling Eesch. d. röm. Staatsevers. S. 386 s. und Becker Handb. d. röm. Alterth. I. S. 623 sf. u. 632 sf., auch Münzen bei Eckhel Doct. num. 11, 5. p. 226. 258. 313.

12) Gellius XIII, 15, 4. Dion. Hal. II, 75. 84. Liv. I. 60.

V, 52. X, 15. XXIV, 7. XXVIII, 38. n. j. w.

13) Gessius a. a. L. Dio Cass. LVIII, 20. Cic. pr. Planc. 4, 10. 20, 49. 22, 54. ad Att. IV, 3. ad Div. VIII, 4. Liv. IX, 46. XXV, 2. Dion. Has. IX, 49. Dio Cass. XXXIX, 29. Festus p. 230, 26. M. — Liv. II, 56. III, 64 f. Cic. ad Att. I, 1. 4. Appian. B. C. III, 31. u. f. w. — Cic. Agr. II, 7, 17. Liv. XXII, 33. XXV. 5. 7.

14) Cic. ad Att. IV, 2. IX, 9. Liv. III, 35. 64. VII, 22.

XXXV. 6. 20. XLI, 6. Dion. Hal. VII, 59.

<sup>15</sup>) Barro R. R. III, 2, 1. Bgl. Liv. IV, 22. u. XXXIII, 24.

16) Bgl. Band II. S. 196.

17) Liv. III, 20. Dion. Hal. II. 6. Festus p. 150, 12. M.

18) Varro I. L. VI, 92. 93. p. 271 f. Sp. ob. p. 111 f. Müll. Gellius XV. 27, 2. Ein folches militärisches Zusammensblasen war nöthig, weil das zu den Comitien zusammenströmende Volk als exercitus (oder procincta classis) betrachtet wurde. Daher der Ansdruck exercitum imperare. (Varro L. I. VI, 88. p. 265. Sp. od. p. 109. M. Macrob. I. 16, 15. p. 135. Ian. Paul. Diac. p. 103, 17. M. Serv. zu Verg. Aen. VIII, 1. Vgl. Dion. Hal. IV. 84. VII. 59. und Propert. V (IV). 1, 13.

19) Liv. XXXIX, 15. Macrob, Gellius, Paul. Diac. u. Serv. zu Berg. a. a. D. Dio Caji. XXXVII, 27 f.

<sup>20</sup>) Barro L. L. a. a. D.

<sup>21</sup>) Festus p. 250, 12. vgl. mit Paul. Diac. p. 45, 15. M. Bgl. auch Cic. ad Att. IV. 16. c. §. 14. Barro R. R. III, 2, 1.

22) Liv. XXXI, 7. Dion. Hal. VII, 59. X. 32.

<sup>23)</sup> Cic. pro Mur. 1, 1. Liv. XXXIX, 15. Plin. Paneg. 63.
Dion. Sal. IX, 41. X, 32.

24) Liv. XXVI, 22. XXXIX, 22. Suet. Tib. 17. Dio Caji.

LVI, 1. Bopisc. Tac. 7.

25) Ueber diese stehende Formel bei allen Volksversammlungen vgl. Cie. de Fin. II. 16, 54. in Pis. 29, 72. pro domo 17, 44. 30, 80. Liv. IV. 5. VI, 40. XXI, 17. XXII, 10. XXX, 43. XXXI, 6. n. öster, Gellius V. 19, 9. n. j. w.

26) Euet. Dom. 10.

<sup>27</sup>) Cic. pro Planc. 6, 14. pro Mur. 8, 18. Lgf. Cic. Or. II. 64. extr. Manil. 1, 2. Verr. II. 51, 127. Larro R. R. III. 17. in. Liv. V, 18. Lfin. Pan. 63. n. j. w.

28) Remisit exercitum: Festus p. 289, 34, 290, 4. M.

29) Liv. XXIII, 23. Barro R. R. III. 2, 1. (vgl. mit 17, 1.)

30) Auf dieses Versahren, wie überhaupt auf viele in der Kaiserzeit abgeschaffte Einrichtungen der republikanischen Staaksversassung, kann ich hier nicht näher eingehen und verweise darüber nur auf Göttling's Gesch. d. röm. Staaksvers. S. 386 st. Marquardt II, 3. S. 97 st. und andre Handbücher der röm. Alkerthümer.

31) Dio Caji. LVIII, 20. u. LIX, 19.

32) Bgl. Dig. 1. 2. 1. 2. §. 9. u. Inst. I. 2, 5.

33) Caligula machte zwar den Bersuch die Comitien in der alten Weise, wie sie noch unter Augustus bestanden hatten, wieder herzustellen (Suet. Calig. 16. Dio Cass. LIX. 9.), ging aber sehr bald wieder davon ab.

34) Ugl. Band II. S. 139 ff.

35) Liv. III. 55. 67. Dion. Hal. XI. 45. vgl. mit Liv. VIII, 12. (über die das Valerische Gesetz bestätigende und ergänzende lex

Publilia).

36) Früher hatten gar feine Auspicien dabei stattgesunden (Dion. Hal. IX. 41. 49. X. 4. Liv. VI. 41.), später allerdings (Zonar. VII, 19. Bgl. Liv. X, 47. XXX. 40. Cic. ad Div. VII. 30, 1. Barro R. R. III. 2, 2. u. j. w.), aber wahrscheinlich nur anspicia pullaria (vgl. Band II. S. 198). Die Zusammenberusung ersolgte nicht durch Hörnerschall, sondern durch Herolde (Paul. Diac. p. 38, 4. M. Gellius I, 15. Auct. ad Heron. IV, 55, 68.); es wurde fein vexillum ausgesteckt u. s. w. Neber den Hergang bei den Tributcomitien zur Zeit der Republik vgl. Göttling a. a. O. S. 395 s. Rein in Pauly's Realencykl. II. S. 547 s. Marquardt II. 3. S. 116 s. u. A.

37) Dion. Sal. IV, 16. VII, 59. X, 17. und Cic. Rep. II, 22, 39. (über welche schwierige Stelle befonders Göttling in b. Gefch. b. rom. Staatsverfaffung S. 500 ff. zu vergleichen ift.) Servius richtete 175 Centurien pedites und 6 Centurien equites nen ein, ließ aber neben ihnen auch die 12 altpatricischen Ritter= centurien besteben.

38) Weshalb Gellius XV. 27, 4. sagen fann, die Abstimmung

in den Centuriateomitien fei ex censu et actate erfolgt.

39) Weshalb Gelling a. a. D. die Abstimmung der Tribut= comitien ex regionibus et locis ersolgen läßt. Bgl. auch Liv. 1, 43.

40) Bal. Band I. S. 36, mit Barro L. L. V. 9, 55, (p. 61.

Sp. p. 22. M.) und Colum. V, 1, 7.

41) Plin. XVIII, 3, 3, 8, 13. Liv. IX, 46. Paul. Diac. p.

368, 11. M. u. j. w.

42) Wahrscheinlich weit 10 ländliche Tribus im Kriege mit Borfenna den Römern verloren gegangen waren. Bgl. Niebuhr

röm. Geich. I. S. 462.

43) Im J. Roms 367 famen vier (Liv. VI, 5. u. Epit. VI.) und dann jedesmal zwei neue in folgenden Jahren hingu: 369 (Liv. VII. 15. Paul. Diac. p. 232. M.), 422 (Liv. VIII. 17. Bal. Mar. VIII. 1. 7.), 436 (Liv. IX. 20. und Epit. IX.), 455 (Liv. X, 9. und Epit. X.) und 513 (Liv. Epit. XIX). Die Namen derfelben siehe bei Göttling Gesch. d. rom. Staatsverf. S. 238., in Pauly's Realenchfl. VI. S. 2118 f. u. anderw. Orelli freilich führt II. p. 11 ff. nach Zaccaria Istituzione (Roma 1770.) n. p. 122 ff. aus Inschr. (3064-3090.) nicht weniger als 55 Ramen von Tribus an, von benen jedoch einige nur verschiedene Bezeichnungen berfelben Tribus, andre aber, die fogenannten tribus militares. nur Ramen von Städten, nicht von Tribus, manche Jufchr. aber auch ficherlich unächt oder falfch gedeutet find. Bgl. überhaupt Orelli a. a. D. S. 18 ff.

(44) Barro L. L. V. 9, 55. (p. 61. Sp. p. 22. M.) Cic. Verr. I. 5, 14. Phil. VI. 5, 12. Juschr. bei Gruter p. 246. Fabretti p. 395. Marini Inser. Alb. p. 40 f. Orelli 3064 f.

<sup>45</sup>) Dion. Hal. IV. 21. (wo sicher mit Reiste κλήσεως statt

zgίσεως zu lesen ist).

46) Ueber die uns aber freilich alle genaueren Rachrichten abgehen, fo daß wir uns nur an die Andeutungen von Liv. I, 43. und Dion. Sal. IV. 21. halten können. Daher ift es fein Wunder, daß die Ansichten neuerer Gelehrten darüber jo fehr aus einander gehen. (Bgl. Marquardt III. 2. S. 10. Note 30.) Das Folgende beruht daher nur auf fehr wahrscheinlichen Sypothesen.

17) Dieß ist die Ansicht Gerlach's (Die Berf. des Serv. Jull. S. 32.), Göttling's (Gefch. b. rom. Staatsverf. S. 382.), Rein's (in Pauly's Realencykl. II. S. 554.) und Marquardt's (Röm. Alterth. III. 2. S. 36.), benen ich jolge. Andre Unfichten über

die Zeit der Beränderung fiehe bei Marquardt C. 30 f.

- <sup>48</sup>) Vgl. Mommjen die röm. Tribus S. 150. и. Marquardt III. 2. S. 44.
  - 49) Liv. XXXVIII. 36. Bonar. VII. 19.

50) Liv. IV, 24.

<sup>51</sup>) Cic. pro Planc. 20, 49. u. Schol. Crucq. zu Hor. A. P. 341. vqf. mit Liv. I. 43.

52) Bgl. Liv. XXIV. 7. XXVI, 22. XXVII. 6.

53) Siehe unten Rote 59.

54) Dieß ist die sehr wahrscheinliche Ansicht Göttling's Gesch. d. röm. Staatsvers. S. 383. und Marquardt's III, 2. S. 24.

<sup>55</sup>) Cic. de pet. cons. 5, 18. 8, 32.

<sup>56</sup>) Liv. X, 9. 13. XXIV, 9. XXVI, 18. 22. XXVII, 21. n. öfter. Cic. Brut. 67, 238. pro Sulla 32, 91. Ascon. p. 95. Orell. n. f. w.

<sup>57</sup>) Cic. Verr. V, 15, 38. pro Flacco 7, 15. Liv. I, 43.

58) Liv. I, 43. Dion. Hal. IV, 18. vgl. mit VII, 59. X, 17. und Liv. XLIII, 16. Sie heißen baher wohl auch bei Liv. V. 18.

n. X, 22. praerogativae.

- 59) Die erste Klasse enthielt 80, die zweite, dritte und vierte je 10, die sünste 30 Centurien (alle in 2 Abtheilungen von seniores und iuniores), und dazu kamen noch 2 Cent. Werkleute (kabri) in der zweiten und 2 Cent. Musiker (cornicines und tudicines) in der vierten Klasse. So Dion. Hal. II. 16 st. u. VII, 59. Etwas ab-weichend davon und gewiß minder richtig Liv. I. 43., der die 2 Cent. der Werkleute der ersten Klasse, dagegen drei Cent. Musiker und auch noch eine Cent. der capite censi der fünsten Klasse zuschreibt, wodurch eine Zahl von 194 Centurien herauskommt, bei welcher von gar keiner absoluten Majorität die Kede sein könnte.
- 60) Dion. Hal. VII, 59., mit welcher Stelle sich jedoch eine andre X. 17. schwer vereinigen läßt, nach welcher 98 Stimmen schon eine Majorität von drei Stimmen gegeben haben sollen.

61) Dion. Hal. X. 17.

62) Cic. pro Planc. 20, 49. in Pis. 5, 11. post red. in sen. 7, 17. Phil. II. 33, 82. de Div. I. 45, 103. II. 35, 74. u. j. w.

63) C. Cic. de pet. cons. 5, 18. Dag bie Senatoren mit in ben Rittercenturien ftimmten, ergiebt fich aus Cic. Rep. IV. 2.

64) Dio Caff. LVIII, 20.

65) Daher auf Juschr. bei Cressi 3064 f. plebs urbana XXXV tribuum.

66) Suet. Ner. 44. Tac. Hist. III. 58.

67) Suet. Oct. 101. Plin. Paneg. 25. Mart. VIII, 15. Stat. Silv. III. 100. Dion. Hal. IV, 24. Appian. B. C. III, 23. Julian. Or. III. p. 111. ed. Lips. Dieß war ein Hauptgrund die Tribuseintheilung beizubehalten, und tribus und tessera war daher später sast identisch. Daher der Ausdruck emere tribum in Dig. XXXII. 35 (34). pr. = emere tesseram. Bal. oben S. 79. Aum. 132.

68) Tac. Ann. III. 4. Liv. VII. 28. Appian. B. C. II, 106. n. Pun, 135.

69) Bgl. Dion. Hal. IV, 14. Cicero in Verr. act. I, 8, 22. scheint sie mit dem Namen divisores zu bezeichnen. Daß jede Tribus ihre Beamten wählte, ergiebt sich aus Inschr. bei Orelli 3094.

70) Suet. Oct. 57. Infchr. bei Orelli 3064.

71) Bgl. Juschr. bei Gruter 625, 4. Oressi 3094. und Marini` Atti p. 43.

72) Tertull. Apol. 39.

73) Inichr. bei Orelli 3065. vgl. mit Plin. Paneg. 51.

74) Bgl. Band II. S. 242 ff.

- 75) Lal. Capitol. Ant. Ph. 8. 10. 12. And Bespasian (Dio Cass. LXVI, 10.), Trajan (Plin. Ep. III, 20. VIII, 14. Paneg. 63.), Hadrian (Dio Gass. LXIX, 8. Spart. Hadr. 8.) u. Antoninus Pius (Capitol. Ant. P. 6. 13.) respectirten und hoben das Ansehen des Senats.
- <sup>76</sup>) Dio Cafi. LVIII, 20. Plin. Epist. VI, 19. Tac. Ann. I, 15. 81. II, 36. 51. IV, 2. XIII, 29. XIV. 28. Hist. IV, 3. Suet. Claud. 28. Treb. Pollio Valer. 1. Bellej. II, 126. Cod. Theod. VI, 4. n. j. w.

77) Plin. Epist. II, 9.

- 78) Tac. Hist. I, 4. 12. (vgl. mit IV, 53. u. Ann. I, 72. III, 55. XII, 69.) Suet. Calig. 14. Spartian. Hadr. 4. Dio Caji. LXXI, 10. Capitol. Pert. 6. Macr. 6. Spartian. Did. Iul. 4. Lamprid. Alex. Sev. 1. 2. Capitol. Max. duo 15. 16. 20. 21. 23. 26. Gord. tres 10. Max. et Balb. 2. 13. Bopisc. Florian. 6. Prob. 12. Aurel. 40. u. j. w. Dem Decrete (vgl. unten Note 381.) folgte eine sogenannte Abstimmung des Bolks durch Acclamation aus dem Marsselbe (Bopisc. Tac. 7.) und dann eine ausgesertigte scheinbare lex. (Dio Caji. LIII, 32. Gajus I, 5.), welche bei Ulpian. in Dig. I, 4, 1. Inst. I, 2, 6. u. Cod. Iust. I, 17, 1. S. 7. seltsamerweise lex regia heißt. Es hat sich ein Bruchstück der lex de imperio Vespasiani erhalten (in Haubold's Monum. p. 221.).
- 79) Suct. Ner. 49. Spartian. Did. Iul. 8. Lamprid. Heliog. 13. Capitol. Max. duo 15. Gord. 11. Vopisc. Florian. 6.
- 80) Tio Caji. LI, 20. LIII, 28. LVII, 8. 17. LX, 23. 25. Tac. Ann. I, 72. XVI, 22.

81) Suet. Tib. 26. 27. Tac. Ann. I, 72. Dio Caff. LIX, 9.

LX. 4.

82) Gajus I, 4. 157. 171. Ulpian. III, 5. Dig. I, 2, 2. §. 12. I, 3, 9. Inst. I, 2, 5. Der Gesetvorschlag ersolgte durch einen Antrag (oratio) des Kaisers, den dieser gewöhnlich vom Luöstor vorlesen ließ, woraus der Senat darüber abstimmte und der angenommene Vorschlag als senatusconsultum abgesaßt wurde und dadurch Gesetsfrist erhielt. (Suet. Oct. 65. Tit. 6. Tac. Ann. XI, 25. XVI, 27. Dio Cass. LIV. 25. Dig. V, 3, 22. 40.

XXIV, 1, 32. XXVII. 9, 1.) Da der Senat die kaijerlichen Vorjchläge in der Regel annahm, wird auch das senatusconsultum jelbst zuweilen oratio benannt. (Dig: II, 15, 8. XXII, 2, 52. 10. XXIII, 2, 60. S. 5.) Solche orationes wurden östers in Erz eingegraben (Plin. Pan. 75) und eine davon, die oratio Claudii super civitate Gallis danda, hat sich erhalten (herausgeg, von Zell. Freiburg 1833).

83) Iac. Ann. I. 3. III, 28.

- 84) Bei Verschwörungen und hochverrätherischen Unternehmungen: Liv. XXXIX, 8-19. Bal. Mar. VI, 3, 7.; bei Auflehnung gegen die römische Herrichaft: Liv. XXVI, 4-16. Cic. Agr. II. 33. Polyb. IX, 3-9.; bei Treubruch von Berbündeten: Jac. Ann. II, 42. 67. Dio Caji. LII, 43. LIII. 33. LVII, 17. Polyb. VI, 13.; bei Aufruhr: Iac. Ann. XIII, 48. XIV, 17. Hist. IV, 45.; bei andern Berbrechen gegen (den Staat und) den Raifer: Tac. Ann. II, 28-32, 50, III, 22, 23, 37, 49, 50, 51, IV, 9, 21, 28. 31. 35. 42. Dio Cajj. LVII. 15. LVIII, 16. LXXVI, 8. LXXIX, 5. Suet. Oct. 66. Tib. 58. 61. Dom. 11. Spartian, Hadr. 7. Capitol. Ant. P. 7. Ant. Ph. 10. 25.; bei Anklagen gegen die Statthalter und Provinzialbeamten: Liv. XXIX, 17-21. XXXIX. 3. XLIII, 2. 7. 8. Bal. Max. IV, 1, 17. Plut. Marcell. 23. Tac. Ann. III, 66, IV, 15, XII, 59, XV, 20, XVI, 21, Hist. IV, 45. Euet. Oth. 2. Plin. Ep. II, 11. 12. III, 9. IV, 9. V. 20. VII. 6. X, 10.; in Capitaljachen der Senatoren: Dio Caji. LII. 31. Zac. Ann. IV, 21. VI, 7. XIII, 10. 44. XVI, 7, 24. Blin. Ep. IX, 13. Gutrop. VIII, 4. Capitol. Ant. Ph. 10.; bei Mord= thaten: Liv. VIII, 18. Bal. Mar. II, 5, 3. Cic. Brut. 22. Tac. Ann. III. 10-15. 22 j. IV. 22. Suet. Calig. 2. Dio Cajj. I.VII. 18. Plin. Ep. VIII. 14. Polyb. VI, 13.; bei Chebruch und Incest.: Suet. Oct. 5. Zac. Ann. II. 50. 85. III. 22. IV. 42. VI. 47. 48. 49. XVI, 8.; bei Fälschung und salschem Zeugniß: Zac. Hist. IV, 10. Ann. XIV, 40. Hist. IV, 10. 40. Plin. Ep. III. 9.; bei Unterschiebung eines Kindes: Jac. Ann. III. 22.
- 85) Schon seit Augustus: Suet. Oct. 33. Dio Gass. XII. 27. 33. Nebrigens vgl. Tac. Ann. VI. 5. XVI. 8. Suet. Claud. 14 j. Ner. 10. Dom. 8. Apostelgesch. 25, 11. 26, 32. 28, 19.
  - 86) Zac. Ann. VI, 5. Dio Cajj. LIX, 18. Dig. XL. 2, 1.

87) Lgs. Capitol. Ant. Ph. 10.

- 88) Tac. Ann. II, 85. III. 61 ff. VI, 12. Specieller: Bau und Weihung von Tempeln und Altären (Tac. Ann. IV, 55. 56. XV, 11. 23. 74. Lopisc. Aur. 31.), Anordnung von Festen und Supplicationen (Tac. Ann. III, 47. XIII, 8. 41. XIV, 12. XV, 23.), Priesterschaften (Tac. Ann. II, 86. IV, 16. XI, 15.), sibyll. Bücher (Tac. Ann. VI. 12. Lopisc. Aurel. 18.) u. j. w.
- 89) Dio Caji, LIII, 16. 22. LVIII, 18. LXXI, 33. Suet.
   Claud. 6. Zac, Ann. II. 47. IV, 13. XII, 13. XIII, 62. 63.
   Plin. Epist. IV, 12. Pan. 36. Bulc. Gall. Avid. Cass. 7. Capitol.

- Pert. 9. Daher hatte er dem Namen nach anch noch das Aera=rinm unter sich. (Dio Cass. LIII, 16. 22. LXXI, 33.)
- 90) Suet. Oct. 47. Dio Caff. LIII, 12. LX, 24. Suet. Claud. 25. vgl. Gajus 1, 6. II, 21. Defters schlug aber auch hier ber Kaiser die zu ernennenden Proconfuln dem Senate vor. Lgl. Tac. Ann. III, 32. 35.

91) Dio Cajj. LIII. 21. LXVIII. 9 j. Tac. Ann. III, 60.

XII, 10. 62. XIII, 48. Hist. IV, 51.

92) Tac. Ann. III, 32. Capitol. Ant. Ph. 8. Gord. tres 5.
 11. Bopisc. Aurel. 40.

93) Dio Gaji, LIII, 26. Lamprid. Commod. 2. Tac. Ann. II, 64. 94) Tac. Ann. II, 52. III, 11. IV, 46. XIII, 8. 38. XV.

72. Agr. 40, Plin. Epist. II, 7. Bgl. Band II. S. 34.

95) Dio Caff. LXVIII, 9. In wie viel weiterem Umfange übrigens alle diese Rechte zur Zeit der Republik vom Senate geübt und bewahrt wurden, kann hier nicht weiter erörtert werden.

96) Ligl. oben S. 82. Note 169.

97) Tac. Ann. XIV. 49. Hist. IV. 9. Pliu. Epist. VIII, 14,
 2 ff. Paneg. 76. LSI. Dio Caff. LXIX. 7. Spartian. Hadr. 8.
 6 apitol. Ant. P. 6.

98) Dio Caff. LXXII, 20.
 99) Bal. Band II. S. 242 ff.

100) Plin. Epist. II, 11. Paneg. 76. Bgl. überh. Cic. de

Legg. III, 4, 10. u. Varro bei Gelling XIV. 7, 4.

101) Tac. Hist. IV, 9. Dio Caff. I.IX, 24. Cic. u. Barro a. a. O. Orelli 3114. (jedoch nur in Abwesenheit der Consuln: Cic. ad Div. X, 12, 3.) In den Zeiten der Republik natürlich auch die Dictatoren und der Praesectus urbi (Varro a. a. O. u. Liv. III, 9.)

102) Dio Caji. I.VI. 47. LIX. 24. LX, 16. LXXVIII. 37. Dion. Hal. X, 31. Cic. u. Barro a. a. D. Die Tribunen hatten auch das Recht, nicht nur den Senatsjitzungen beizuwohnen (vgl. Liv. IV, 1.), sondern auch gegen die Beschlüsse des Senats ihr veto einzulegen. (Liv. VI, 35. X. 37. vgl. mit Val. Mar. II. 2, 7.)

103) Dio Caji, XLIX. 15. LI, 19. LIII, 17. 32. Tac. Ann.
 1, 9, 13. III, 56. Hist. I. 47. Bopisc. Tac. I. Mon. Aneyr. II,

20. III, 12. 15.

104) Dio Caji. LIV, 3. Lex de imp. Vesp. 1. 7 ji.
 105) Capitol. Gord. tres 11. Spartian. Hadr. 8.

106) Bgl. Band II. S. 136.

107) Dio Cajj. LV, 3. LVIII, 21. Suet. Oct. 35. Cic. ad Qu. Fr. II. 13, 3.

108) Cic. ad Qu. Fr. II, 2. ad Div. I, 4. VIII, 8. 10. Caf.

B. C. I, 5.

109) Dio Caij. LIV. 3. Lex de imp. Vesp. in den Monum. leg. p. 222. ed. Haubold.

110) Barro bei Gestlius XIV, 7, 8. Sen. de trang. an. 15. In sehr dringlichen Fällen wurden jedoch zuweilen auch des Nachts Senatssitungen gehalten. (Dion. Hal. IX, 163. XI, 20. Macrob. Sat. I, 4, 18. p. 26. Ian. vgl. Cic. ad Div. I, 2.)

111) Liv. XXVIII, 9. Cic. ad Div. XI, 6. Suct. Caes. 28. Bqf. Liv. III, 38. Suct. Caes. 80. extr. Cic. Phil. III, 9, 33.

112) Liv. III, 38. Dion. Hal. IX, 63. XI. 4. Appian. B. C. I. 25.

113) Gellius XIV, 7, 10. Dio Gaji. LIV, 18. LV. 3. LX, 11. val. Siv. III. 38. Gic. Legg. III. 4, 11.

114) Dio Gaff. LIV, 35.

115) Dio Caff. LV, 3. Die nöthige Zahl von Senatoren zu Plenarsitungen wird von Ascon. p. 58. zu 200, von Liv. XI.II. 28. zu 150 und im Senatuscons. de Bacchan. zu 100 bestimmt; zuleht ging sie auf 70, ja auf 50 herunter. (Lamprid. Alex. Sev. 16. Cod. Theod. VI, 4. 9. So erstären sich die Außdrücke senatus frequens (Sic. Or. III, 1, 2. ad Div. VIII, 5, 3. X. 12, 3. Liv. XXVI, 10. u. j. w.) und frequentior (Sic. ad Qu. Fr. II, 1. in.). Doch haben mitunter auch Berhandlungen summa infrequentia stattgesunden. (Sic. ad Qu. Fr. III. 2, 2. vgl. II, 12, 1. Liv. XXXVIII. 44. Ascon. zu Sic. pro Corn. p. 57.

116) Blin. Epist. III, 4. X, 24 f. Suet. Claud. 23.

117) Dio Cafi. LII. 42. Suet. Cland. 16. Rur im September und October durften die Senatoren ohne Urland verreisen, außegenommen eine durch's Loos bestimmte Anzahl. (Suet. Oct. 35. vgl. Tac. Ann. II, 35.)

Mar. II, 2, 6. Festus p. 347, 22. Paul. Diac. p. 337, 12. M.

119) Hostilia: Cic. de Fin. V. 1, 2. Liv. I, 30. V. 55, auch schlechthin curia: Cic. pro Flacco 24, 57. pro Mil. 33, 90.); Iulia: Suet. Calig. 60. Gellius XIV, 7, 7. Da sie am Comitium lag, heißt es auch zuweilen, der Senat sei in comitio gehalten worden. (Sen. Cons. bei Gruter 503. Joseph. Ant. Iud. XIII, 9, 2.)

120) Cic. Verr. I, 49, 129. Capitol. Maxim. 16. Treb. Poll.

Valer, 1.

121) Cic. Phil. II, 8, 19. III, 12, 31. Camprid. Alex. Sev. 6. Capitol. Max. et Balb. 1. Festus a. a. D.

122) . Serodian. VII, 10.

123) Liv. XXI. 63. vgl. mit XXIII, 30. XXVI, 1. 26. Gic. pro Sest. 61, 129. Auch in andern Tempeln versammelte sich in einzelnen Fällen der Senat, 3. B. in dem des Jupiter Stator (Gic. Cat. I, 5, 11. Plut. Cic. 16.), des Quirinus (Liv. IV, 21.), des Apollo (Gic. ad Div. VIII. 4, 4. ad Att. XV, 3, 1. ad Qu. Fr. II, 3, 3. Liv. XXXIV, 43. XXXVII, 58.), der Bellona (Gic. Verr. V, 16, 41. Liv. XXVIII, 9. 38. XXX, 21, 40.), der Tellus (Gic. Phil. I, 13. in. Appian. B. C. II. 126.) u. s. w.

- 124) Dio Caff. LXXIII, 17. Bgl. Band II. S. 277.
- 125) Ngl. Band 1. S. 104. u. 107.

126) Suet. Oct. 35. Dio Caff. LIV, 30.

- 127) Dio Caff. LXXIII, 13 f. Spartian. Iulian. 4.
- 128) Gic. Cat. 1, 7, 16. Phil. V, 7, 18. Dio Caff. LX, 16.
- 129) Bgl. Band 1. S. 174. Hum. 362.
- 130) Plin. Epist. II, 11, 10. Paneg. 76.
- 131) Iac. Ann. V. 4. XV, 22. Suet. Cal. 15. Bopisc. Tac. 3. Aurel. 19. Treb. Poll. Valer. 1.

132) Bgl. Band II. S. 244.

133) Dio Cafi. LIII, 32. Lex de imp. Vesp. 1. 3. Dieß hieß relatio und es wurde dem Kaifer zuweilen sogar eine zweite, dritte, ja vierte und fünfte relatio zugestanden. (Bodisc. Prod. 12. Pert. 5. Capitol. Ant. Ph. 6. Lamprid. Alex. Sev. I.) Beispiele von kaiserslichen Relationen siehe bei Tac. Ann. I, 7. 52. IV, 16. XI, 15. Ilist. II, 91. Suet. Tid. 30. Capitol. Ant. Ph. 10.

134) Suet. Oct. 65. Tac. Ann. XVI, 27. Dio Cass. LXXVIII. 16. Spartian. Hadr. 3. Dig. I, 13, 1. §. 2. XXVII. 9, 1. §. 1. Von Marc Aurel handelt in dieser Beziehung Capitol. Ant. Ph. 10. Neber andre Kaiser vgl. Tac. Ann. II, 35. und

Dio Cajj. XLVI. 10.

135) Bgl. überhaupt Liv. XXVII, 34. Gessius XIV, 7, 9. u. Bopisc. Aurel. 20., über die discessio aber auch Cic. Phil. III, 9. extr. XIV, 7. extr. Verr. IV, 65, 146. pro Sest. 34, 74. Psin. Epist. II, 11, 22. VIII, 10, 20. und Festus p. 210, 29. M.

136) Festus p. 261, 26. M. Plin. Epist. VIII, 14, 19. Liv.

VII, 35. Plut. Pomp. 58. Dio Cajj. XLI, 2.

- 137) War das Erstere der Fall, so hieß es: Haec pars maior videtur. (Sen. de vita d. 2. Liv. XXVI, 33.) Ueber die Zählung der Stimmen vgl. Plin. Ep. VIII, 14. Paneg. 76. Dion. Hal. XI, 21.) In andern Fällen bezieht sich das numerare senatum wohl nur auf eine Zählung, od die zu einem Beschlusse nöthige Zahl von Senatoren überhaupt anwesend ist. (Ugl. Sic. ad Div. VIII, 11, 2. ad Att. V, 4, 2. Festus p. 170, 16. M.) Daher irren die, welche einen Gegensah zwischen numeratio und discessio machen und annehmen, daß erstere auch ohne letztere stattgesunden habe. Auch Barro dei Gellins XIV, 7, 9. (den dieser §. 12. nur mißverstanden hat) meint gewiß nichts Anderes, als die oben im Terte angegebene Art und Weise der Abstimmung. Zuweilen stimmten auch Alle mit Ja und dann sand eine discessio sine ulla varietate (Sic. pro Sest. 34, 74. Cat. III, 6. in.) statt, denn auch dieses Zusammentreten an einen Plat hieß doch noch discessio.
  - 138) Tac. Hist. IV, 4. Plin. Epist. VIII, 4.
- 139) Suet. Ner. 46. Plin. Epist. IV, 9. Lamprid. Comm. 18. Bulc. Avid. Cass. 13. Bopišc. Tac. 4.
  - 140) Cic. Verr. IV. 64, 142. Dion. Hal. VI, 57.

141) Cic. Phil. V. 13, 35. ad Div. VIII, 4, 4. Iac. Ann. III, 22. XI. 5. Sallujt. Cat. 50. Appian. B. C. II, 5. Gelliuš

IV, 10, 2.

11½) Dem Vorsitzenden stand es frei, in welcher Ordnung er den Consularen das Wort geben wollte, (Gellius XIV, 7, 9. Liv. V, 20. Cic. ad Att. I, 13, 2. pro Sest. 34, 73. Sall. Cat. 50. Suet. Caes. 21. Claud. 9.) und es galt für eine größe Ehre als Erster, Zweiter, Dritter aufgerusen zu werden. Dio Cass. XLIII, 14. XLIX, 8. Cic. in Pis. 5, 11. p. red. in Sen. 7, 17. Die Zahl der Consularen aber war in der Kaiscrzeit sehr größ (vgl. unten Note 172.), besonders da nicht nur die gewesenen Consulun so hießen, sondern auch die blosen Titularconsuln. Wenn der Kaiser selbst der Reserent war, stimmten auch die sungirenden Consulun mit und wurden dann zuerst um ihre Meinung bestagt. (Tac. Ann. III, 17.)

113) Also zuerst die praetorii. dann die aedilicii, nun die tribunicii und endlich die quaestorii, vor ihnen aber, wenn bereits die Wahlen sür's nächste Jahr statt gesunden haben, stets die praetores, aediles, tribuni und quaestores designati. (Cic. ad Att. XII, 21, 1. Phil. XIII, 12, 26, 14, 29, ad Att. XII, 21, 1. Phil. I, 6, 15, V, 17, 46, ad Att. I, 19 s. Vellej, II, 35, u, j, w.)

144) Weil sie nur sedibus ibant in sententiam. Lgl. Sic. ad Att. I, 19, 9. Tac. Ann. III, 65. und Festus p. 210, 29. M. Doch ist bieser Ausdruck schon von den Alten selbst oft saligh verstanden worden und namentlich hat Gestius III. 18, 4. eine ganz verwersliche Erklärung besselben aufgestellt. Dion. Hal., der auch sälschlich annimmt, daß die Ordnung vom Alter abgehangen habe, irrt, wenn er XI, 21. u. anderw. alle Senatoren zu mündlicher Darlegung ihrer Meinung aussordern läßt.

145) Dieß scheint aus Cic. ad Div. I. 2, 1. X, 12, 3. hervor=

zugehen.

146) Plin. Epist. VIII, 14, 22.

147) Plin. a. a. O. §. 21.

148) Tac. Ann. XIII, 49. Jeber kounte auch jo lange sprechen, als er wollte (Gessius IV, 10, 8. vgl. Cic. Phil. VII, 1.), was oft benutt wurde, um blos die Zeit hinzubringen, und dadurch eine Beschlußsassung an diesem Tage zu verhindern. (Gessius a. a. D. Cic. Verr. II, 39, 96. ad Att. IV, 2, 4. ad Div. I, 2. in. VIII. 11, 2. ad Qu. Fr. II, 1, 3. de Legg. III. 18, 40. u. j. w.

149) Zac. Ann. II, 38. XIII. 49. Gellius a. a. D.

150) Tac. Ann. V, 3. XIII. 49. Pitin. Epist. II. 11. vgl. Cic. in Pis. 13, 29. pro Sest. 11, 25. ad Div. X. 14. Sall. Cat. 48. Liv. XXX, 21. XLII, 3.

151) Es genügte dazu der Zuruf divide sententiam. Ascon. zu Gic. pro Mil. 6. p. 44. Orell. Schol. Bob. zu derf. Stelle p. 282. Or. Gic. ad Div. I. 2. Sen. Epist. 21, 9. de vita beata 3. Plin. Ep. VIII, 14, 19.

- 152) Cic. pro Sest. 61, 129. pro Sull. 14, 40. Dion. Hal. XI. 21. Oreffi 3113. vgf. Spartian. Hadr. 3. Tac. Ann. VI, 4. Dio Caff. LXXVIII, 22. Marini Atti II. p. 754. 790 f.
  - 153) Suct. Caes. 20. Cic. ad Att. XII. 21.
- 154) Suet, Oct. 36. Sie blieben in den Händen der Magiftrate (Cic. pro Sulla 15, 42.) oder im commentarius rerum urbanarum. (Cic. ad Div. VIII. 11.)
- 155) Lgl. 3. B. Gerrolian, VII, 10. mit Cod. Theod. VI, 22, 8. S. 1. VI, 35, 7. und Cic. ad Att. IV, 16. 6. (tacitum indicium.)

156) Capitol, Gord. 12.

157) Suet. Tib. 23. Liv. XXVII. 51. Bal. May. II. 1, 9. vgl. Plin. Epist. VIII. 14, 5.

158) Suet. Oct. 38.

159) Dio Caff. I.VIII, 18. I.X, 23. Bgl. oben S. 111.

160) Dio Caff. LX, 16.

- 161) Liv. III, 41. Gellius IV, 10, 8. Dio Cajj. XXXVIII, 3.
- 162) Nach Capitol. Ant. Ph. 10. lautete sie so: Nihil vos moramur, patres conscripti.

163) Dio Cajj. XXXVIII. 3.
164) Cic. Cat. III. 6, 13.

- 165) Dieß ist nur Vermuthung, die sich auf Cic. a. a. D. vgl. mit Ep. ad Div. IX, 15, 4. gründet.
- 166) Bgl. Eic. de Or. III, 2, 5. ad Att. VII, 1, 7. ad Div. XV, 6. extr. Die Zahl der Mitglieder wird sehr verschieden, zu acht, sieben (Eic. ad Div. VIII, 8, 5. 6.), drei (SC. de Bacch.) und zwei (Joseph. Ant. Ind. XIII, 9, 2. und SC. de Tidurtibus in Monum. legal. p. 81. Haubold).
  - 167) Barro bei Gellius XIV, 7, 4. 6. Liv. IV, 36. 43.
- 168) Wir besitzen noch einige solche in Erz eingegrabene Senatsbeschlüsse, besonders das berühmte SC. de Bacchanalibus (in Drakenborch's Ausg. des Livius VII. p. 197 st. und Haubold's Monum. leg. p. 55 st. abgedruckt), das de Tidurtidus (bei Haubold p. 81 f. und Orelli 3114.) und Fragm. anderer; in Marmor z. B. das Fragm. des SC. de ludis saecularibus (bei Haubold p. 163 f.).
- 169) Dio Cass. LIV, 36. vgl. Liv. III, 55. XXXIX, 4. Cic. Phil. I. 7, 16. Suet. Oct. 94. Plut. Cat. min. 17. Appian. B. C. I. 31. Zonar. VII, 15. Unter den Kaisern geschah dieß 10 Tage nach dem gesaßten Beschlusse. (Tac. Ann. III, 51. vgl. Dio Cass. LVII. 20. LVIII, 27. Suet. Tib. 75.)
- 170) Es wurde ihnen Anjangs auf 5, dann auf 10 Jahre, endlich für immer zuertheilt. (Dio Cajj. XLII, 20. XLIII, 1. 46. 49. Suet. Caes. 76. 80. Appian. B. C. II, 106. Tac. Ann. XIII, 41. Suet. Vitell. 11. Bgl. Band II. S. 266. Ann. 49.) Andern wurde wieder das Conjulat sehr häufig verliehen. Vespasian war

in 10 Jahren achtmal, Domitian überhaupt fiebzehnmal, unfer Marc Anrel allerdings nur viermal Conful.

171) Bgl. oben S. 91 ff. u. Band II, S. 139 ff.

- 172) Dio Caji, XLVIII, 35. Tac. Ann. IV, 6. So gab es in manchem Jahre jechs (Dio Gaff. XI.III. 46.), zwölf (Lucan. V. 399.), ja unter Commodus einmal sogar 25 Consuln. (Lamprid. Comm. 6. Dio Cass. LXXII. 12.) Die Kaiser selbst pflegten das am 1. Januar übernommene Confulat gewöhnlich bald wieder nieder= zulegen. (Dio Caij. LIII, 32. Jac. Ilist. 1, 77.)
  - 173) Orelli 3127. Symmach. Ep. VI, 40. 174) Bal, Band II. S. 267. Anm. 50.

175) Bal. ebendajelbit.

176) Bgl. Band II. S. 247. Ornamenta consularia werden bei Jac. Hist. I, 79. Agr. 44. Suet. Caes. 76. Claud. 5. 24. Inichr. bei Gruter 375, 1. und Orelli 3130. 3157., insignia consularia bei Jac. Ann. XII, 21. XIII, 10. XV, 72. XVI, 17. Hist. IV, 4. Dig. III. 2, 2. ermähnt. Bon der dignitas consularis oder der consularitas ift im Cod. Theod. VI. 19, 1. 27, 10. IX, 26, 4. XII, 1, 74. S. 4., bei Caffiod. Var. VI. 20. und in Inichr. bei Fabretti p. 99. die Rede.

177) Endus de magist. II, 8. Caffiod. Var. VI. 1. Jornandes

de reb. Get. 57. Cod. Theod. VI, 6, 1. IX, 40, 17.

178) Bgl. Julian. Or. III. Vol. I. p. 107. Spanh.

179) Ovid. ex Ponto IV. 5, 21 ff. Tac. Ann. IV. 19. Plin. Epist. IX, 13, 20.

180) Bgl. überhaupt Tac. Ann. IV. 19. XIII. 4. Plin. Paneg. 77. Gellius XIII. 24. Claud. VI. Cons. Hon. 645. Dio Gaji. LXIX, Spartian. Hadr. 8. Capitol. Ant. Ph. 10.

181) Ammian. XXII, 7. Gaffied. VI. 1. Claud. IV. Cons.

Hon. 611 j. Dig. I. 10, 1.

182) Dig. 1, 7, 3, 4.

183) Euet. Claud. 23. Plin. Epist. IX, 13, 16.

181) Capitol. Ant. Ph. 10. Bgl. Illpian. in Dig. XXVII, 1, 3. 5. 6. §. 13. Fragm. Vat. §. 232. 244. Jujchr. bei Gruter 312, 1. 360, 4. 362, 2. 465, 5. und Orelli 3134. 3151. 3672.

185) Cvid. ex Ponto IV, 5, 19.

186) Ammian. u. Caffiod. a. a. C. Letterer auch III, 39. V, 42. VI, 10. Suet. Ner. 4. Juven. XI, 193 f. Symmach. Ep. VII, 4. 8. IX, 130. Dig. XXXV, 1, 36. Cod. Theod. XV, 5, 2. XV, 8, 1.

187) Siehe Band II. G. 141.

188) Lamprid. Alex. Sev. 43. Bopisc. Aurel. 12. Jujtin. Nov. 105. Auth. Const. 34. Rach Brocop. Hist. arc. 26. beliefen fich in diefen späten Zeiten die Roften einer folchen Feierlichkeit auf 2000 Bjund Goldes, d. i. etwa 576,000 Thaler. Bgl. auch Vopisc. a. a. O.

189) Tac. Ann. VI, 13. Hist. III, 73.

190) Gic. p. red. in Sen. 5, 12. Dion. Sal. IV, 74. V, 47.

191) Caffiod. Var. II. 1. 9. 23.

192) Bgl. Band II. S. 140. mit Rote 40.

193) Bgl. ebendas. mit Note 37. 194) Bgl. ebendas. mit Note 35.

195) Liv. XXIV. 9. Cic. Rep. II, 31, 55. Dion. Hal. III, 62. N. 74. V. 2. 19. X. 59. Dvib. ex P. IV, 9. 42. Hor. Od.

II, 16, 9. n. j. w.

- 196) Seit Nerva und noch unter den Antoninen gab es 18 Prätoren (Pompon. de or. iur. S. 32.), nachdem auch ein besonderer Prätor sür die Fideicommisse (Suet. Claud. 23. Dig. I, 2, 2. S. 32. Orelli 6451.), unter Nerva einer sür die Rechtshändel zwischen dem Fiscus und Privatpersonen (Dig. a. a. O.) und unter Marc Aurel einer sür Vormundschaftssachen (Capitol. Ant. Ph. 10. Orelli 6485.) hinzugesügt worden waren. Früher waren ihrer bald zehn (Dio Cass. XLII. 51. LIII, 32. Vellej. II, 89.), bald zwöls (Sio Cass. LVI, 25. Tac. Ann. I, 14. Pompon. a. a. O.), bald sünszehn (Dio Cass. LVIII, 20.), bald sechzehn (Dio Cass. XLIII, 49. 56. LVI. 25. LVIII, 20.) gewesen. Neberhaupt war die Zahl seine sest bestimmte. (Dio Cass. a. O. u. LIX, 20. LX, 10. Tac. Ann. II, 32.) Neber das ersorderliche Alter vgl. Dio Gass. LII, 20.
- 197) Der Erstere hatte die Jurisdiction über die römischen Bürger, der Lehtere richtete die Streitigkeiten der röm. Bürger mit Fremden, oder der Fremden unter einander. Der Praetor urbanuskommt bis zum Untergange des weströmischen Reiches vor (Symmach. Ep. VIII, 7. Inschr. bei Gruter 464, 8. 486, 3. 1102, 2.), der Praetor peregrinus aber wenigstens noch im Zeitalter der Antonine. (Inschr. bei Gruter 399, 6. 493, 1. Orelli 2369. und Marini Atti II. p. 784.) Wahrscheinlich ist er unter Caracalla weggesallen, als alle Einwohner des röm. Reichs zu röm. Bürgern gemacht wurden, so daß es nun keine Peregrinen mehr gab. (Bgl. Marquardt

III, 2. E. 261. Note 1114.)

- 198) Gewöhnlich unmittelbar nach den Consuln (Liv. VII, 1. VIII, 32. X, 22. Gessins XIII, 15, 4.) oder ein paar Tage später. (Liv. XXVII, 35. XLIII. 11.)
- 199) Daher erscheint zuweilen der Kaiser selbst als Ernenner. Bgl. überhaupt Tac. Ann. I, 15. II, 36. 51. IV, 6. XI, 21. XIV, 28. Suet. Cal. 16. Plin. Pan. 88. Spart. Ael. Ver. 3. Hadr. 23. Capitol. Gord. 18. Dio Cass. LIII, 2.
- 200) Bgl. Tac. Ann. VI, 17. Suet. Claud. 23. Quinct. Inst. III, 6, 70. Gajuš II. 278. Ulpian. XXV, 12. (vgl. Lyduš de mag. I, 48.) Dig. XXVI, 5, 8. Pompon. de or. iur. §. 32. Jujchr. bei Orelli 3135.
  - 201) Siehe oben S. 124. Rote 101.

202) Dio Caff. LIV, 2. 34. LVI, 25. LVIII, 19. LIX, 19. u. öfter, Tac. Ann. I, 15. Agr. 6. Suet. Ner. 4. Galba 6. Klin. Epist.

VII, 11, 4. Spartian. Hadr. 3. Ammian. XXVII. 3.

Vesp. 2. Plin. Epist. VII. 11, 4. Dio Caji. LIV, 34. LVI, 25. LIX, 20. LX, 17. u. j. w. Auch den Prätoren wurden dazu bisweilen Zuschäffe aus Staatsmitteln gewährt. (Lgl. Dio Caji. LIV, 2. 17. LIX, 14.)

204) Dio Gaji. LVI, 25. vgl. mit LIII. 32.

205) Drelli 801.

206) Tac. Ann. XII, 21, 53. vgl. Suet. Dom. 1.

207) Toga praetexta: Cic. p. red. in Sen. 5, 12. Euct. Caes. 16. Bal. Mar. IX, 12, 7.; sella curulis: Liv. VII. 1. u. j. w.

208) So glaubt man nach Bergleichung von Cic. Agr. II. 34. 93. u. Verr. V. 54, 142. den Widerspruch beseitigen zu können, der stattsindet zwischen Polyb. II, 24, 6. III, 40, 14. Fr. l. XXXIII, 1, 5. Cic. Verr. a. a. D. u. Bal. Max. I, 1, 9. (wo ihnen sechs Lictoren zuertheilt werden), u. dem Plediscit bei Gensor. de die nat. 24. Plaut. Epid. I. 1, 26. u. Cic. Agr. a. a. D. (wo nur von zwei Lictoren die Kede ist).

<sup>209</sup>) 3. B. viatores (Drelli 3197. 3252.) u. scribas (Cic. Verr.

III. 76, 178. u. 80. in.).

<sup>210</sup>) Aediles curules werden 3. B. bei Orelli 2274. 3113. 3128. 3139. 3140. 3658. 5449. 5478 f. 6020. 6485. 6912., aediles plebeii 6484. 6492. und jonft erwähnt.

211) Dio Caji. XLIII, 51. Pompon. in Dig. I, 2, 2. §. 32.

vgl. Guet. Caes. 41.

212) Bgl. Inschr. bei Gruter p. 492, 6. u. Orelli 977. 3143.

3149. 3393. 3659. 6497. 6745.

213) Pompon. a. a. O. Zweiselhaft jedoch bleibt es allerdings, ob ihnen eine solche cura annonae auch noch nach Einsehung des Praesectus annonae verblieb.

214) Dio Caji, XLIII, 51, XLVII, 40. Bgl. Edhel Doct. num.

V. p. 251. u. Mertel zu Ovid. Fast. p. CLXI.

215) Dio Caif. I.V, 8. Suet. Oct. 30. Inschr. bei Ernter p. 61, 3. u. Orelli 782. Bgl. Preller Die Regionen d. Stadt Kom S. 77.

<sup>216</sup>) Dio Cajj. LIII, 2.

- <sup>217</sup>) Suet. Tib. 34. (vgl. Oct. 40.) Vesp. 5. Die Cajj. LIX, 12.
  - 218) Dio Caij. LVI, 27. LVII, 24. Tac. Ann. IV, 35.
- 219) Unter dieser cura ludorum aber ist zunächst wohl nur die polizeiliche Anordnung und Beaufsichtigung der Spiele zu verstehen (vgl. z. B. Liv. XXXIV, 44. u. Macrob. Sat. II, 6, 1. p. 248. Jan.), nicht die ganze Besorgung derselben und der Vorsitz dabei, welche Functionen nur den Consulu und Prätoren zukamen. Den=

noch hatten auch die Aedilen bedeutende Untosten dabei, um den Glanz derselben zu erhöhen. (Lgl. Liv. IX. 40. Cic. Verr. IV. 3, 6. V, 14, 36. de Nat. deor. I, 9, 22. Ascon. zu Cic. Verr. I. 22. u. s. w.) und zuweilen trugen sie auch die ganzen Kosten dersselben (vgl. Dio Cass. LIII. 26. LIV, 8. Capitol. Gord. tres 3.). Diese Stelle des Capitol. dürste jedoch die letzte sein, in der solche ädilicische Spiele erwähnt werden. Zu der späteren Kaiserzeit ist nur noch von consularischen, prätorischen und quästorischen Spielen die Rede.

220) Suet. Tib. 34. Claud. 38. Sen, de vita beata 7, 2. Tac. Ann. II, 85. Bal. Band I. S. 291.

221) Jac. Ann. III. 52 ff.

222) Illpian. in Dig. I, 12, 1. §. 11.

223) Div Caff. LV, 26. Suet. Oct. 30. Paul. in Dig. I, 15, 3. Augustus hatte allerdings auch sie Anfangs den Aedilen überlassen (Dio Caff. LIII, 24. LIV, 2.), jedoch nur auf kurze Zeit.

(Dio Cajj. LV. 8, 26.)

221) Schon Augustus sah sich in Folge des Mangels an Bewerbern um das Nedilenamt genöthigt zu besehlen, daß die gewesenen Quöstoren und Tribunen um die Nebernahme desselben zu loosen hätten (Dio Cass. LIII, 2. LIV, 10. I.V. 24.). Damals aber lag sreilich den Nedilen auch noch die kostspielige Besorgung der Spiele ob, die nun den Prätoren übertragen wurde. (Dio Cass. LIV, 2.)

225) In der spätern Kaiserzeit seit Alexander Severus war auch dieß nicht mehr der Fall, da man gleich nach der Duästur die Prätur übernehmen konnte (Lamprid. Alex. Sev. 43.); und seitdem scheint auch die Aedilität nach und nach ganz eingegangen zu sein. (Lgl. Marini Atti II. p. 803.) Zuleht werden Aedilen noch bei Dio Cass. LXXVIII, 22. Spartian. Did. lul. 1. Capitol. Clod. Alb. 6. Gord. 6. Max. et Balb. 15. n. Treb. Poll. Censor. 1. erwähnt.

226) Cic. Verr. V. 14, 36. Blut. Mar. 5. Liv. IX, 46.

227) Cic. a. a. D. Liv. VII, 1.

228) Praecones: Lydus de mag. III, 8. Orelli 3202. 3216.; scribae: Orelli 1481. 2176. 2178. 2212. 2252. 3040. 3202. 3240. 3241. 3884. 5152. 5712. 6559. 6565. 6577. 7172.; viatores: Orelli 1621. 2253. 3255. Ygl. überhaupt Liv. XXX, 39.

229) Sie erhielten sich sogar noch länger, als die Aedilen, und dauerten bis in die spätesten Zeiten des Kaiserreichs sort. (Cod. Theod. VIII, 18, 1. XII, 1, 74. §. 3.)

<sup>230</sup>) Suet. Oct. 10. 40. Dio Caff. LIV. 26. 30. LVI, 27. LX, 11.

231) Db die von fünf (Liv. II, 33. 44. Tion. Hal. IX, 2, 41.) auf zehn erhöhte (Liv. III, 30. 54. Tion. Hal. X, 30. Ascon. zu Cic. pro Corn. p. 450 f. Orell. u. Zonar. VII, 18.) Zahl der Tribunen, welche sich bis zu Ende der Republik erhalten hat (Liv.

III, 64. Cic. in Vatin. 7, 16. de Legg. III, 3, 9. 10, 23. Diob. Sic. XII, 25. vgl. Gellius VI (VII), 19, 4.), auch noch unter der Kaiserherrschaft bestand, läßt sich freilich nicht durch Stellen der Alten beweisen.

232) Dio Cajj. L.I., 47. LIX, 24. LX, 16. LXXVIII, 37.

Suet. Tib. 23.

233) Dio Caff. L.V., 3. Tac. Ann. VI, 12.

<sup>234</sup>) Dio Cajj. XLI, 2. L, 2. LVII, 15. Zac. Ann. I, 13. 77. VI. 47. XVI, 26. Hist. IV, 9.

235) Dio Caff. I.X. 27. Tac. Ann. VI, 47. Bgl. Suet.

Caes. 79.

236) Dio Gaff. LX, 28. Tac. Ann. VI, 47. XIII, 28. Hist. II.

91. Quinct. Decl. 380.

237) Tac. Ann. XIII, 28. Juven. VII, 228. Spartian. Sev. 3. Edict. Apron. in d. Mon. leg. p. 292. Haubold. Wir wissen jedoch nichts Näheres über die, wahrscheinlich nur sehr engen, Grensen ihrer Gerichtsbarkeit, die sogar von einigen neueren Alterthumsstorschern überhaupt bezweiselt, von Mommsen Die röm. Tribus S. 50 s. u. Marquardt II. 3. S. 255. aber angenommen wird.

235) Viatores: Liv. III, 56. Cic. in Vatin. 9, 22. Tac. Ann. XVI. 12. Gellius XIII, 12, 6. Tion. Hal. IX, 48. X. 31. Gruter 627, 9. Crelli 3254 j.; praecones: Muratori 955, 10.; scribae:

Crelli 2175. 2178. 3241.

239) Augustus trug die den Quästoren entzogene Verwaltung des Acrarium Prätoren auf (Dio Cass. LIII, 2. 32. Suet. Oct. 36. Frontin. de aquaed. 100.); Claudius gab sie den Quästoren zurück (Suet. Claud. 21. Tac. Ann. XIII, 28 s. Dio Cass. LX, 4. 10. 24.); unter Vespasian aber ging sie wieder auf Prätoren über (Tac. Ilist. IV. 9.) und seit Trajan standen Praesecti dem Acrarium vor.

240) Siehe oben S. 87. Note 221.

211) Dieß ist freilich nur Vermuthung, da sich die Zahl der Quästoren in der Kaiserzeit nirgends angegeben sindet. Sulla aber hatte dieselbe auf 20 (Tac. Ann. XI, 22.) und Jul. Cäsar gar auf 40 erhöht. (Dio Cass. XLIII, 47.) Da jedoch Tacitus a. a. O. dieser Vermehrung nicht gedenkt, so darf man wohl daraus schließen, daß später die Zahl wieder auf 20 herabgesetzt war und diese sich in der Kaiserzeit erhalten hat.

<sup>242</sup>) Dig. L, 4, 8. vgl. mit Tiv Caji. LIII. 28. u. Dig. IV, 4, 1. Fünfundzwanzig Jahre waren befanntlich auch die aetas Senatoria. (Div Caji. LII. 20. Tac. Ann. XV, 28. Hist. IV. 42.)

<sup>243</sup>) Quaestor Caesaris: Pliu. Epist. VII, 16. ober principis: Tac. Ann. XVI, 27. Ulpian. in Dig. I, 13, 1. §. 2. 4. Jujchr. bei Gruter 366, 1. 457, 6. 465, 3. Crelli 723. 750. 3139. 3410. 5449. 5999. 6051. 6501. 7066.; auch Quaestor candidatus principis: Gruter 379, 7. 421, 3. Orelli 2379. 2761. 3134. 3382. 6006. 6007. 6498. u. j. w. Bgl. auch Crelli 1188. Tac. Ann.

XVI, 27. Suet. Tit. 6. Lamprid. Alex. Sev. 43. u. Lydus de mag-1. 28. Daß ihrer wenigstens zwei waren, ergiebt sich aus Plin. a. a. D.

- 244) Und daher auch unter einem neuen, im Lause des Jahres antretenden Kaiser sortdauert. So kommt z. B. auf einer Juschr. bei Fabretti p. 171. n. 326. n. Orelli 3128. ein Q(naestor) divi Aug. et Ti(b.) Caes. vor.
- 245) Suet. u. Tac. a. a. D. auch Suet. Oct. 65. u. Dio Caff. LIV, 25. LX, 2.. Unter Constantin war er eigentlich der Reichstanzler und einer der höchsten Würdeuträger.
- <sup>246</sup>) Gruter 348, 1. 354, 5. 399, 6. 476, 5. Orelli 1294. 2258, 2274, 3148, 3149, 3659, 5084, n. j. w.

247) Bal. Tac. Ann. XVI, 34. Dio Caff. LVIII, 4.

<sup>248</sup>) Quaestores consulis: Plin, Epist, VIII, 23, 5. Zac. Ann. XVI, 34.

<sup>249</sup>) Pfin, Epist. IV, 15, 8 ff.

'250) Lgs. oben S. 102. In der späteren Kaiserzeit waren die Quaestores urbani von asser Berbindung mit den Consuss gesöst und dem Praesectus urbi untergeben. Bgs. Cod. Theod. VI, 4, 1, 2, 7, 13, 17, 18, u. j. w.

251) Dio Caff. LIV, 36. Tac. Ann. III, 51.

252) Suet. Claud. 24.

- 253) Gic. Verr. I, 13. in. ad Qu. fr. I, 1, 3. ad Att. VI, 6.
   4. Dio Gaji. LIII, 28.
  - 254) Bgl. Cic. Verr. II, 4, 11. u. pro Planc. 41, 98.
- 255) Dennoch aber auch gewisse Insignien haben. (Tac. Ann. XI, 38. XVI, 33. Suet. Claud. 28.)
- 258) Viatores: Inschr. bei Gruter 627, 4. 6. 1027, 4. Orelli 3245. 3253. (Aus der Insch. 3245., wo ein tabularius viatorum quaest, vortommt, fieht man zugleich, daß fie ein besonderes Colle= ginm bilbeten. Wenn im Widerspruch mit diefen Insch. Barro bei Gellius XIII, 12, 6. jagt, die Quaftoren hatten weder lictores noch viatores, so bezieht sich dieg wohl blos auf die vorher erwähnte vocatio und prehensio, wogu fie dieje Diener nicht gebrauchen dursten.) Ihre praecones werden in der Lex Corn. de XX quaest. und ihre seribae ebend. u. bei Gic. Verr. III, 7,8, 181. 79, 183, ad Div. V. 20, 2. Liv. IX, 46. Suet. Claud. 38, Vesp. 3. Dom. 9. Plin. XXVI. 1, 3. §. 3. Plut. Cat. min. 16. Orelli 1184. 1549. 3242. 3756. u. fonst erwähnt. Anch die Quaftoren ber Provinzen erhielten ein paar Schreiber, und zwar durch das Loos. (Plin. Epist. IV. 12, 2.) Unter bem Beere von Schreibern (bie freilich auch unfern Secretairen, Registratoren, Canglisten u. f. w. entsprechen) icheinen die in mehrere Decurien mit eignen Borftebern zerfallenden scribae quaestorii die zahlreichsten gewesen zu fein. (Bgl. Rein in Pauly's Realenchff. VI. 1. S. 877.)

259) Bal. Band II. 3. 6 ff.

260) Was den Praef. urbi betrijft, vgl. Tio Caji. L11. 21. Spuumach. Epist. X. 22. Cajjiod. Var. III, 11. 12. Dig. I, 12, 1. s. 3.; hinjichtlich des Praef. praetorio aber Capitol. Ant. P. 8. Lamprid. Commod. 4. 6. 14. Alex. Sev. 21.

<sup>261</sup>) Stat. Silv. I, 4, 6. Gajjiod. Var. VI, 4. Symmach. Epist. X, 37. Lydus de mag. 1, 34, 38, vgl. Ammian. XXVIII. 1, über=

haupt aber Dig. I, 12.

- 262) So wie schon die Könige sür die Zeit ihrer Abwesenheit von Rom einen Praesectus urbis als Stellvertreter ernannt hatten (Iac. Ann. VI. 11. Liv. I, 59, 60. III. 3. 8. 9. 24. 29. vgl. Tion. Hal. II. 20. VI, 2. Pompon. in Dig. I, 2, 33.), so gesichah es auch zur Zeit der Republik, wenn einmal beide Consuln zugleich in's Feld zogen; doch mußten diese Stellvertreter der Consuln nach Rücksehr derselben wieder abtreten (Iac. u. Liv. a. a. C. Tion. Hal. VI. 13. VIII, 64. X, 23. 24.), auch alle wichtigeren Angelegenheiten, wenn sie nicht schleunige Erledigung erheischten, bis zu jener Rücksehr ausgesetzt sein lassen. (Liv. III, 9. 24.) Schon Jul. Cäsar hatte die Besugniß derselben erweitert (Suet. Caes. 76. Tio Cass. XI.III, 28. 48.), aber erst durch Augustus ward die Praesectura urbis ein stehendes Amt von großer Bedeutung. (Iac. Ann. VI. 11. Appian. B. C. V. 99. 142. Dio Gass. XLIX, 16. LI. 3. LII, 21. LIV. 6. 19. Suet. Oct. 37. Tib. 42. Bellej. II. 88. 127. Sen. Epist. 83, 12 s. Plin. XIV. 22, 28. S. 145.)
- 263) Dio Cass. III, 21. Tac. Ann. VI. 11. Lamprid. Alex. Sev. 19. Symmach. Epist. X, 22. Zuweilen wurden freilich auch unwürdige Männer aus niedrigem Stande zu dieser Würde ershoben, was aber stets große Mißbilligung sand. (Lopisc. Carin. 15. Dio Cass. LXXVIII. 14.)
- 264) Er zersiel in vier regiones suburbicariae (Tuscien, Picenum, Umbrien und Campanien), die jedoch ihre eigenen Statthalter hatten. (Cod. Theod. IX. 1, 13. XI. 16, 9. XIV. 6, 1. Tio Gaji. I.II. 21. Dig. I. 12, 1. §. 4.) Ueber die Ausdehnung dis zu 100 Mill. vgl. auch Coll. leg. Mos. XIV. 3, 2. Dig. I, 12, 1. §. 4. u. Gajjiod. Var. VI. 4. Gewiß aber irrt Burchardi Staatsu. Rechtsgesch. S. 191. u. 223., wenn er annimmt, daß die Jurisdiction des Stadtpräsecten über ganz Italien ausgedehnt worden sei. Bgl. dagegen Geib Erim. Proc. S. 441. Ebenso aber scheint auch Bethmann Dollweg Civilproceß I. S. 84. zu irren, wenn er die Ausdehnung der Gerichtsbarteit dis zum 100. Meilensteine schon unter Augustus bestehen läßt, da sie höchst wahrscheinlich erst unter Mare Aurel ersolgte. (Bgl. Tirtsen Die scriptores dist. August. S. 94 si.)
- <sup>265</sup>) Bgl. Dig. I. 12, 4. Cod. Theod. I. 6, 5 ff. Cod. Iust. I. 28, 3. Tio Gaff. L.II. 21. Gaffiod. Var. VI. 4. Sidon. Apoll. Ep. I. 9. IX. 17. Symmach. Ep. X, 26, 37 f. 43. 55. Man

tönnte ihn daher füglich den römischen Justiz- u. Polizeiminister nennen.

266) Tac. Hist. III. 64. (vgs. mit Dio Cajf. LV. 24.) u. Dig. I. 12, 1. §. 12. Ueber seine Posizeigewast vgs. außerdem Dio Gajf. LII. 21. Tac. Ann. VI. 11. Symmach. X. 71 ff. u. Dig. a. a. O.

267) Dig. a. a. D. §. 11.

- 268) Dig. ebend. S. 9. 11. u. 1, 12, 2.
- 269) Cod. Theod. XV. 1. Symmach. X. 45 j. Caffiod. 11, 34.

270) Cod. Theod. XIV. 9. Symmach. X, 25, 47.

<sup>271</sup>) Cod. Just. 1, 28, 4. Dig. I, 12, 1, \$, 9, 11-14.

272) Dig. a. a. D. S. 14. Cod. Iust. XI. 16, 2. Cassiod. IV, 22. Taher wird auch bei den Christenversolgungen gewöhnlich der Stadtpräsect als der verurtheilende Richter genannt. Bgl. 3. V. Martyrol. Rom. ad d. 21. Ian., 14. Febr., 20. Apr., 12. Iun., 23. Inn., 25. Oct., 22. Nov., 22. Dec., 25. Dec. u. j. w., auch Euseb. Hist. eccl. V. 21. überhaupt aber Corsini de Praesectis urbis p. XXXVII j. u. an vielen einzelnen Stelsen.

273) Siehe oben S. 105.

27.1) Siehe oben S. 98. Doch trat, seitbem die quaestiones perpetuae (vgl. das solg. Kap.) in Wegsall gekommen waren, auch die Eximinalgewalt des Senats hinter der des Stadtpräsecten, der nun selbst über die Senatoren richtet, immer mehr in den Schatten. (Vgl. Dio Cass. L.II. 21. Tac. Ann. XIV. 41. Dig. I. 12, 1. §. 5. 7. 10. 14. I. 15, 3. §. 1. 4.)

<sup>275</sup>) Dig. I. 12, 1. §. 1. 3. 13. Gajuŝ 1. §. 27. Cod. Theod. XVI. 5. 62. Ummian. XV. 7. XXVI. 3. XXVIII. 1. Serodian. II.

13. Brocop. Hist. arc. 9.

276) Lgs. oben S. 104. Neber die Jurisdiction des Stadtprätors auch in späterer Zeit vgl. Böcking zur Not. dign. I. p. 181 f. u. besonders II. p. 172 f. 179 ff.

<sup>277</sup>) Dig. I. 12, 1. §. 1. 2. 7. 8. 10.

<sup>278</sup>) Cod. Iust. XI. 16, 2. Cod. Theod. I. 10, 4.

<sup>279</sup>) Cod. Iust. III, 24, 2, 3, Cod. Theod. II, 1, 4, VI, 2,

3 ff. 9. 12. 15. Symmach. X, 69.

- 280) In außerordentlichen Fällen auch in ganz Italien und selbst in außeritalischen Provinzen. (Dio Cass. LII, 21. Cod. Theod. XI. 30, 27. Cassiod. Var. VI. 4. Symmach. Ep. II. 30. 49. X, 51. Nov. Cod. Theod. LXI. S. 12. Bgl. Bopisc. Florian. 5. 6.)
- <sup>281</sup>) Dio Caji. LII, 21. Cod. Theod. XI, 30, 2. 3. 13. 17. 18. 27. 48. Cod. Iust. VII. 62, 17. Dig. IV. 4, 38. XLIX. 1, 1. §. 3. Symmach. Ep. X. 62.

282) Siehe oben S. 114.

283) Roch bedeutender aber wurde die Stelle später unter Constantin, wo der Stadtpräsect auch dem Senate gegenüber die Stelle des Kaisers vertrat, beständiger princeps senatus war, dessen Gerichtsbarkeit auch alle Senatoren sowohl in Civit= als in Eriminal= sachen unterworfen wurden, so daß er nun völlig als fast unum=

schränkter Justizminister dastand.

284) So wollte es bereits Augustus (Dio Gass. I.II. 21. 24.). Schon von Commodus an aber (Lamprid. Commod. 14.) sand wieder ein öfterer Wechsel statt. (Lgl. Dio Gass. IXXVIII. 14.)

285) Bgl. Capitol. Ant. Pius 8.

- 286) Dio Cajj. L.II. 24. Neber seine Einsekung durch Augustus vgl. auch Dio Cajj. L.VI. 26. Suct. Oct. 30. u. Appian. B. C. V. 132.
- 287) lleber den Löschapparat der Kömer vgl. Band 1. S. 10. mit Note 83. (wo noch Colum. X. 387. u. Dig. XXXIII. 7, 12. S. 18. 9, 3. §. 5. hinzugefügt werden fönnen) u. 84.

288) Paulus in Dig. I. 15.

289) Dio Cajj. LV. 26.

290) Dieß ist die Ansicht Presler's Die Regionen 2c. S. 95. (der überhaupt S. 94 st. zu vergleichen ist). Die tressliche Hauptschrift über diesen Gegenstand von Kellermann (Vigilum Rom. latercula duo Coelimontana) ist zu Rom 1835. Fol. erschienen. Nebrigens vgl. auch Band I. S. 62. Ann. 152.

291) Neber ihre vielen Chargirten mit besonderen Namen (auf Inschriften aus späterer Zeit) vgl. Kellermann p. 15—24. u. die Inschr. n. 1—97., auch Orelli 801. 1088. 1114. 1929. 2157.

3100. 3435 j. 3471 j.

292) Bgl. Dio Caji. LVIII. 9. 12. Tac. Hist. III, 64. 69.
 293) Bgl. Juichr. bei Kellermann Append. num. 15 – 20.

er jogar zum Tode verurtheisen. (Dig. XII. 4, 15.)

<sup>295</sup>) Dig. I. 15, 3. §. 1-3.

- 296) Dig. I, 15, 3. §. 1. Uebrigens vgl. über ihn auch Suet. Oct. 20. Dio Caff. I.II. 24. 33. I.V. 26. 31. Strab. V. 3, 8. p. 235. Cas. Inscher. b. Orelli 116. 801. 1088. 1111. 1929. 2720. 3100. 3456. u. öfter u. Böding zur Not. dign. I. p. 178.
- <sup>297</sup>) Liv. IV, 13. Zonar. VII, 20. Liv. Epit. CIV. Cic. ad Att. IV. 1, 6. pro domo 7, 14. Dio Cajj. XXXIX. 9. LIV. 1. Uppian. B. C. II, 18.

298) Dio Cajj. LII, 24.

Var. VI, 18.

- 299) Siehe oben S. 56.
  300) Dig. XIII. 7, 43. Ş. 1. XIV. 1, 1. Ş. 18. Cassiod.
- 301) Er konnte sogar die Todesstrase decretiren. (Dig. XLVIII. 2, 13. Cod. Theod. XIII. 5, 38. XIV. 4, 9. Cassiod. Var. VI. 18.) Daher wird ihm ius gladii beigelegt: Oresti 1091. 3169. 3191.
- 302) Cod. Theod. XI. 14, 1, XIV. 15, 2, 17, 2, 3, -- Amsmian. XXVIII, 1, 9 ff. Bgl. über ihn auch Böcking zur Not. dign. I. p. 177.

303) Dio Caff. I.II, 24. Tac. Ann. 1, 7.

304) Die Notit, dign. zählt 15 Arten jolcher Unterbeamten des Stadtpräsecten auf, von denen freilich wohl Manche erst späteren Ursprungs sind.

305) Suet, Oct. 37. Vitell, 5. Orelli 24, 60. 1506, 2273. 3109. 3111. 3265. u. öfter, vgl. Marini Atti II. p. 773. u.

Böding zu Not. dign. II. p. 199.

<sup>306</sup>) Enet. Oct. 37. Frontin, de aquaed, 97. p. 193. n. 99. p. 193. Drelli (753.) 5432. 5447. u. öfter. Bgl. Marini Atti

II. p. 801 f. n. Böding zu Not. dign, II. p. 183 ff.

307) Suet. a. a. D. Dio Cass. LVII, 14. Tac. Ann. 1. 77. 79. Orelli 1172. 2284. 2285. 3042. 3162. 4910. 5450. u. öfter. Aniangs waren es Mehrere (bei Tac. a. a. D. zwei, bei Dio Cass. a. a. D. jüns), seit Trajan aber wahrscheinlich nur Einer (Orelli 2275). Blos curatores alvei Tiberis et riparum kommen bei Orelli 2276. u. 6495., ein Praesectus curatorum alvei Tiberis bei Orelli 2275. vor.

308) Tac. Ann. XI. 35. Suet. Calig. 27.

309) Dio Cajj. LIV. 26. Dig. I. 2, 2. §. 30. Drelli 773. (1492.) 2246. 2274. 2369. 2760. 3044. 3186. 3713. u. öfter. Borher hatte es auch noch dergleichen Duunviros für die Straßen außerhalb der Kingmauern Roms gegeben, die aber (wahrscheinlich bei der Eintheilung der Stadt in 14 Regionen) von Augustus absgeschafft worden waren. (Dio Cajj. a. a. D.)

310) Lgf. Dig. XLIII, 11, 1. Tab. Herael, I. lin. 68.

- 311) Bgl. Suet. Oct. 30. Dio Cass. LV. 8. Orests 7. 18. 782. 813. 1385—88. 1530. 1659. 2746. 3198. 3220. n. öfter. Jede der 14 Regionen war in eine sehr verschiedene, von 7 bis 78 ansteigende Anzahl Quartiere (vici) getheilt, deren nach der Notitia und dem Curios. urbis später im Ganzen 307 waren, während die Zahl der Vicomagistri in assen Regionen gleichmäßig 48, also zussammen 672 betrug.
- 312) Dio Cajj. a. a. D. Bgl. Egger Recherches nouvelles sur l'hist, des institutions municipales chez les Romains (Append. II. zu Examen critique etc. Paris 1844.) p. 361 j.
- 313) Suet. Oct. 31. Ovid. Fast. V, 145. Marini in Visconti Mus. Pio-Clem. IV. p. 298 ff. Egger a. a. O. p. 367 ff. Preller Regionen S. 82 ff. Marquardt II, 3. S. 270. Daher heißen die magistri vicorum bei Orelli 1661. u. 2423 ff. auch magistri Larum. (Neber die Laren selbst vgl. Band II. S. 186. Note 281.) Ueber ihre etwaige weitere Thätigkeit vgl. Preller a. a. O. (der auf Suet. Oct. 40. 43. u. Tid. 76. verweist).
- 314) So schon nach August's Anordnung, damit die Macht eines Praef, praetorio nicht gar zu groß werde (Dio Cass. LII. 24. LV, 10. Lydus de mag. I. 15. II. 6.) und ebenso unter den meisten solgenden Kaisern. Denn wenn einmal ein Kaiser wagte,

diese Macht in die Hände eines Mannes zu legen, wie Tiberius (TioCass. LVII. 19. Tac. Ann. XII, 42.), Claudius (Tac. Ann. XII, 42.), Glaudius (Tac. Ann. XII, 42.), Galba (Tac. Hist. I, 13.), Antoninus Pius (Capitol. Ant. Pius 8.) und Septim. Severus (Dio Cass. LXXV. 14.), so überzeugte man sich doch bald von der Gesährlichseit dieser Maßregel und kehrte wieder zu der ursprünglichen Zahl zurück. (Suet. Calig. 56. vgl. mit Zonar. XI. 6. — Tac. Ann. XIV, 51. vgl. mit XII. 42. Tio Cass. LXII. 13. Plut. Gald. 8. — Tac. Hist. II. 92. III. 55. — Dio Cass. LXVII, 15. — Gruter p. 365, 19. vgl. mit Spartian. Hadr. 9. — Capitol. Ant. P. 8. — Capitol. Ant. Ph. 11. 22. Gruter p. 258, 8. — Dio Gass. LXXIII. 15. — Lamprid. Alex. Sev. 19. Zossun. I. 11.) Unter Commodus (Herodian. I. 9. vgl. mit Lamprid. Commod. 6.) und Didius Julianus (Spartian. Did. Iul. 3. vgl. mit 7. u. Sept. Sever. 6.) waren erst zwei, dann aber gar drei und unter Constantin vier Praesecti praetorio.

315) Dio Cajj, LII, 24. LV. 10. Suet. Tit. 6. Capitol. Pertin.

2. Lamprid. Commod. 4. Tac. Hist. IV. 68.

310) Dio Caji. LII. 24. LV, 10. Suet. Oct. 49. Lydus de mag. II, 6. 13. Daher auch Praef. praetorianarum cohortium (Suet. Tit. 4. Dom. 6.), praetorianis impositus (Tac. Ann. XI. 31.), dux militum praetorianorum (Capitol. Max. 14.) genaunt.

317) Suet. Tib. 37. Tac. Ann. IV. 2. lleber die castra

praetor. vgl. unten Kap. 20.

318) Tieß war der Hauptgrund ihrer io gewachsenen Macht. (Bgl. Herodian, VII, 6. Lamprid, Commod. 4. Martial, VI. 76.

Aujon. de Caes. ep. 23.)

319) Dio Caji. LVII, 19. LVIII. 4. LXXII. 9. LXXV, 14. 15. Tac. Ann. IV. 1. 2. VI. 8. Lamprid. Commod. 5. Plut. Galb. 8. Herodian. V, 1. Aur. Bict. de Caes. 9. Zojim. II. 32. Lydus de mag. I. 14. II. 6—9. Cajjiod. Var. VI, 3.

320) Jac. Ann. VI. 15. Guet. Claud. 12. Dio Cajj. LX. 23.

321) Dio Caff. LXXIX. 1. Erst Alexander Severus verlieh ihnen auch die Senatorwürde. (Lamprid. Alex. Sev. 21.)

322) Tio Caji. LII, 24. Zojim. II. 32. 33.

323) Bule. Gall. Avid. Cass. 5. Capitol. Gord. 28. Ammian. XIV, 10. XVIII. 2. XX. 4. 8. Zosim. IV. 10.

324) Dio Cajj. I.II, 24. Zojim. II. 32.

325) Herodian. IV. 12. Lydus de mag. 1, 14. Neber ihre Civisjurisdiction unter Hadrian und den Antoninen vgl. Tosith. Hadr. sent. 5. 8. u. Capitol. Ant. Ph. 11., und über ihre Criminaljurisdiction unter Commodus Lamprid. Comm. 5. (vgl. auch Herodian. I. 8. u. Tio Cass. LXXV. 15.). In Bezug auf spätere Zeiten siehe unten Note 329.

<sup>326</sup>) Dofith, Hadr. sent. 5, 8, Capitol. Ant. Ph. 11. Dio Caji. LXXV, 15.

327) Caffiod. Var. VI, 3. Ludus de mag. II. 16. Doch muß

dahingestellt bleiben, ob dieß schon unter den Antoninen der Fall war.

328) Im Zeitalter der Antonine nehme ich es nur für den Fall der Abwesenheit des Kaisers an. Seit Ende des 3. Jahrh. aber war es stets so, auch bei seiner Anwesenheit. (Cod. Theod. XI. 30, 16. Cod. lust. VII. 42. 1, 62, 32. Cassiod. Var. VI. 3. Ind. de mag. 1, 14.)

329) Seit Alerander Severus icheint dieje bochite Gerichtsbarfeit der Praef, praet, eine stetige und immer umfaffendere geworden zu fein. Am Ende des 3. Jahrh, haben fie das Recht, felbst Rescripte zu erlaffen (Cod. Inst. 1, 26, 2, 111, 1, 16, VIII, 21, 27, Nov. 105 ff.) und die Todesstrafe zu verhängen (Dig. II, 1, 3. XXXII, 1, 1.) und bilden mit ihrem Confilium das oberfte Gericht des Reichs (Spartian, Pesc. Nig. 7. Sidon, Apoll, Ep. I, 3. V. 10. Caffiod, VI. 12. Bal, Gothofred, zu Cod, Theod, VI. 15.1. Deshalb wird nun diefe Stelle nicht mehr mit Rriegsleuten, fondern mit Rechtsgelehrten, wie Paulus, Ulpinianus und Bapinianus, besetzt (Spart. a. a. D. Herodian, IV, 12. Bofim, I, 11.), fo daß fie ihren militärischen Charafter völlig verlor. Endlich ging auch die gange Finang= und Provinzialverwaltung auf die Praef, praet. über, deren nun vier waren, Praef. Galliarum (in Trier), Italiae (in Rom oder Mailand), Illyrici (in Sirmium) und Orientis (in Constantinopel). Bgl. Zofim. II. 32. Böding zur Not. dign. 1. p. 120. u. 163 ff., überhaupt aber Geib Gesch. d. rom. Erim.=Proc. S. 431 ff.

330) Zosim. IV, 45. Doch nahmen die Kaiser dabei zuweiten auch auf die Wünsche des Senats oder der Prätorianer selbst Rück-

sicht. (Spartian. Iul. 3. Lamprid. Alex. Sev. 19.)

331) Dio Caff. LII, 24.

<sup>332)</sup> Besonders in späterer Zeit. (Lamprid. Commod. 4. 6. 11. Alex. Sev. 21.)

333) So verwaltete z. B. Gavius Maximus unter Antoninus Pius 20 Jahre lang die Praefectura praetorii. (Capitol. Ant.

Pius 8.)

- 334) Erst seit Alexander Severus, der die Senatorwürde mit dieser Präsectur verband (s. oben Note 321.), stand ihnen auch der latus clavus zu.
- 335) Lydus de mag. II, 13. Symmach. Ep. I. 1. Sidon. Apoll. Carm. XV, 154.
- 336) Dio Caij. LXVIII, 16. Herodian. III, 11. Plut. Galb. 8. Anjon. Caes. ep. 23. Lydus de mag. II, 9. In der spätesten Kaiserzeit gehörte zu seinen, wie zu des Praef. urdis Insignien namentlich auch eine prächtige Karosse (carpentum). (Bgl. Bopisc. Aurel. 1. Ammian. XV, 7. Symmach. Ep. X, 24. Cassiod. Var. VI, 4. Cod. Iust. XI, 19. Nov. 72, 1.)

337) Cod. Iust. XII, 53. Nov. Valent. III, 22, 65. Caffiod.

Var. XI. 18 ff. llebrigens muß freilich bahin gestellt bleiben, ob wirklich alles im Terte über diese Präsecten Mitgetheilte auch

ichon von den Zeiten ber Antonine gilt.

338) Dio Caji, LIII. 18, LIX. 3, LX. 1, LXIII. 29, LXIV, 8, Tac. Ilist, 1, 47, II, 55, IV, 3, Spartian, Did, Iul. 3, Heisgabus legte sich alle selbst bei (Tio Gaji, LXXIX, 2.), später aber wurden sie wieder decretirt, (Camprid, Alex, Sev. 1, 2, 8, Gapitol. Max, et Balb. 8, Bopisc, Prob. 12.)

339) Tac. Ann. I. 1. 2. Dio Gaff. LIII. 17. 18.

340) (Dio Caff. LXVII. 8.) Jac. Ann. 1. 1. u. 9. Suet. Calig. 1. Dvid. ex P. I. 2, 123. Hor. Od. I. 2, 50. Phadr. V. 5, 17. Mart. VI. 4, 1, IX. 7, 2, X. 34, 1, u. j. w. Oresti 616, 788, 792, 795, 933, 1007, u. öfter. Andre Titel dejjelben waren: Imperator: Appian. Praef. 6. Dio Caff, LIII. 17. LVII. 2. Suet. Tib. 26. vgl. mit Jac. Ann. I. 9. Mon. Aucyr. 1. 22. Müngen bei Edhel D. N. VI. p. 140 ff. VIII. p. 346. u. Inichr. bei Orelli 596 ff. u. 1029 .: Caesar (welchen Ramen bis auf Rero gewöhn= lich nur der designirte Thronfolger führte, mahrend der regierende Kaiser Augustus genannt wurde): Suet. Galb. 11. Mart. I. 4, 1. 11, 1. II. 2, 4, 91, 1. III. 95, 5. IV. 8, 9. u. j. w.), auch ver= bunden Imperator Caesar auf einer Ungahl von Inichr. (vgl. Drelli Index p. 58-85.); in den ersten Jahrh, zuweilen auch dominus; Dio Caff. LVII, 8. Mart. IX. 84, 2. Aur. Vict. de Caes. 39. Lydus de mag. 1. 6. Inschr. bei Orelli 1109. 1146. Der Name Augustus (d. i. der Geheiligte, Anbetungswürdige) war nicht Amtstitel, jondern ein bem Octavianne vom Cenate und Bolte beigelegter erblicher Beiname (Dio Gaff, LIII, 16, 18, Guet, Oct. 7. Tib. 26. Bellej. II. 91. Genforin. de die nat. 21.), den aber alle jolgende Kaifer beibehielten (Lamprid, Alex. Sev. 10. vgl. eine Menge Bufchr. u. Müngen: Orelli a. a. D. u. Gethel Doct. num. VI. p. 88. VIII. p. 354 ff.) und von M. Aurel und V. Berus an auch adoptirte Thronfolger und faiferliche Bringen führten. (Ammian. XXVII. 7.) Die spätesten Kaiser nannten sich perpetuus oder semper Angustus und daber ichreibt sich (weil man den Ramen fälschlich von augere statt von angur herleitete) der Titel der romijch deutschen Raifer ,allzeit Mehrer des Reichs".

341) Bgl. oben C. 100. n. Band 11. C. 244.

312) Dio (5ajj. LIV. 10.

- 343) Dio Gaff. I.H. 41. I.VII. 2. 8. Bgl. Rote 340.
- 314) Taher haben manche Kaiser dieses imperium auch schon aus die von ihnen designirten Thronfolger übertragen. Bgl. Echhel Doct. num. VIII. p. 354.
  - 345) Dio Gaff. LIII. 17.
- 346) Daher wurden auch die Kaiser, wenn sie Rom verlassen hatten, zuweilen Proconsuln genannt. (Dio Cass. LIII, 17. 32. LXXIX. 2.) Nebrigens war diese proconsularische Gewalt schon

bem Augustus vom Senate auf Lebenszeit verliehen und dabei festgeseht worden, daß er sie auch in der Stadt behalten sollte. (Dio

Caff. LIII, 32.)

347) Bgl. Dio Caff. LII, 21. Caffiod. Var. VI, 4. Bopisc. Flor. 5. 6. Symmach. Ep. II, 30. 49. X, 51. Nov. Cod. Theod. 61. §. 12. Später fanden diese Appellationen bei dem Praefectus praetorio statt (Cod. Theod. XI, 30, 27. vgl. Symmach. Ep. X, 58. 60.).

348) Capitol. Ant. Ph. 6. Gbenfo war jehon unter Tiberius dem Cäjar Germanicus (Tac. Ann. 1, 14.), unter Claudius dem Cäjar Rero (Tac. Ann. XII. 41.) und unter Hadrian dem Cäjar Antoninus Pins (Capitol. Ant. P. 4.) das imperium proconsulare verliehen worden.

319) Augustus verschmähte den Titel censor und wollte, wie vor ihm schon Jul. Cäsar (Suet. Caes. 76.), nur praesectus morum genannt werden (Suet. Oct. 27. vgl. auch Dio Cass. LIV, 2. 10. 16. 30. LIII, 18. u. j. w., der mit dem Worte reports nicht den Titel, soudern nur die Sache bezeichnet, da er LIV, 2. die Gensur selbst im J. der Stadt 732. od. 22 v. Chr. aushören läßt. L. Munatius Plancus und P. Nemilius Lepidus waren die letzen gewählten Censoren (Dio Cass. a. D. Suet. Oct. 37. Vellej. II, 95.). Spätere Kaiser, wie Clandius (Suet. Claud. 16.), Vitellius (Tac. Ann. XII. 4. Hist. I. 9.), Vespasian (Suet. Vesp. 8.), Titus (Suet. Tit. 6. Orelli 751. 752.) u. Nerva (Orelli 780.), haben sich allerdings ausnahmsweise auch Censor genannt und Domitian nahm sogar den Titel censor perpetuus an (Suet. Dom. 18. Dio Cass. LIII. 18. Orelli 766. 768.); Trajan aber wollte nicht einmal praesectus morum heißen. (Plin. Paneg. 45.)

350) Bgl. z. B. Capitol. Valeriani 2. Neber die Art, wie der Cenfus in der Kaiferzeit vorgenommen wurde, val. oben S. 49.

u. unten Kap. 20.

351) Schon Augustus machte mehrmals von diesem Rechte Gebrauch (Dio Cass. LII, 42. LIII, 17. LIV, 13. 14. 26. LV, 13. Suet. Oct. 35.) und ließ sich noch besonders eine praesectura morum decretiren. (Dio Cass. LIV, 10. 30. Suet. Oct. 27.)

352) Bgl. Band I. S. 104. u. Band II. S. 248.

353) Bgl. Band II. S. 2.

354) Dio Caff. LI, 19. Suet. Tib. 11.

355) Tac. Ann. III, 56. Bopisc. Tac. 1. Bellej. II, 99. Schon Augustus war Tribunus plebis perpetuus. (Dio Cass. LIII, 32. Tac. Ann. III, 56.)

356) Bgl. überhaupt Dio Caji. a. a. D. u. XLIX, 15. LIII.
 17. 32. Tac. Ann. I, 9. 13. III, 56 f. Hist. I, 47. Mon. Aneyr.
 II, 20. III, 12. 15. Bopisc. Tac. 1. u. oben S. 98. u. 109.

357) Dio Caff. LIII, 17. Bgl. Eathel Doct. num. VIII. p. 391—449., besonders p. 398. 405. 414. mit Tac. Ann. I, 9. Bon Augustus an (der die tribunitia potestas am 27. Juni 731. oder 23. n. Chr.

erhielt) bis Antoninus Pius wurden die Regierungsjahre vom Tage der Berleihung dieser potestas an gerechnet, Anton. Pius aber traf die Aenderung, daß diese Rechnung nur für's erste Jahr gelten, das zweite Jahr aber vom 1. Januar beginnen sollte. Bgl. Böckh Corp. insc. Gr. n. 3457.

<sup>358</sup>) Dio Caji. LIV. 12. 28. (vgl. mit Bellej. II, 90.) LV. 9. 13. LVI. 28. Tac. Ann. I, 3. 7. 10. III, 56. Suet. Oct. 27.

Tit. 6. Plin. Pan. 6. Capitol. Ant. P. 4.

359) Augustus wurde am 6. März 742. oder 13. v. Chr. beständiger Pont. max. (Dvid. Fast. III. 420. u. dazu Merfel p. XLI. u. Foggini Fastorum anni Rom. etc. Rom. 1779. p. 23.) und seitdem blieben es alle solgenden Kaiser, selbst noch die ersten christlichen. (Zosim. IV. 36. Drelli 1080. 1117. 1118. Bgl. überhaupt Echel Doct. num. VIII. p. 380—390.

360) Dio Cajj. LIII, 17. Lamprid. Commod. 12. Orelli 650. 764. Majjei Mus. Ver. p. 95. n. 4. Bgl. auch Marini Atti 1.

p. 153 f.

361) Dio Caif. LIII. 17. LIV. 27. Suet. Oct. 31.
 362) Durch eine supplicatio: Cod. Iust. I, 19, 20. 21.

363) Bgl. oben E. 82. Note 169.

364) Euct. Oct. 33. Claud. 14. 15. Ner. 15. Dom. 8. Dio Gaji. LIII. 21. LVII. 7. LX. 4. LXVI. 10. LXIX. 7. LXXVI. 17. LXXVII. 17. Epartian. Hadr. 8. Cod. Iust. I. 14, 12. IX. 51, 1.

365) Dig. IV. 4, 18. §. 4. XLIX. 2, 1. §. 4. Cod. Theod. II. 1, 9. 7, 1. XI, 30, 16. Cod. Iust. I. 19, 1. 22, 1. 2. III. 11, 2. VII, 63, 2. Hin. Epist. VII. 6. Spartian. Alex. Sev. 4. Lgl.

Inschr. b. Orelli 367. 4031.

366) Bgl. Sen. de clem. II, 1. Plin. Epist. X. 97. 98. Amsmian. XXIX. 1, 38. Dig. XLIX. 1. Cod. Theod. XI. 29. 30. Cod. Iust. VII. 61. 62. Ramentlich wurde wegen Capitalitrajen eines Decurio aus dem ganzen Reiche an ihn berichtet (Dig. XLVIII, 8, 16. 19, 27. §. 2. 21, 2. §. 1.); aber auch in zweifelhaften Civiljachen wurde oft unmittelbar an ihn referirt. (Plin. Epist. X. 97. 98. Dig. I, 18, 14. Coll. leg. Mos. I, 11.)

367) So erklärten z. B. einige Kaiser, daß sie von dem ihnen zustehenden Rechte, selbst über Senatoren die Todesstrafe zu vershängen (Dio Cass. LIII. 17.) nie Gebrauch machen würden. (Dio

Caff. LXVIII, 2. LXIX, 2. Spartian. Hadr. 7. Sever. 7.)

368) Bgl. oben S. 97. mit Note 82.

369) Dio Caff. LII, 15. LIV, 10. LVI, 38. Lex de imp. Vespas, in Haubold's Mon. leg. p. 223. Gajuš I, 5. Dig. I, 2, 2. S. 11, 12, I, 4, 1.

370) Dio Caff. L.H. 15. 34. 38. L.H. 18. 28. Dig. I, 3, 31. Lex de imp. Vesp. a. a. D. Tac. Ann. XII. 5. Svartian. Carac. 10. 371) Dio Caff. L.H. 31.

37.) Angust's Plan war es unstreitig, eine Monarchie mit Erbsolge zu gründen (wie auch der von seinen Nachsolgern beibehaltene Familienname Caesar und Beiname Augustus zeigt: vgl. Note 340.); doch wurde derselbe durch das frühzeitige Aussterben seiner Familie mit Nero vereitelt.

373) Dio 6ajj. LV. 13, LXI, 1, LXVIII, 3, 4,

371) Suet. Galb. 11. Tae. Hist. I. 15. 29. Dio Caff. LXVI, 1.

373) Mon. Ancyr. tab. III. Tac, Ann. I, 3. Lamprid. Commod. 2. Crelli 21. 634. 637 f. 640. 642. 742. 743. 942 f. 965. 995. 1045. Seit Caracalla behielten auch die Kaiser diesen Titel bei. (Crelli 930. 951. 1026. u. Münzen bei Echel Doct, num. VIII. p. 378 ff.) Bgl. Band II. S. 250.

376) Bgl. oben G. 114. u. 115.

377) Aur. Bict. de Caes. 13. Spartian. Act. Ver. 1. 2. Ca=

pitol. Ver. 1. Bopisc. Carin. 16.

378) Diese waren die ersten eigentlichen Mitregenten im römisichen Reiche. (Spartian, Hadr. 24. Ael. Ver. 5. Capitol. Ant. Ph. 7. Entrop. VIII. 9. Anmian. XV. 8. XXV. 5. XXVI. 1. XXVII,

6. XXX. 10. Bojim. IV. 1.

379) Bgl. 3. B. Capitol. Ant. Ph. 18. mit Suet. Oct. 6. u. Vesp. 7. Schon bei Lebzeiten wurden ihnen zuweilen in den Provinzen Tempel erbaut und Priesterthümer eingesetzt (Dio Cass. LI, 20. Suet. Oct. 52. 59. Tac. Ann. 1, 10. IV, 37. Aur. Vict. de Caes. 1. Böck Corp. I. Gr. I. n. 478. II. n. 2696. 3542. 3569.), auch Festipiele angeordnet (Dio Cass. LI. 20. Suet. Oct. 59. Böck III. n. 4039.).

380) Bgl. Band II. S. 35 ff. 96, f. u. anderw. und eine Menge von Inschr., auf denen die Kaiser als divi Augusti er-

icheinen. (Orelli Index p. 58 ff.)

Benn, wie schon bei Claudius (Div Cass. LX. 1.) u. Galba (Tac. Ilist. 1. 4.) und später nicht selten, die Prätorianer oder das Heer den Kaiser ernannte (vgl. Ammian. a. a. O. Zosim. 1. 7. II. 43. III, 9. 36.), so war dieß nur ein revolutionärer Act, und auch in diesem Falle vindieirte sich der Senat das Recht, ihn zu bestätigen. Eine sreie Wahl des Kaisers durch den Senat sand freilich nur selten statt. (Vopisc. Tac. 2—9. 12. Aurel. 40 s. Florian. 5 s. Prob. 10.) Uebrigens vgl. oben Note 78.

## 19. Rapitel.

## Verwaltung Italiens und der Provinzen.

Das römische Reich bestand in den Zeiten der Republik noch aus drei gang verichiedenen Theilen, der Stadt Rom, welche damals allein den Staat bildete, dem diefem Staate unterworsenen übrigen Italien und endlich den von ihm unterjochten Propingen. Seit Einführung der Monarchie hat nun allerdings eine Berichmelzung dieser drei Theile zu einem Reiche ftatt= gefunden, immerhin aber findet fich doch in ihrer Berfaffung und Verwaltung noch ein bedeutender Unterichied. Die Stadt Rom mit ihrer nächsten Umgebung bis zum hundertsten Meilen= iteine 1) bildet als Residenz des Raisers und Git des Senats und der höchsten Magistrate, die nicht Stadt=, sondern Staats= behörden find, noch immer den nicht blos vor den Provinzen, joudern auch vor dem übrigen Italien wesentlich bevorzugten Mittel= punft des Reichs und der Staatsverwaltung; aber auch das nbrige Italien, wogn feit dem 3. der Stadt 711 auch Gallia cisalpina (Oberitalien zu beiden Geiten des Badus) gehört,2) welches bis dahin noch als auswärtige Proving betrachtet wurde, hat immer noch vor den Provinzen bedeutende Vorrechte, die fich zunächst auf drei Sauptpuntte guructführen laffen. Zuerst nämlich ift der Bodens Italiens, jo weit er nicht den Göttern geweiht oder Staatsaut ift, wirkliches Gigenthum der Bürger, der Boden der Brovingen aber Gigenthum des Staats, jo daß den einzelnen Bewohnern nur der Befit und Riegbrauch desfelben zufteht; fodann gablen die Ginwohner Italiens, wie wir gleich jehen werden, weniger Steuern, als die Provingialen, ba Rom. 3. Band.

fie namentlich von der Grundsteuer befreit sind, und endlich er= freuen fich die italischen Städte noch einer bis zu einem gewissen Grade felbstständigen Berwaltung ihrer innern Angelegenheiten, womit auch eine etwas ausgedehntere Jurisdiction verbunden ift, während die Provinzialstädte in beiden Beziehungen hinter ihnen gurnichstehen; wenn auch nicht geleugnet werden foll, daß die Gründung der Monarchie die Berhältniffe Italiens und der Brovingen einander fehr genähert hat. Was nun zuerft die Berwaltung Italiens betrifft, welches feit Angustus in eilf Regionen getheilt ift,3) jo hat die Kaiserherrichaft größere Gin= heit und Ordnung in fie gebracht. Schon Sadrian hatte diejelbe sammt der höheren Jurisdiction (mit Ausnahme des Stadtgebiets von Rom) vier Consularen übertragen;1) da fie fich aber der Rechtspflege zu wenig widmen konnten, fo hat unfer jetiger Monarch in Folge seiner großen Fürforge für Lettere mit ihrer Function mehrere rechtstundige Männer betrant, die auch den Titel inridici führen") und von deren Auxisdiction im nächsten Kapitel die Rede sein wird. Die früheren Verhältniffe der einzelnen Länder Italiens vor ihrer Unterwerfung unter römische Herrschaft sind möglichst geschont worden und es haben daher die verschiedenen Bölkerschaften nicht nur ihre alten Namen, sondern auch einen Schatten der früheren Bundesverfassunge) mit den darauf bezüglichen religiösen Festen? behalten, wie es denn überhaupt besonders das Religionswesen ift, worin man den früheren Zeiten Rechnung getragen hat. Chenfo aber ist auch die Minicipalversassung der einzelnen Städte, deren jede jammt ihrem Gebiete in Bezug auf die Berwaltung eine Einheit bildet, teineswegs aufgehoben, sondern nur den Statthaltern (Consulares oder Iuridici) untergeordnet worden ) und die Jurisdiction ihren Magistraten, wenn auch mit wesentlichen Beschränkungen, erhalten geblieben, den Statt= haltern aber ist ihr Wirkungsfreis genan vorgezeichnet,9) und in den wichtigften Fällen haben fie dem Raifer felbft die Ent= scheidung zu überlassen und sich nach dessen Rescripten zu rich= ten.10) Cammtliche Ortschaften Italiens laffen fich ber Große und Bedeutung nach in drei Sauptflaffen zerlegen, 1) größere Städte (urbes oder oppida), d. h. Colonien, Municipien und Bräfecturen, die ihr eignes Territorium, einen Senat und eigne Magistrate besitzen und von denen gleich genauer gehandelt werden

wird, 2) fleinere Städte (fora, conciliabula und castella), 11) die als Mittelpuntte für Meffen und Märtte und Berfehrsorte für die umwohnende ländliche Bevölkerung zwar auch eignes Stadtgebiet,12) einen Senat,13) Bürgerversammlungen 14) und selbst= gewählte Obrigkeiten, 15) aber doch keine jelbstständige Ber= waltung und keine eigne Jurisdiction 16) haben, jondern in beiden Beziehungen vom benachbarten Sauptorte abhangen, gu bessen Territorium sie gehören, und 3) Flecken und Dörser (vici und pagi), 12) welche wieder an ein forum voer conciliabulum gewiesen sind, und in ihm in Bezug auf den Markt, 18) die Truppenaushebung, 19) die Gerichte 20) und den Berkehr unter einander ihren Mittelpunkt sinden, aber doch auch Gemeinde vorsteher (magistri) mit Markt- und Ortspolizei21) und einen Gemeinderath haben 22) und Versammlungen unter freiem Himmel halten,23) zu denen fie durch Hörnerschall zusammenbernfen werben.21) Bur erften Klaffe gehörten 1) Colonien, die wieder in zwei Gattungen zerfielen, nämlich a) römische Bürgercolonien, b. h. Städte, in welchen aus Rom ausgewanderte Bürger angefiedelt wurden, die auch in Rom selbst alle mit dem Bürgerrechte ver= bundene Privilegien, aljo auch das Stimmrecht in den Comitien und das Recht fich um Chrenftellen daselbst zu bewerben, behielten, wogegen aber freilich auch ihr der Mutterftadt nach= gebildetes Gemeinwesen25) in völliger Abhängigkeit von dieser jtand,26) und b) lateinische Colonien, d. h. Städte, die entweder ichon vor der Unterwerfung Latiums von dort aus gegründet, oder von Rom angelegt, aber nur mit dem hinter dem römischen Bürgerrechte weit guruckstehenden ius Latii 27) beschenkt worden waren. 2) Municipien oder Städte, deren Bewohnern das römische Bürgerrecht und alle dadurch bedingten andern Rechte verliehen, aber meistens auch ihre alte Berfaffung und ihre eigenen Gesetze, Jurisdiction und Obrigfeiten und somit eine größere Selbstftändigteit gelaffen wurde, jo daß ihre Lage eigent= lich eine weit günstigere war, als die der Colonien,28) und 3) Präfecturen, d. h. Städte, die ohne eigene Obrigseiten, wenigstens ohne höhere Magistrate und Oberrichter, durch einen ihnen von Rom gesendeten und in der Regel vom Stadtprator ernannten 29) Praefectus verwaltet wurden und die nur ausnahmsweise die römische Civität ohne Stimmrecht erhielten. wie es überhaupt gang vom Senate abhing, in wie weit fie

ihr altes Gemeinwesen behalten follten, jo daß jie alfo den beiden andern Rlaffen von Städten wesentlich nachstanden.30) (Gine vierte Rlaffe von Städten, die civitates foederatae, die blos in einem Bundnig mit Rom ftanden, ihre freie ftadtifche Berwaltung, eigne Gerichtsbarkeit und einen folchen Grad von Selbstständigkeit behalten hatten, daß fie sogar das Münzrecht besagen und mit Befreiung vom Dienste im romischen Beere nur Sulfstruppen ober mit Matrofen bemannte Schiffe zu stellen brauchten, 31) ist in Italien schon frühzeitig ver= jchwunden und größtentheils in lateinische Colonien oder Mu= nicipien verwandelt worden, während sich in den Provinzen noch mehrere derselben finden.) Aber auch der Unterschied zwi= ichen jenen drei Klassen hat sich, seitdem nach und nach allen Einwohnern Italiens das volle römische Bürgerrecht ertheilt worden ist,32) unter der Kaiserherrschaft, die überhaupt eine arokere Centralifation und Gleichförmigkeit der Berwaltung herbeigeführt hat, allmählich verloren, jo daß es jett eigentlich gar feine Prafecturen mehr giebt, 33) und auch die Colonien als Municipien ericheinen, Lettere aber mit Aufgeben ihrer alten Borrechte in das Berhältniß der Colonien zu Rom getreten find. Da, wie ichon gejagt, die Berfaffung der Colonien eine bloje Nachbildung der römischen ift, die durch ein Gesetz des Julius Cafar vom 3. 709 nen geregelten 34) Berhältniffe der Colonien und Municipien aber fich jett in Bezug auf Comitien, Senat und Magistrate im Ganzen völlig gleichen, jo vertritt in beiden Rlaffen von Städten ein Collegium von Decurionen als Repräsentanten der Gemeinde die Stelle des römischen Senats und an feiner Spike stehende Duumviri oder Quatuorviri 35) die der Consuln, Bratoren und Aedilen in Rom. Die Mitglieder des Ordo Decurionum, 36) bisweilen auch Senatus und Curia genannt, 37) deren Zahl gewöhnlich bis Hundert ansteigt, 38) werden durch den höchsten Magistratus der Stadt39) aus der Rlaffe der wohlhabenderen Bürger, die wenigstens ein Bermögen von 100,000 Sestertien besitzen mussen,40) besonders mit Rück-sicht auf solche, die bereits ein städtisches Amt bekleidet haben,41) auf Lebenszeit gewählt 42) und die Ramen der Gewählten nach der Zeit des Eintritts in's Collegium in ein Album ein= getragen,43) da sich nach dieser Ordnung auch die Abstimmung und die Vervilichtung Magistrate zu übernehmen richtet,44) jo

daß die Wahl zu Letteren eigentlich nur noch leere Formalität ift. Dieje Decurionen berathen unter Borfit der eben genannten Magistrate die städtischen Angelegenheiten 15) und ihre Beschlüsse, zu deren Fassung wenigstens zwei Drittel derselben anwesend sein müssen, 46) werden in das Stadtbuch eingetragen. 47) Die zehn exsten Decurionen bilden einen engeren Ausschnft. 48) Alle Colonien und Municipien haben in der Regel vier hohe Magi= strate (Quatuorviri), von denen zwei die Nemter der Consuln und Prätoren in ihrer Person vereinigen, die beiden andern aber die Stelle der Nedilen vertreten. 49) Jene heißen Duoviri oder Dunmviri 50) und vollständiger mit dem Zusage iuri dicundo,51) bisweilen jedoch auch mit Beibehaltung des gemein= jamen Ramens Quatuorviri iuri dicundo. 52) worunter keineswegs vier Berjonen, sondern eben nur jene zwei zu verstehen sind. Sie sind die höchsten Magistrate der Colonien und Municipien, 53) welche in einzelnen Städten auch unter verschiedenen andern Namen (selbst als Pratoren und Dictatoren) vorkommen,54) werden gleich den übrigen Magistraten am 1. Juli eines jeden Jahres 55) von den Decurionen aus ihrer eigenen Mitte 56) stets nur auf ein Jahr gewählt, <sup>57</sup>) das auch mit ihren Namen bezeichnet wird, wie in Rom mit den Namen der Consulu, <sup>58</sup>) und treten ihr Amt am 1. Januar an, <sup>59</sup>) sind Vorsitzende des Seznats, <sup>60</sup>) den sie auch zusammenberusen, führen die Oberaussicht über die ganze städtische Verwaltung und bis zu einem gewissen Grade das Cherrichteramt, 61) und da sie in ihren Städten die Stelle der Consulu und Prätoren einnehmen, ist ihnen auch das Recht zugestanden sich der toga practexta62) und zweier Lictoren zu bedienen, die jedoch nur Stöcke, nicht Fasces tragen dürfen, 13) indem sich die Jurisdiction jener Magistrate, denen nnr die Entscheidung von Civilsachen zusteht, nicht bis zum ius gladii oder dem Rechte über Leben und Tod erstreckt, wie sie denn überhanpt die Untersuchung und Bestrasung aller größeren Civilvergehen den Iuridieis, die der Griminalfälle aber dem Praefectus praetorio in Rom überlaffen müffen. 61) Da sie aber genöthigt find öfters Festspiele zu geben und dem Bolte Ge-schenke zu machen, 65) so ist ihre Würde gerade keine sehr gesuchte. 66) Die nächsten Magistrate sind die beiden dem Range nach unter jenen stehenden Daumviri 67) oder gewöhnlicher mit Beibehaltung des gemeinschaftlichen Namens Quatuorviri aediles

oder aediliciae potestatis,68) welchen, wie den Aedilen in Rom, die Stragen=,69) Marft=70) und Banpolizei mit ber Aufficht über den Straßenbau, 71) richtige Maße und Gewichte, 72) öffent= liche Gebäude 73) und Bäder, 74) ferner die Sorge für die Gestreidezufuhr, 75) die Vertheilung der Getreidespenden 76) und die Beforgung der öffentlichen Spiele77) übertragen ift. In manchen Städten aber, 3. B. in Arpinum, Cicero's Baterftadt, 78) find mit Wegfall der Duumviri iuri dicundo dieje Nedilen die höchsten, 79) auch mit der Jurisdiction betrauten Magistrate, 80) die dann Aediles iuri dicundo heißen. 81) Zuweilen find auch die Geschäfte der Aedilen mit dem Umte der gleich zu erwähnenden Quinquennalen vereinigt, die dann den Titel Aediles guinquennales führen. 82) (In den früheren Brafecturen gab es feine solchen Duumviri und Quatuorviri, sondern die gange Verwaltung und Juftiz lag in der Hand des Praefectus; doch fand fich auch in ihnen ein Senat und gewisse städtische Obrigkeiten unter= geordneter Art.)83) Ferner begegnen uns in allen jenen Städten zwei oder vier Quinquennales.84) welche den römischen Censoren entsprechen85) und diesen Namen führen, weil sie nur aller fünf Jahre gewählt werden, obgleich fie ihr Umt blos ein Jahr lang verwalten, 86) jo daß es in den übrigen vier Jahren un= beiekt bleibt. Sie halten den Cenfus und jenden die Cenfusliften nach Rom,87) verfassen, da die Wahl der Decurionen, wie die der Senatoren in Rom, durch einen Census bedingt wird, das Album oder Verzeichniß derselbenss) und haben die Aufficht über die öffentlichen Gebäude. 89) Uebrigens muffen alle diese höheren Magistrate vorher Decurionen gewesen sein 90) und das 25. Lebensjahr erreicht haben, 91) und, wie in Rom, findet ein Aufsteigen darin statt, jo daß höhere Chrenamter erft nach den niederen erlangt werden fonnen. 92) Zu diesen höheren Magistraten kommen nun noch verschiedene niedere Beamte ohne Chrenrechte, nämlich Quaftoren oder städtische Raffen= und Steuerbeamte, 93) die jedoch einem, zwar gewöhnlich aus der Bahl der Decurionen genommenen, aber vom Kaiser ernannten 94) und mit der Oberleitung der städtischen Finangen betrauten curator reipublicae untergeben sind,95) und verschiedene andre Curatoren für das Getreide= und Marktwefen, die Beauffichti= gung ber öffentlichen Gebäude und Baber und andre bergleichen Geschäfte. 96) Dag endlich alle diese Beamten auch ein gahl=

reiches Dienstpersonal (officium municipale) von Protofollanten, Schreibern, Rechnungsführern u. j. w. haben,97) versteht jich wohl von jelbit. Die fleineren Städte (fora und conciliabula) haben zwar auch einen Senat von Decurionen98) und städtische Unterbeamte, wie die eben Genannten, deren Bahl fich natürlich deito mehr vermindert, je fleiner die Orte find, aber feine höheren Magistrate, sondern werden von den Dummviri oder Quatuorviri des Hauptorts, zu dem fie gehören, mit verwaltet, die in ihnen Gerichtstage abhalten, 99) zuweilen aber auch Stell= vertreter (praefecti) dahin fenden, um die Rechtspflege zu üben. <sup>100</sup>) In den Flecken und Dörfern concentrirt sich die ganze Berwaltung in der Person des Magister vici oder pagi, <sup>101</sup>) während dieselben ihr Recht in den benachbarten größeren Orten zu suchen haben, denen fie zugewiesen find. - Was nun die übrige Bürgerichaft der größeren italischen Städte betrifft, jo zerfällt sie in zwei Klassen, denn auch in ihnen giebt es eigentlich dieselben Stände, wie in Rom. Wie wir nämlich gesehen haben, daß die Decurionen den römischen Senat vertreten, jo findet iich in Colonien und Municipien auch eine Art von Ritter= stand 102) als Mittelglied zwischen Senat und Plebs. Es sind dieg die jogenannten Augustales. 03) d. h. wohlhabendere Bür= ger (besonders auch Freigelassene, 104) die nicht Decurionen werden können 105) und doch einen Borzug vor gewöhnlichen Bürgern zu haben wünschen), welche in Folge der allgemein verbreiteten göttlichen Berehrung des Augustus und im Sinblick auf die Sodales Augustales in Rom<sup>106</sup>) als ein zahlreiches und förmlich organi= sirtes Collegium<sup>107</sup>) sich die Besorgung des Cultus des Augustus und der unter die Götter versetten Raiser überhaupt 108) gur Aufgabe machen und ihnen zu Ehren an gewiffen Tagen Opfer und Gaftmähler anftellen und öffentliche Spiele feiern. 109) Ihre Ernennung erfolgt auf Lebenszeit110) durch den Senat der Deeurionen, 111) und fie haben eine bestimmte Summe als Gin= trittsgeld zu erlegen, das jedoch nicht in ihre eigene, von Quästoren verwaltete Kaffe112) fließt, sondern dem Minnicipalsenate zur Berfügung steht,113) und ihnen auch von den Decurionen erlassen werden kann. 111) Sie haben jährlich wechselnde 115) Borsteher, Seviri benannt, 116) die von den Decurionen gewählt werden, 117) nicht aber schon zu dem Collegium zu gehören brauchen, 118) und gleichfalls ein Antrittsgeld zu zahlen haben,

das auch ihnen oft erlaffen wird. 119) Den dritten Stand 120) endlich, den populus oder die plebs. bilden die municipes ichlecht= bin genannten 121) und als jolche von den blojen Injaffen (incolae) verichiedenen Bürger, 122) deren Rechte fich nicht blos durch die Geburt fortpflanzen, 123) sondern auch durch Freilassung 124) und durch Adoption eines Abkömmlings einer fremden Stadt, 125) nder auch durch sonstige Aufnahme eines solchen in den Communalverband (allectio inter cives)126) gewonnen werden fönnen. Dadurch aber verliert ein Solder nicht bas Bürgerrecht in feiner Bateritadt, fondern bleibt Bürger von beiden Städten und tann auch in beiden, nur nicht in demielben Jahre, Ehrenämter befleiden. 127) ist aber freilich auch den bürgerlichen Lasten beider unterworfen. 128) Die incolae, die nicht mit den sich blog vor= übergehend in den Städten aufhaltenden Fremden zu verwechseln find 129) haben alle Leiftungen der Bürger zu erfüllen, 130) da= gegen aber auch die Anwartschaft auf städtische Nemter und Ehrenstellen. 131) Sind fie aus einer andern Stadt übergefiedelt, jo haben fie, jo lange fie noch nicht Bürger ihres neuen Wohnorts geworden find, nicht nur beifen Laften, sondern auch die ihrer Geburtsstadt zu tragen, denn sie dürfen allerdings gleich= zeitig incolae mehrerer Orte fein, 132) in den Volksversammlun= gen aber haben fie keine Stimme, was jedoch wenig fagen will, da die Comitien felbit, seitdem ihnen das Recht Gesethe zu geben und den Senat und die Magistrate zu wählen entzogen worden ift, fait alle Bedeutung verloren haben. Bon der beichränkten Inrisdiction der Städte ift vorläufig ichon oben die Rede gewesen, genauer aber wird im folgenden Kapitel davon gehandelt werden. Sinfichtlich der Abgaben find die Bewohner Italiens den Bürgern Roms ziemlich gleich und beffer gestellt, als die Provinzialen. Bon der Grundsteuer sind auch fie befreit; da= gegen haben fie in Folge des von Augustus eingeführten all= gemeinen Reichstenfus, der sich gleichmäßig über Rom, Italien und die Brovingen erftreckt und in den größeren Städten 3taliens, wo sich auch die Einwohner der umliegenden fleineren Ortschaften cenfiren laffen muffen, 133) von den Quinquennalen gehalten wird, 134) die Kopfsteuer 135) zu entrichten, wie sie natürlich auch den meinen Lesern schon bekannten außerordent= lichen Abgaben, der vicesima hereditatum und manumissionum u. j. w., 136) jowie allen indirecten Steuern 137) unterworfen

jind. 138) Augerdem haben fie freilich auch noch Communal= abgaben zu gahlen, die, gleich den Zinfen vom Bermogen der Stadt 139) und den Pachtgeldern von städtischen Grundstücken, 140) nicht in die Staats=, jondern in die Stadtfaffe fliegen, 141) aus welcher hauptjächlich die Kosten des Sacralwesens 142) und der öffentlichen Bauten, 143) zu denen jedoch, sofern es Renbauten jind, erft die kaiserliche Erlaubnig eingeholt werden muß, 144) ferner der Getreidevertheilungen 145) und der Erziehung armer Kinder 146) bestritten werden. Zuweilen werden die Ginkunfte der Städte auch an publicani verpachtet. 147) Manche Perjonen, wie Verzte und Lehrer, find von den Communallasten befreit. 148) Die Anshebung zum Kriegsdienste in den romischen Legionen erfolgt in allen größeren Städten nach den Tribus, 119) wird aber nur im Nothfall vorgenommen, ba die Stalifer für verweichelt gelten, und man das Heer lieber nur aus den fräftigern Provinzialen rekrutirt. 150) Das Sacralwesen ist in affen italijchen Städten möglichst geschont worden und alle haben in diefer Beziehung ihre Selbstständigteit, ihre eignen Priefterthumer, ihre religiösen Refte und Spiele behalten 151) und die Wahl der Priester steht den Decurionen zu. 152) Riemand aber wird sich darüber wundern, daß daneben auch ächt römische, ja selbst fremdländische Gulte, namentlich die der Besta, der Salier und Anperci, 153) jowie der Jis 154) Eingang gefunden haben; und wie verbreitet der Cultus des Augustus und seiner vergötterten Rachfolger ift, haben wir ichon oben gesehen. Cowohl in dieser, als in mancher andern Beziehung stehen sie seit Hadrians Zeiten den Colonien und Municipien der Provinzen völlig gleich, zu denen wir unn übergeben.

Das römische Reich umfaßt nämlich in allen drei Weltstheilen nicht weniger als 47 ihm nach und nach meistens durch Eroberung unterworsene, doch anch ein paar in Folge freiwilliger Unterwersung oder des Testaments ihrer Beherrscher einsverleibte Provinzen, 155) von welchen die Kaiser eils dem Namen nach noch durch den Senat verwalten lassen, die übrigen aber unter eigne Verwaltung genommen haben, worauf sich der Unterschied zwischen senatorischen und kaiserlichen Provinzen gründet, dessen schwischen seinmal gedacht worden ist, 156) und der nur darin besteht, daß in ersteren der Senat, in letzteren aber der Kaiser die Statthalter ernennt, woraus senen, wie wir

gleich seben werden, größere Rosten erwachsen, als diesen, wäh= rend fonft die Berhältniffe beider einander fast völlig gleichen. 157) Die Statthalter aber find in den fenatorischen Brovingen aewesene Consulu oder Prätoren, in den kaiserlichen aber Legaten (ebenjalls theils consulares, theils practorii) oder Procuratoren des Raisers, und darnach unterscheidet man wieder consularische. pratorische und procuratorische Provinzen. Bon den senatori= ichen find mir zwei (Asia und Africa) confulariiche. 158) von den faiferlichen aber zwölf, fo daß fich die Bahl der drei Arten faiserlicher Provinzen ziemlich gleich verhält (zwölf, dreizehn und eilf). In diesenigen Provingen, worin entweder der feind= feligen, wenigftens zweifelhaften Befinnung der Bewohner felbit oder drohender Rachbarvölker wegen die Unterhaltung eines Deeres nöthig ift, und die deshalb fait fammtlich faiferliche find, 159) werden mit Militaircommando bekleidete Broconfuln oder Legaten, in die friedlichen aber Proprätoren oder Brocuratoren als Civilbeamte gesendet. In die senatorischen Brovinzen, die jekt proconfularische heißen, während die faiserlichen den Ramen consularische und prätorische führen, 160) gingen zur Zeit der Republik die Conjuln und Brätoren, welche um die Provinzen loften, unmittelbar nach Riederlegung ihres Amtes in Rom zu ihrer neuen Bestimmung ab, jeht aber müssen bereits fünf Jahre nach Berwaltung ihres städtischen Umtes verfloffen sein, 161) ebe fie fich als Statthalter in die Provingen begeben können, und es lofen fodann zuerft die beiden ältesten Consulare um die consularischen, dann die ältesten Brätorii um die prätorischen Provinzen, 162) doch führen auch Lettere als Statthalter den Titel Proconful 163) und unterscheiden fich von den wirklichen Proconfuln nur dadurch, daß fie blos fechs Lictoren 164) und nur über ein kleines Militaircommando gur Aufrechthaltung der Ordnung zu verfügen haben, jene aber ein Seer befehligen und von zwölf Lictoren begleitet find. Ihre Berwaltung der Provinzen dauert blos ein Jahr, 165) und dieß ift der Hauptgrund, weshalb die Ginwohner der senatorischen Provinzen schlimmer daran sind, als die der kaiserlichen, und aus ihnen hänfiger Klagen nach Rom gelangen, indem die Mehr= gahl der Statthalter dieß eine Jahr dazu benutt, fich möglichft zu bereichern und die Provinzen, auf denen ohnehin die Aufbringung des größten Theils der Staatsausgaben laftet, un=

gebührlich auszusaugen, 166) obgleich nicht zu verkennen ist, daß fich durch die geordneteren Zustände der Kaiserzeit die Lage der Provinzialen gegen frühere Jahrhunderte im Ganzen wesentlich gebeffert hat. Die kaiserlichen Provinzen werden durch vom Raijer felbit 167) auf unbestimmte Zeit ernaunte Stellvertreter beffelben unter dem Titel legati Augusti pro praetore 168) per= waltet, die er im Umte lägt, jo lange es ihm aut bünft. 169) In die größeren Provingen, in denen mehrere Legionen garnifoniren, fendet er Confularen, 170) in die fleineren aber, für welche eine Besakung von einer Legion genügt, gewesene Brätoren, 171) zuweilen auch blos gewesene Quaftoren oder einfache Senatoren, 172) ja in einzelnen Fällen felbit bloje Ritter: 173) und dieß Berhältniß consularischer und prätorischer Provinzen bleibt in der Regel ftets daffelbe,174) wenn nicht, wie in neuester Zeit, ein ausbrechender Krieg eine Menderung darin nöthig macht und jelbst zu Berwandlung einer jenatorischen Proving in eine faiser= liche Beranlaffung giebt. 175) Zuweilen wird auch einem Legaten die Berwaltung von ein paar Brovinzen übertragen. 176) Uebrigens führen diese Legaten, obgleich sie nicht Magistrate des Bolfs, sondern gleich den Praesectis urbi und praetorio nur kaiserliche Beamte find, 177) dennoch alle ohne Unterschied jechs Lictoren mit fasces und tragen den purpurfarbigen Weld= herrumantel (paludamentum) 178) und ein Schwert als Zeichen des ihnen zustehenden ius gladii, 179) während die Proconsuln der senatorischen Provinzen jest mit der militärischen Gewalt auch diefes friegerischen Schmuckes entbehren, dabei aber sich eigentlich doch einer größern Selbstständigkeit erfreuen, als Jene, die bei allen Sachen von einiger Bedeutung erft nach Rom berichten und die Entscheidung des Raisers einholen muffen. 180) Bu diesen beiden Urten faiserlicher Provingen aber fommt nun auch noch eine dritte, in denen der Charafter des Landes und feiner Bewohner ein Abgehen von den gewöhnlichen Formen nöthig macht. Solche Länder, wie 3. B. Negypten und früher auch Judaa - das jedoch jett, nachdem das Bolk der Juden feit der Zerstörung von Hierosolyma 181) durch Titus in seiner Beimat jo gut als ausgerottet ift, 182) von den Zeiten Hadrian's an als Syria Palaestina 183) burch einen faijerlichen Legaten ver= waltet wird -, 181) deren starr an ihren alten Gebräuchen und Ginrichtungen haltende Ginwohner fich nur mit großem Wider=

itreben der römischen Provinzialversassung fügen würden und deren Gigenfinn doch möglichst zu schonen ift, aber auch manche fleinere Provingen, wo diefer Grund wegfällt, 185) werden von einem dem Raifer perfönlich verantwortlichen und mit besonderer, die Gigenthümlichkeiten der Proving berücksichtigender Bollmacht versehenen faiserlichen Procurator186) (in Negypten Praefectus genannt)187) verwaltet, der in ihnen gewissermaßen die Rolle eines Vicefonigs ipielt, und durch fein außeres Auftreten nicht an den römischen Statthalter erinnern foll, im Gangen aber doch dieselbe Stellung einnimmt, wie die Statt= halter der übrigen Provinzen. Jeder Statthalter, welches Ranges und Namens er sei, hat die gesammte Berwaltung der Proving in Finang-, Polizei- und Juftigfachen, jedoch ift biefes ihm verliehene imperium mir auf den Umfreis seiner Proving beidränkt, außerhalb welcher er als Privatmann gilt, 188) auch führt er es nicht eher, als bis er in derselben angekommen ist. 189) llebrigens empfängt auch jeder vom Kaifer seine Instruction 190) und muß in allen darin nicht vorgesehenen Fällen erft bei ihm aufragen. 191) Reben biefen Statthaltern fungiren nun in allen Brovingen auch verschiedene Unterbeamte und zwar in allen jenatorijchen zuerft als Gehülfen, besonders bei der Rechtspflege, und nöthigen Falles als Stellvertreter 192) des Statthalters mehrere Legaten, gewöhnlich senatorischen Ranges, 193) deren Bahl von den Umitänden und dem Willen des Senats abhängt, 194) meistens aber drei, 195) die vom Senate, jedoch mit Berücksichtigung der Wünsche des Statthalters ernannt werden, 196) jo daß fie fast als von diesem gewählt betrachtet werden fönnen, 197) jedoch einer Bestätigung durch den Kaiser bedürfen, 198) und zwar in einem engen Berhältnig zu dem Proconful stehen, 199) aber doch als seine Untergebenen gelten, 200) und nicht eher, als er selbst, die Broving verlassen dürfen; 201) ferner ein202) den Statthalter aus Rom in die Proving beglei= tender und meinen Lefern schon bekannter203) Quaftor für die Finanz= und Polizeiverwaltung, 204) und außerdem noch kaiser= liche Procuratoren, d. h. von den eben genannten Procuratoren wesentlich verschiedene Finanzbeamte, die, unabhängig vom Proconful, 205) nur mit den an den faiserlichen Fiscus zu zahlenden Abgaben und mit Berwaltung der Domainen des Kaijers zu thun haben, und entweder Ritter 206) oder Freigelaffene 207)

jind; 208) in allen faijerlichen aber jo viele Legati. als Legionen in der Provinz stehen,209) die als Beschlähaber dieser Truppen-förper sowohl von den obigen Legati Augusti pro praetore als von den vorhin genannten Legaten der Proconfuln in den Brovingen des Senats wohl zu unterscheiden find, und ftatt ber Quaftoren 210) abermals Procuratoren, die hier die gesammten Finanzgeschäfte besorgen 211) und in Sachen des kaiserlichen Fiscus auch eine Gerichtsbarkeit haben. 212) Dazu kommt end= lich noch in allen Provinzen ein zahlreiches Personal von Licto-ren, Ausrusern (praecones). Schreibern, Dollmetschern (interpretes) und öffentlichen Dienern (apparitores), selbst Merste und Haruspices, 213) welche zusammen unter dem Ramen der cohors praetoria begriffen werden, 214) zu der jedoch in den taijerlichen Provinzen auch junge Leute ber höheren Stände gehören, die als Begleiter (comites oder contubernales) des Statt= halters in den Legionen desselben ihre ersten Ariegsdienste thun, 215) und denen eigentlich die gange Begleitung des Statt= halters ihren friegerischen Ramen verdanft. 216) Dag aber alle jene oberen und unteren Beamten, ja die Statthalter felbit, jett einen angemeffenen, oft fehr bedeutenden, jährlichen Gehalt aus der Staatsfasse beziehen, haben wir schon friiher gesehen. 217)

Auf welche Weise die Provinzialverfaffung in den eroberten Ländern eingeführt wurde, branche ich hier nicht auseinander zu setzen,218) da ichon seit länger als einem Jahrhundert fein neuer Zuwachs an Provinzen erfolgt und mithin feine neue Einrichtung einer jolchen nöthig geworden ift: ich beschränke mich daher nur auf die Bemerkung, daß auch hier, wie in Italien, die Nationalität der Ginwohner und die bestehenden Inftitutionen, jo weit möglich, geschont worden sind und daß die Römer mit großer Umsicht und Klugheit zu Werte gegangen sind, um die Provinzialen allmählich an römische Verfassung und Berhältniffe zu gewöhnen und fajt, ohne daß fie es felbst gemerkt haben, in Römer zu verwandeln, was freilich nur von denjenigen Ländern gilt, wo fie ichon einen gewiffen Grad von Bildung und nicht allgemeinen, hartnädigen und boswilligen Widerstand fanden. Daher ertlären auch die Statthalter in dem Edicte, welches fie vor ihrer Antunft in der Proving betannt zu machen pflegen,219) fast regelmäßig, daß sie die bestehenden Verhältnisse möglichst berücksichtigen und aufrecht erhalten wollen. 220) Bor Allem blieb das Religionsweien un= verlett und wurde nicht nur vom Senate, fondern auch später von den Kaisern anerkannt und bestätigt,221) daneben aber freilich auch die römischen Gulte, besonders der der Besta, ein= geführt, namentlich aber in vielen Städten Tempel für Roma und Augustus erbaut. 222) Dieje Städte heißen nun Metropolen und find der Mittelvunkt von manchen gemeinsamen Festlichfeiten der für diesen Gult bestehenden Westgenossenschaft, 223) (des commune oder zoeror der Proving), deren Bersammlung die Provinzialpriefter und ihre Unterbeamten wählt und Beichlüffe faßt über Errichtung von Tempeln und Statüen aus dem Bermögen des zoeror, über eine an den abgehenden Statthalter zu erlaffende Danksagung221) und Anderes dergleichen, und die das Recht hat, ohne vorher nachgesuchte Erlaubnig des Statthalters Gefandt= schaften an den Kaiser zu senden, 225) der auch seine Antworten direct an dieselbe richtet. 226) Der Oberpriester des Angustus heißt sacerdos provinciae,227) steht in hohem Unsehen und hat besondre Chrenrechte und Gerechtsame. Er wird aus den reich= ften und angesehensten Bersonen der Stadt gewählt, die bereits städtische Aemter betleidet haben,228) und vom Statthalter bestätigt, hat die Disciplinargewalt über alle Briefter der Broving, 229) verwaltet das Bermögen der Festgenoffenschaft, 230) führt den Borfitz in den Bersammlungen derselben 231) und bei den Spielen, 232) die er auf eigne Koften veranftalten ning, 233) Die Männer, welche dieje Stelle bekleidet haben, bilden als sacerdotales234) einen bleibenden Stand,235) der felbst vor den De= curionen den Vorrang hat,236) Steuerfreiheit genießt 237) und besonders zu Gesandtschaften an den Kaiser benutzt wird.238) — Nächst den religiösen Interessen aber haben auch die früheren politischen Berhältnisse der Brovingialen eine schonende Berücksichtigung erfahren, jo daß fie fich leicht der Täuschung bin= geben können, es bestehe noch ein Rest ihrer einstigen Gelbst= ständigkeit. So zeigt fich z. B. in meinem Baterlande selbst noch ein Schatten der alten Bundesversassung der Achäer. Böotier, Phocier,<sup>230</sup>) ja selbst der Bund der Amphittyonen dauert mit einigen Veränderungen noch fort<sup>240</sup>) und führt noch immer die Aufficht bei den pythischen Spielen.241) Auch bestehen bei uns noch immer Archonten, Irenarchen, Ephoren, Prhtanen, Agoranomen u. j. w., 242) sowie in Afrika Suffeten. 243)

Befonders aber erfreut fich Aegypten, die Kornkammer Roms, großer Begünstigungen und einer gang eigenthümlichen, seinen Berhältniffen entsprechenden Berfassung. Sier dauert nicht nur die alte Gintheilung des Landes in Romen und Toparchien mit Romarchen, Ethnarchen, Strategen u. j. w. noch immer fort,247) jondern auch die Berwaltung des als kaiferliche Domaine behandelten Landes ift von der aller übrigen Provinzen völlig verschieden und man gesteht den Gingebornen einen wesentlichen Untheil daran zu, obgleich freilich die Oberleitung doch immer in der Hand des oben erwähnten faiserlichen Prafecten liegt. Und daß wenigstens früher auch in Bezug auf Judaa ähnliche Ber-hältnisse stattsanden, welches selbst eine Zeit lang von eignen Königen als Bajallen des Kaisers regiert, später aber als Theil der Provinz Sprien von einem dem Statthalter dieses Landes untergebenen kaiserlichen Procurator verwaltet wurde, und wo der Hohepriester mit seinem Spnedrium als Richtercollegium eine bedeutende Rolle spielte, ist schon oben angedeutet worden. 245) Ferner haben auch in den Brovingen, wie in Italien, alle Städte ihren einheimischen Senat216) (Decurionen), aus welchem alle Gemeindeämter besetzt werden, und zum Theil auch ein= geborne Magistrate behalten, denen man nicht nur die Communalverwaltung, jondern felbst eine niedere Inrisdiction gelaffen hat, da neben den romischen Geseken (Senatsconsulten und kaiserlichen Edicten) für das ganze Reich 247) auch noch die alten Ortsgesehe in Kraft geblieben sind,248) sofern sie jenen nicht geradezu wideriprechen, während den Städten allerdings tein Recht zusteht in Municipalfachen neue Gesetze zu erlaffen, ohne sich erft an den Kaiser zu wenden und deffen Rescripte zu er= warten. Neberhaupt ift auch jene ihnen gelaffene Selbstständigkeit eigentlich doch nur eine scheinbare, da fie in allen Theilen der Berwaltung der Oberaufsicht und den Anordnungen des Statt-halters unterworsen sind.219) Die Beibehaltung einheimischer Behörden ift aber ein unumgängliches Bedürfniß für die römischen Statthalter, die bei ihrer meiftentheils nur furgen Amtsführung und mangelhaften Kenntniß der Berhältniffe ohne diefe Beihülfe einheimischer Behörden die Provinzen unmöglich gehörig regieren tonnten. Rur in einem Buntte tann von einer Schoming der Provingen taum die Rede fein, in Betreff des Steuer= und Abaabenweiens, obgleich auch hier ein Unterschied in der Be-

handlung der verschiedenen Land= und Ortschaften stattfindet. Die im Allgemeinen mit Abgaben ichwer beimgesuchten Brovinzialen haben nämlich außer der Abführung ihrer Communal= îteneru250) merît mancherlei bejondre Provinziallasten zu tragen. die theils in Naturallieferungen251) oder dafür zu zahlenden (Beldiummen252) an den Statthalter für deffen Hofhaltung (benn von einer folden läßt sich füglich sprechen), theils in Beiträgen jur Bervflegung der Garnisonen 253) und in den Koften für Augrnftung und Erhaltung von Kriegsschiffen 254) bestehen, wo iolche nöthia find, jodann aber namentlich fehr bedeutende Ab= gaben an den Staat zu leisten, nämlich Grund= und Ropfftener qualeich255) auf Grund eines in allen Provinzen stattfindenden (Senjus, 250) ferner ansehnliche Land= und Hafenzölle, 257) Ab= gaben von Bergwerken, Salinen u. f. w. Rimmt man nun noch hinzu, daß sich die Statthalter bei Erhebung der ihnen gesekmäßig zutommenden Lieferungen nicht selten,258) die publicani aber, an welche die zulett erwähnten indirecten Abgaben verpachtet find, in der Regel große Bedrückungen erlauben, 259) jo wird man leicht ermeffen, wie traurig die Lage vieler Brovingen sein mußte, wenn ein Kaiser auf dem Throne saß, der, jelbst wenig gewiffenhaft, auch blind war für Ungerechtigkeiten habsüchtiger Statthalter und Beamten. Anders freilich fteht es unter einer Regierung, wie die gegenwärtige, wo ftreng auf Befolgung der Gesetze gehalten und Migbräuchen aller Art durch faiferliche Berordnungen vorgebengt wird: denn allerdings fehlt es ichon feit alten Zeiten nicht an Gesetzen, die jenen Bedrückungen steuern sollen, und allen Provinzialen steht das Recht gu, fich über folche in Rom zu beschweren und beim Senate auf Schadenersatz zu flagen,260) wobei ihnen ein Sachwalter aus der Mitte des Senates felbst gegeben wird. 261) Auch fommt den Brovingialen dabei der Umstand fehr zu Statten, daß jede Broving in Rom einen ihr Interesse vertretenden Batron aus einem der edelsten und einflugreichsten Geschlechter hat, in welchen dieses Vatronat forterbt. 262) Migen aber auch einzelne Provinzen noch Grund zu Beschwerden haben, jo giebt es doch auch Bieles, was fie für die Opfer, die fie dem Staate bringen muffen, troften fann; denn die gegen fruber weit ge= ordneteren Berhältnisse und die geregeltere und verständigere Staatswirthichaft gang abgerechnet, ift auch durchaus nicht zu

verkennen, daß in der Kaiserzeit ungemein Vieles für die materiellen Juteressen der Provinzen geschehen und der Wohlstand derselben durch Besörderung der Bodencultur, durch Ansiedelungen und Gründung neuer Städte, durch Anlegung von Landstraßen und Häsen, durch Erössnung neuer Handelsverbindungen für den Absatz ihrer Producte u. s. w. in hohem Grade gehoben worden ist, 2009) so daß sie sich eigentlich nie wohler bezunden haben, als unter der Regierung billiger, gerechter und wohltvollender Kaiser.

Da nun aber manche Provinzialstädte auch von den porbin besprochenen Laften befreit find, jo muß auch noch von den verichiedenen Rlaffen derfelben die Rede fein. Auch in den Brovingen nämlich giebt es außer der Masse gewöhnlicher, weniger begünftigter Landstädte gleichfalls Colonien (und zwar ebenfalls theils mit römischem, theils mit lateinischem Bürgerrechte), 264) Municipien, freie und verbundete Stadte. In Bezug auf Berfaffung und Verwaltung stehen die Colonien und Municipien der Provinzen denen Italiens im Allgemeinen gleich, 26.5) nament= lich aber diejenigen, die auch mit dem ius Italicum beichenft worden sind, welches ihnen manche Borrechte vor andern verleiht,2 it) jo daß ich hierüber blos auf das oben Bemertte guructzuverweisen branche; nur hinsichtlich der Abgaben sind Erstere ungunftiger gestellt, als Lettere, indem auch fie neben der Ropfitener noch die Grundstener zu entrichten haben, 267) weshalb auch die Beteranen der in Italien ausgehobenen265) und stets bevor= zugten Prätorianer und cohortes urbanae mur in Italien, die der Legionen aber in den Provinzen angesiedelt werden, 269) aus denen fie auch größtentheils herstammen. Die meisten Colonien in den Provinzen sind nämlich in der Kaiserzeit angelegte Militärcolonien, 270) mit welchem allgemeinen Namen aber freilich auch einige wenige Pflanzstädte bezeichnet werden, in denen nicht ausgediente Soldaten, sondern, wie früher, befikloje Bürger von Rom angesiedelt wurden. 271) Der Zweck aller dieser seit den Zeiten der Gracchen, wo zur Behauptung Italiens teine Colonien mehr nöthig waren, auch in den Provinzen angelegten Colonien war nämlich ein doppelter, theits ausgediente Soldaten zu belohnen und arme Burger zu verjorgen, theils entvolferte Stadte mit nenen Bewohnern gu erfüllen, 272) Daß bei ihnen von einem Unterschiede zwischen Bürgereplonien und lateinischen Colonien nicht mehr die Rede fein tann, ergiebt fich aus dem oben Bemertten ichon von felbft. Ungleich größer, als die Zahl der Colonien, ift die der wenig= itens dem Ramen nach noch von ihnen verschiedenen Minni= civien. 273) die jedoch, obgleich jene feine wesentlichen Borrechte vor ihnen besithen, aus bloser Gitelfeit lieber Colonien zu beifen und Colonialversaffung zu erhalten wünichen, um sich einer engeren Berbindung mit der Hauptstadt rühmen zu können,274) jo daß bereits mehrere derfelben auf ihre dringenden Bitten in Colonien verwandelt worden find. 275) Reben Colonien und Manicipien giebt es mm auch in den Provinzen noch drei verichiedene Mlaffen von freien Städten, nämlich a) verbundete (civitates liberae et foederatae), die sich den Römern freiwillig angeschlossen276) und die römische Oberhoheit anerkannt haben277), und denen daber ihre alte Freiheit für alle Zeiten durch ein Bündniß verbürgt worden ift, so daß diese allerdings nur fleine Angahl von Ortschaften, deren Lage jener der verbündeten Orte Ataliens entspricht, unter allen Städten des Reichs in Bezug auf Unabhängigkeit die gunftigste Stellung einnehmen, 278) (was ich namentlich in meinem Baterlande von dem auch foust wesent= lich bevorzugten Athen279) behanpten darf), da sie sich nicht nur ohne Einmischung des römischen Statthalters nach eigenen Geseigen regieren, 280) sondern auch frei von allen Abgaben und itehenden, regelmäßigen Leistungen sind; b) nicht verbündete (civitates liberae schlechthin) 281) d. h. Städte, denen man als Belohnung für ihre treue Anhänglichkeit an Rom282) oder ihre freiwillige Unterwerfung283) Freiheit und Selbstftändigkeit ge= laffen oder wiedergegeben hat,284) wie namentlich vielen Städten Kleinasiens; 285) und c) civitates liberae et immunes. 286) oder Orte, denen neben den andern Borrechten freier Städte auch noch völlige Steuerfreiheit bewilligt wurde, unter denen ich nur das berühmte Minm nennen will. 287) Die Borrechte aller diefer freien Städte aber bestehen erftens in eigner und unbeschränkter Gerichtsbarkeit nach einheimischen Geseken, 258) denen selbst die in ihnen angesiedelten Römer unterworfen sind, 289) so daß dem Statthalter der Proving, der, wenn er sie einmal besucht, selbst ohne Lictoren erscheinen muß, 290) keinerlei Einmischung in diefelbe zusteht, 291) jodann in freiem Eigenthum, 292) also in Bezug

auf Grund und Boden auch Wegfall der Grundsteuer,293) und endlich in dem Freibleiben von einer römischen Besatzung,294) wozu bei den steuerfreien Städten sogar noch das Recht tommt, eigne Bolle, jowohl Safen=, als Ginfuhr= und Durchgangezolle, zu erheben, 295) während die schlechthin freien Orte neben der Kopfsteuer auch allen indirecten Abgaben unterworsen sind. 296) Von den verbündeten und stenersreien Städten dagegen werden nur außerordentliche Leistungen als Freundschaftsdienste ver= langt,<sup>297</sup>) 3. B. Stellung von Schiffen und Truppen oder Geld= beiträge zu ihrer Ausrüftung,<sup>298</sup>) Lieferung von Getreide bei allgemeinen Getreideeinkäusen für Rom,<sup>299</sup>) Aufnahme und Ver= pflegung durchreisender Beamten oder durchmarschirender Solda= ten 300) u. s. w. Alle jene Vorrechte aber können freilich auch den Städten wieder entzogen werden, wenn sie sich derselben unwürdig zeigen, und die Geschichte weiß von mehreren solchen Fällen zu erzählen. 301) — Neben diesen mehr oder weniger bevorzugten Ortschaften giebt es nun aber noch eine ungleich größere Anzahl gewöhnlicher Provinzialstädte, die zwar auch ihre Volksversammlungen, ihren Senat und einheimische Behörden, ja zum Theil jogar eine beschränkte Gerichtsbarkeit mit Anwendung eigener Gesetzeso2) und das Münzrecht haben, 303) aber doch in Allem dem Statthalter direct unterworsen sind, der nicht nur die Erlaubniß zu Bolfsversammlungen zu ertheilen 304) und die Wahl der Senatoren 305) sowie den Census zu beaus= sichtigen hat, 306) sondern dem selbst eine Revision ihrer innern Berwaltung 307) und das Recht zusteht, die Berwendung von Communalgeldern zu öffentlichen Bauten u. s. w. zu verbieten, 308) und die dabei in Bezug auf Abgaben die ungünstigste Stellung einnehmen, indem alle überhaupt bestehende Stenern von ihnen verlangt werden, so daß sie auch Bedrückungen am Meisten ansgesetzt sind. Die größten von ihnen sind gewöhnlich Convent-städte, in welchen der Statthalter bei seinen Rundreisen durch die Provinz Land- und Gerichtstage hält, 309) zu welchem Zwecke er in jeder derselben ein eigenes praetorium hat, worin er während seiner Anwesenheit wohnt, 310) die Beschwerden der zu dem Convente gehörenden Städte anhört, ihre Streitigkeiten ichlichtet311) und Recht spricht.312)

Was nun die Einwohner aller dieser Städte betrifft, so sind sie theils Römer, theils Eingeborne. Die Ersteren bestehen außer

dem Statthatter mit seinen Unterbeamten und Dienstpersonat beinnders aus den größtentheils dem Ritterstande gngehörigen Staatspächtern (publicani) und Banquiers (negotiatores), die jich majienhaft in ihnen angefiedelt haben, um den erschöpften Communal und Privatraffen der Provinzialen gegen Bucherginsen zu Sülfe zu tommen, wobei ihnen die publicani durch Hebergriffe und Bedrückungen aller Art wacter in die Sande an arbeiten pflegen, da den Ginwohnern oft der Muth fehlt, von dem ihnen zustehenden Rechte sich beim Raiser zu beschweren Gebrauch in machen, wenn der Statthalter ihre Klagen unbeachtet täßt und für die publicani und negotiatores Partei nimmt, 313) was in Folge des mächtigen Ginfluffes der Geldaristofratie, welche der Ritterstand bildet, 311) fast gewöhnlich der Tall ift. (10) 3n diesen beiden Rlaffen römischer Bürger kommen außer den Ginwohnern der Colonien ferner noch große Grund= besitzer, die ihre weit ausgedehnten Ländereien durch eine Menge von Eflaven behauen (affen. 316) und eine ansehnliche Zahl von Sandelsteuten, die fich in den Provinzen angefiedelt haben, um meistens sehr lohnende Handelsgeschäfte zu treiben. Obgleich mm alle diese römischen Bürger in Bezug auf die Abgaben und sonstigen Leistungen tein Vorrecht vor den Provinzialen haben, und auch die Truppenaushebungen unter ihnen jo gut stattfinden, wie unter diesen, 117) so sind sie doch hinsichtlich der Rechtspilege günstiger gestellt, als Jene, da ihnen, jo gut als ob fie in Italien lebten, das Appellationsrecht zusteht, auch wird überhanpt in ihrer Behandlung von Seiten der Beamten mit größerer Rücksicht versahren, und es ist daher kein Wunder, daß eine Menge von Provinzialen den Bunich hegt das römische Bürgerrecht zu erlangen, der ihnen auch gewöhnlich vom Raiser bereitwillig erfüllt wird, 318) weshalb sich so Ung= gezeichnete aus Dantbarkeit gleichjam als Freigelaffene deffelben zu betrachten und ihn häufig in ihrem Testamente zu bedeuten pflegen.319) Zur Bertretung der römischen Bürger sind in den Städten eigne Guratoren bestellt, 320) und sie felbst treten, wenigstens in größeren Städten, zu geschloffenen Bereinen oder Corporationen (conventus) zujammen, 321) um ihre gemeinjamen Intereffen malgrunehmen. Gbenso bilden auch die Juden in jeder Stadt, wo sie in größerer Angahl angesiedelt find, ein eignes Gemeinwesen, das nach vaterländischen Gebräuchen verswaltet wird und Abgaben für den Tempel in Hierosolyma einssammelt. 322) Wie sich die Verhältnisse der übrigen incolae oder nicht mit dem Bürgerrecht begabten Provinzialen in Bezug auf Unterthänigkeit, Abgaben, Rechtswesen u. s. w. gestalten, ist bereits oben gezeigt worden.

## Mumerkungen jum 19. Kapitel.

1) Bgl. oben S. 108. mit Rote 264.

") Oberitalien blieb als Gallia Cisalpina, auch nachdem der transpadanische Theil im J. d. Stadt 661. (od. 89. v. Chr.) das lateinische und der cispadanische das römische Bürgerrecht erhalten hatte und selbst als letteres im J. 705 auch auf den transpadanischen erstrecht worden war, dennoch bis zum J. 711., wo es endslich dem übrigen Italien gleichgestellt wurde, noch eine von einem Proconsul verwaltete Provinz, deren Lage sich durch Nichts von der der übrigen Provinzen unterschied.

<sup>3</sup>) Plin. III, 5, 6. S. 46., welcher in den folgenden Kapiteln Jialien nach diesen 11 Regionen beschreibt. Bgl. über sie Mar-

quardt III, 1. S. 59 ff.

4) Spartian. Hadr. 22. Capitol. Ant. P. 2. Appian. B. C. I. 38. Consulares von Campanien und Picenum ericheinen 3. B.

auf Juschr. bei Orelli 3164. u. 3171.

5) Capitol Ant. Ph. 11. vgl. Dio Caji. LXXVIII, 22. u. Fragm. Vat. §. 232. 241. Solche inridici finden sich bei Orelli 1178. 2377. 2702. 3044. 3143. 3173. 3177., es herrschen aber sehr verschiedene Ansichten über sie und namentlich ist es sraglich, ob ihrer auch nur vier oder mehrere waren und ob sie einsach an die Stelle der consulares traten, so daß sich blos der Titel geändert habe, oder ob man sich unter ihnen eine ganz neue Behörde zu denken hat. (Agl. besonders Dirtsen Die scriptores historiae Augustae. Leipz. 1842. S. 78—105. Nein in Pauly's Realenchel. IV. S. 630. u. Marquardt III, 1. S. 68.). Aus den genannten Inschen und der regio Transpadana. In der spätesten Zeit wurde Italien, wie die Provinzen, durch mehrere correctores verwaltet (Bopisc. Aurel. 39. Treb. Poslio XXX tyr. 24. Eutrop. IX. 13. Uur. Vict. de Caes. 35. Orelli 60. 1074. 1087. 1099. 1100.

1184. 3165. 3191. 6481. n. j. w.), deren Stellung jedoch von der jener juridiei wejentlich verschieden war.

6) Ein Practor Hetruriae XV populorum ericheint bei Orelli 3149.

7) Orelli 2182. Edict. Const. bei Orelli 5580. (commentirt von Mommien in d. Berichten d. k. sächh. Gesch, d. Wiss. 1850. S. 199 st.) Die feriae Latinae dauerten wahrscheinlich bis in s. 4. Jahrh. n. Chr. fort. (Lactant. Inst. 1. 21. vgl. mit Strabo V. 3, 5, p. 232. Cas.)

s) Dig. L. 1, 37, 2, 1, 7, 4, 3, §, 15, 8, 2, §, 10, 10,

2. §. 1.

9) Dig. L, 9, 1, 10, 6.

<sup>10</sup>) Dig. XLVII, 12, 3, §, 5, L, 1, 18, 24, 2, 3, 38, 4, 6,

11. 14. §. 4. 6. 6, 5. 7, 4. 8. 10, 5. pr. u. j. w.

11) Die conciliabula waren tleiner als die fora, standen ihnen aber sonst völlig gleich. Die Eigenthümlichkeiten der castella oder sesten Plätze lassen sich schwer bestimmen. Nach Savigny Verm. Schr. III. S. 331. hatten sie gleich den viel weder einen Senat noch Magistrate.

12) Lex Mamil, c. 3, in Grom, ed. Lachm, p. 263, (p. 167, Haub.)

13) Lex Iulia mun. lin. 83—88, 108—134, (p. 118, 122—127. Haub.)

11) Mit Stimmrecht: Lex Iulia mun, lin. 84, 130, (p. 118,

127. Haub.)

<sup>15</sup>) Lex Iulia mun, lin, 83—88, 130, 136 j. (p. 118,

127 j. Haub.)

16) Sie waren der Gerichtsbarkeit der größeren Stadt unterworfen, deren Gebiet sie zugetheilt waren. (Lex Iul. mun. lin. 119. p. 125. Haub. Lex Rubr. col. II. lin. 4. 31. 54. p. 151. 154. 157. Haub. Lex Mamil. c. 3. 5. p. 167 f. Haub.) Auch um sich censiren zu Lassen, mußten sie sich in jenen benachbarten Haubert begeben, dem sie zugewiesen waren. (Lex Iul. mun. lin. 142—158. p. 129 ff. Haub.) Manche von ihnen wurden später zu Muniscipien erhoben. (Frontin. de contr. agr. p. 19. Aggenus Urb. p. 86. Lachm.)

17) Auch vieus und pagus sind schwer zu bestimmende Begriffe, da beide Ausdrücke in verschiedenen Bedeutungen vorsommen, indem vieus bald einen Flecken mit eignem Senat (vgl. Band I. S. 264. Note 124.), bald ein Dorf ohne alle eignen Rechte (Frontin. p. 53. Lachm.), pagas aber bald einen Gan oder Compler mehrerer Flecken und Dörser, bald ein einzelnes Dorf bezeichnet. (Bgl. Boigt Trei epigraph. Constitutionen Constantins d. Gr. nebst einer Untersuch.

über die pagi und viei des rom, Reichs. Leipz. 1860.)

18) Liv. VII, 15. vgt. Paul. Diac. p. 38, 8. M. u. Jjid. XV, 2, 14.

19) Liv. XXV, 5. 22. XLIII. 14.

<sup>20</sup>) Giv. XL, 19, 37, Lex Mamil, c, 5, in Grom, ed. Lachm, p. 265, (p. 168, Haub.) <sup>24</sup>) Bgl. Band 1, S. 248, mit Rote 128, n. Boigt a. a. D. S. 219—226.

22) Boigt S. 227 282.

23) Bgl. Band I. S. 248, mit Rote 131, u. Boigt S. 226.

24) Philarch, 311 Berg, Geo. II, 382.

- 25) Geffius XVI, 13, 9, neunt fie effigies parvae simulacraque populi Romani.
- 26) Das Colonialwesen war ein altitalisches Justitut, beffen Vortheile die Römer fehr bald erkannten. Die ersten römischen Colonien waren nichts Anderes, als militärische Positionen in eroberten Ländern, um fich den Befit derfelben zu fichern und Bollwerfe gegen feindselige Rachbarvölker zu haben. Erft später wur= den fie auch aus andern Urfachen angelegt, um durch Krieg fast verödete Städte wieder zu bevölkern, um Rom durch Abführung gemeiner, besithloser und zu Aufruhr geneigter Elemente vor revolutionären Umwälzungen sicher zu stellen, endlich auch blos um sich bei der Menge beliebt zu machen, was besonders die Berankassung zur Auseanna von Beteranencolonien durch Männer wurde, die nach Alleinherrschaft oder wenigstens nach überwiegendem Ginflusse in Rom ftrebten. Diefe späteren Colonien alfo hatten gar feinen militärischen Charatter mehr, fondern waren eigentlich nur Berforgungsanstalten für die ärmeren Bürger und von gewöhnlichen Landstädten nicht verschieden. In den meisten derselben lebte neben den neuen Unfiedlern (meistens 300 an der Bahl) auch noch eine ihnen untergeordnete alte Bevölkerung, die den dritten Theil ihres Stadtgebiets an Jene abtreten mußte und zwar das Burgerrecht ohne Stimmrecht hatte,\*) aber feine eigne Gemeinde bilbete, fon= dern den römischen Behörden untergeben war. Sie waren in ihrer Verjaffung (f. oben) ein treues Abbild von Rom, dem fie Treue und Gehorjam schuldig waren (Dion. Sal. III, 10. Liv. XXVII, 9.), standen unter römischem Recht und römischen Gesetzen (Gellius XVI. 13, 9. Bellej. I, 14. Suet. Oct. 46.) und wählten sich einen vornehmen Römer jum Patronus (Dion. Sal. II, 2. Gic. p. Sulla 21, 60. Phil. II, 41, 107. Suet. Oct. 17. vgl. Orelli 140, 142, 491, 516, 1079, 3271, 3760, 3763-74, 3884.), ber fie beim Senate, als ihrer Oberauffichtsbehörde (vgl. Liv. XLIII, 1.), und wo es sonft nothig war, vertrat. Uebrigens gab es bis zur lex Iulia. welche allen lateinischen Ortschaften das römische Bürgerrecht ertheilte, neben den römischen Bürgercolonien auch weit zahlreichere lateinische Colonien (vgl. Liv. XXVII, 9 f. XXIX, 15. XXXIV. 42. XXXV. 9. XXXVII, 57. XXXIX, 55. XL, 34. 43. Enet. Caes. 8. Cic. p. Balbo 21, 48.), deren Ginwohner nur das ius Latii hatten und in mehrfachen Beziehungen, namentlich

<sup>\*)</sup> Tieß ist Madvig's (in der unten anges. Schrift S. 232—244.) und Marguardt's (III, 1. S. 16.) Aussicht, während Andere (wie Rein in Pauly's Realenchel. II. S. 506.) glauben, daß fie blos als peregrini gegolten hätten.

hinsichtlich ber Steuern, hinter benen ber Burgercolonien guruct= standen, zu denen fich aber bennoch, besonders in der letteren Beit nach dem dritten punischen Kriege, wo die Aussührung von Burger= colonien immer feltener murde, des ihnen mintenden Landbefikes wegen eine Menge armerer romischer Burger brangte. Bu biefen beiden Arten von Golonien fam endlich noch eine dritte, nämlich Die Militärcolonien, die gegen Ende der Republik von den fiegreichen Teldherren zur Belohnung ihrer Truppen auf fehr gewaltfame Weise angelegt zu werden begannen indem man die alten Ginwohner oft ohne Weiteres vertrieb und ihre Lündereien unter die Beteranen vertheilte. Dergleichen Colonien gründete ichon Sulla (Appian, B. Civ. I, 96, 100, 104, II, 140, 141, Liv. Epit. LXXXIX. Cic. Cat. II, 9, 20, pro Sulla 21, 60, Pfut. Sull. 33. u. Cic. 14, Liber colon. p. 231 jf.), dann Jul. Gajar (Appian. B. C. II, 94, 119, 120, 135, 141, V, 12, 13, Suet, Caes, 38, Blut, Caes. 57. Lucan. 1, 343 f. VII, 257 f. Sic. Flact, de cond. agr. p. 162. Spain, de lim. const. p. 177. val. Gic. ad Div. IX, 17. XIII. 4, 5.), Antonius (Cic. Phil. V. 2. 4. XIII. 15, 31. Blut, Anton. 60.), Octavianus (Appian. B. C. IV. 3. V. 3. 12-16. 19. 20. 22, 23, 27, 53, Dio Gaij. XLVII. 14, XLVIII, 2-8. Suet. Oct. 13. 46. Bellej. 11. 74. Flor. IV. 5. Tac. Ann. I. 17.) und bie folgenden Raifer (Zac. Ann. XII. 32, XIII. 31, XIV. 27. Joseph. B. Ind. VII. 6, 6. Aggen. com. in Front. p. 50, 54, 59. Unr. Bict. de Caes, 13. Sngin. p. 209. Bopisc. Prob. 16. Lamprid. Sever, 58. Gruter p. 166, 2. Drelli 1014, Liber colon, p. 218-24. 230-39.). Diese durch alle Provinzen zerstreuten Militärcolonien allein find es, die in der Kaiserzeit noch eine wichtige Rolle spielen. Daß jich aber auch Colonien der beiden ersten Arten nicht blos in Italien, fondern auch in den Provinzen fanden, haben wir schon oben S. 147. n. 161. gegeben. (leber Provinzialcolonien der Raijerzeit vgl. Plining an einer Menge von Stellen in B. III-VI. Suct. Oct. 47. Zac. Ann. XIV. 33. Hist. I. 78. Agr. 32. Dio Caji. LIV. 7. 35. u. j. w.) Berzeichniffe der Colonien finden fich in den gleich genauer zu bezeichnenden Schriften, und zwar der Bürgercolonien bei Madvig S. 264 ff., Mommfen S. 232 f. u. Marquardt S. 18 f., der lateinischen aber bei Madvig S. 258 ff., Mommsen S. 311 ff. u. Marquardt G. 33. und endlich ber Militäreolonien bei Zumpt p. 344-438. Bgl. auch Eathel D. N. IV, 23. p. 465 ff. n. Mudorff Ueber die rom. Mil, Gol. in Rom. Jeldmeffer II. 3. 223-421. Neberhaupt aber val. unter den zahlreichen neueren Schriften besonders Madvig de inre et condicione coloniarum populi Rom, in beijen Opuse, Hayniae 1834, p. 208 ji. Mommjen Gesch, des rom. Münzwesens S. 309 ff., Zumpt Ueber d. Untersch. der Beneunungen Municip., Colon. u. Präfect. in d. Abhandl. der Berl. Acad. 1839. Sift.-phil. Klasse C. 115 ff. Derselbe de coloniis Rom, militaribus in Commentt, epigr. p. 323-421. Rein in Panty's Realencycl. II. S. 504-517. n. Marquardt Handb. d. röm. Alterth. III, 1. S. 14 ff.

27) Das ins Latii war nur ein halbes Bürgerrecht, welches Die Latiner und die jonit damit Beichenkten auf eine Mittelftnie zwischen römischen Bürgern und Peregrinen stellte, ihnen aber viele Wege zur Erlangung des vollen rom. Bürgerrechts bot. Sie hatten weder das ins suffragii (Stimmrecht in den Comitien), noch das ins honorum (das Necht, jich um Chrenftellen in Rom zu bewerben), ja nicht einmal das connubium. d. h. das Recht, eine itrena romische Che zu schließen, wovon die wichtigften Mechtsverhältniffe abhingen (vgl. Cic. Top. IV. Gajus I, 67. Sfidor. IX, 8. Ulpian. V, 4. Boeth, II. p. 304. Orelli,), wohl aber das commercium oder das Mecht, streng römisches Eigenthum zu erwerben und zu übertragen (Illpian. V. 4. n. XIX, 3. Gajus I, 23. Cic. p. Caec. 35, 102.), welches sich auch auf das Obligationen= und Erbrecht er= ftrectte. (Das Rähere hierüber i. in den Art. connubium u. commercium in Pauly's Realencycl, II. S. 590 f. u. 562 f.) Ueber die Wege aber, das volle Bürgerrecht zu erwerben, val. Rein in Pauly's Mealencycl. IV. E. 819., über das Ius Latii überhaupt aber deffen ganzer Art. Latium a. a. D. S. 815 ff. Madvig

Opuscula p. 262 ff. u. Marquardt III. 1. S. 37 ff.

28) Mit dem Ramen municipium verbanden fich in verschiedenen Zeiten auch verichiedene Begriffe (vgl. Paulus Diac. p. 127. Anfangs hießen jo mit Rom verbundete Stadte Italiens, deren Bewohner zwar nicht das römische Bürgerrecht hatten, aber doch, wenn fie nach Rom zogen, alle Rechte der Bürger, mit Ausnahme des Stimmrechts in den Comitien und des Rechts Chrenftellen zu erlangen, erhielten. (Paul. Diac. a. a. D. u. Festus p. 142, 9. M.) Spater, als Diefes Bundesverhaltnig burch Ginverleibung in den römischen Staat aufgehort hatte, bezeichnete municipium eine romische Burgergemeinde, beren Berhaltniffe von Rom aus auf verschiedene Weise geordnet wurden, jo daß Ginige ihr früheres Gemeinwesen mit ihren alten Behörden behielten, Andere aber verloren, Ginige das volle römische Bürgerrecht, Andere nur bas beschräntte ohne Stimmrecht befagen, und endlich auch bie von ihnen verlangten Leiftungen verschieden waren. (Bgl. Liv. VIII, 14. n. Paulus Diac. a. a. D.) Auf die Meiften derfelben aber paßt die oben im Terte gegebene Definition. Endlich murde, als durch die lex Iulia vom 3. 664. alle Einwohner Italiens für Bollbürger mit dem Stimmrecht erflart worden waren, der Name municipium auf alle Städte beffelben, auch die Colonien und Prafecturen, übergetragen; wenigstens hießen nun alle lateinischen Cotonien Municipien und felbst die Bürgercolonien wurden zuweilen uneigentlich jo genannt. Alle aber verloren nun auch ihre bis= herige Unabhangigkeit und mußten Rom als gemeinsames Oberhaupt anerkennen, sich seinen Gesetzen und seinem Rechte unterwerfen und ihre Berfaffung durch von Rom gesendete Commissäre ordnen laffen, wobei man jedoch mit möglichfter Schonung ihrer früheren Antonomie zu Werte ging. Ueberhaupt fällt in die Raiferzeit die höchste Blüthe der italischen Municipien, da wenigstens die auten Raijer Alles thaten fie zu heben, ihre freie Entwickelung und ihren Boblstand zu fordern (val. Suet. Oct. 47.), jo daß nun auch für ihren außeren Glang durch Aufführung berrlicher Baumerte (Blin. XXXIV. 4, 9. S. 17.) und für ihr inneres Gedeihen durch Grundung von Wohlthätigfeitsauftalten, Urmenhäufern u. j. w. geforgt wurde. (2gl. Band II. E. 48. Note 143.) Jest wurden auch viele Provinzialstädte zu Municipien erhoben (Liv. Epit. CX. Div Caji, XLI, 24, XLIII, 39, Plin, III, 3, 4, §, 18, 4, 5, §, 36. V. 2, 1. §. 20. 3, 2. §. 22. 4, 3. §. 24. u. j. w.). Bon ihrer Berfaffung ift oben gehandelt worden. (Bgl. überhaupt Bumpt in der oben angeführten Schrift, Rein de Romanorum municipiis. Gifenach 1847. u. in Pauly's Realencycl. V. S. 212-232. u. Marquardt III. 1. S. 7 ff.)

29) Bgl. die Hauptstelle über die Präsecturen bei Festus p. 233, 11. M. Orelli 2275. (Praesectus pro praetore iuri dicundo in urbe Lavinio.) Der vollständige Titel dieser Präsecten war nämlich Praesectus iuri dicundo. (Orelli 3868, 3870—3873, n. j. w.)

30) Bei den Brafecturen fand diefelbe Berschiedenheit ftatt, wie bei den Municipien, indem Einigen ihr jrüheres Gemeinwesen gelaffen, Andern aber genommen, Ginigen anch das Burgerrecht verliehen wurde, Andern aber nicht. Zweifelhaft aber bleibt Madvig's C. 243 j. n. Marquardt's III, 1. C. 23. Ansicht, daß vor der lex Iulia mun. alle Municipien und Colonien (lektere in Bezug auf ihre alten, neben den rom. Burgern dort angefeffenen Gin= wohner) Prafecturen gewesen waren (mahrend Zumpt 3. 55. wenigftens nur von "einer Angahl Burgercolonien" fpricht). Go viel wenigstens steht fest, daß schon zu Cicero's Zeiten municipia. coloniae und praefecturae ausbrücklich unterschieden wurden. (Gic. pr. Planc, 8, 19, p. Sest. 14, in. Phil. IV, 3, 7, in Pis. 22, 51. Lex Iul. mun. lin. 34. u. 68. (108. u. 142. p. 122. u. 129. Haub.) Ley Rubr. H. 2, 53, 58, (p. 150, 156 f. Haub.) Ley Mamil. 3. 5. (p. 167, Haub.) Lgl. auch Paulus Sent. rec. IV, 6, 2.) Wohl aber läßt fich annehmen, daß die meisten Municipia ohne Stimmrecht und alle Städte, die ihr Gemeinwesen völlig verloren hatten, jo wie einige wenige Bürgercolonien (3. B. Muting: vgl. Lex Rubr. 1, 28, 37., wo Praefecti Mutinenses den It viri und IV viri gleich= gestellt werden) Prafecturen waren, mahrend dieg wenigstens lateinische Colonien nicht sein konnten, da jur Präsectur das beschränfte römische Bürgerrecht gehörte, wogegen Städte, die das volle römische Bürgerrecht erhielten, aufhörten Prafecturen zu sein und fich ihre höchsten Magiftrate selbst mahlten, wenn fie auch den Ramen Praefectura noch fortführten, (wie Reate: Gic. N. D. H. 2, 6, in Catil, III. 2, 5., Atina u. Amiternam: Lex Rubr. a. a. D., Beltuinum: Prelli 4036. u. f. w.) und ebenso die zu Colonien er= hobenen, die statt des Brafecten nun gleichfalls Dummviros erhielten. wie Cafilinum (Gic. Phil. 11, 40. in.) und Buteoli (Gic. Agr. 11, 31. extr.). Roch anders gestaltete fich die Cache durch die Lex Inlia vom J. 664., welche allen Stadten Italiens bas volle Burgerrecht gab, wodurch die Präjecturen eigentlich gang wegiglen mußten, weshalb wir nun in folden Städten ftatt der Prafecten eigne, jelbstgewählte Magistrate und Richter finden (val, Gie, ad Att. X. 13, 1. ad Div. XIII. 11, 3, Bal. Mar. V. 9, 14. Sor. Sat. I, 5, 34. Orelli 3787. u. f. w.) und fie felbit ftatt Brafeeturen Municipien beigen, wenn fie auch der hiftorischen Erinnerung wegen zuweilen noch mit dem alten Ramen bezeichnet werden. (Außer den oben angef. Stellen val. besonders Mein's Art. Pracfeetura in Banly's Realeneyel, VI. 1. S. 4 ff. u. Marquardt III. 1. S. 21 i.)

31) Bgl. über fie besonders Mommsen Gesch. d. rom. Müng-

wefens S. 322 ff. n. Marquardt III. 1. S. 25 ff.

32) Zuerst im J. 664, durch ein Geseth Jul. Cäsar's n. 665. durch die lex Plautia Papiria den Staaten des alten Italiens und dann im J. 705. auch der Gallia eisalpina.

33) Rach Puchta (Eurjus d. Instit. 1. 3. 244.) gab es schon im 8. Jahrh. Koms teine Präsecturen im atten Sinne mehr und Colonien, Municipien und Präsecturen standen einander in Bezug auf Magistrate und Verwaltung völlig gleich.

- 34) Es ist dieß die berühmte Lex Iulia municipalis (wie sie aus einer Juschr. dei Cress 3676. heißt), von welcher im J. 1732. große, den mittlern und sehten Theil des Gesetes enthastende, auf eine Erztasel eingegrabene Fragmente beim alten Heracsea ausgestunden wurden (daher auch Tadula Heracseasis benannt). Bgl. v. Savigny in s. Zeitschr. IX. S. 340—77. Dirtsen Observ. ad Tad. Ileracl. Berol. 1817. n. in s. Civilist. Abhands. II. S. 144—323. u. Zumpt Comment. epigr. p. 86 st. Sie ist mehrmals edirt worden, auch von Hauly's Realencycl. IV. S. 977 f. Gewissermaßen als Ergänzung dazu ist die Lex Rubria (oder lex Galliae Cisalpinae) vom J. 711. (oder 43. v. Chr.) zu betrachten, durch welche die Rechtsverhältnisse des nun zu Italien geschlagenen cisalpinischen Galliens geordnet wurden (auch edirt in Haubold's Monum. p. 144 st.). Auf diese beiden Gesete gründet sich besonders unser Kenntniß der Verhältnisse beiden Gesete gründet sich besonders unser Kenntniß der Verhältnisse beiden Gesete gründet sich besonders unser vömischer Herrichast.
- 35) Die gewöhnliche Unnahme, daß Duumviri die höchsten Maggistrate der Colonien, Quatuorviri aber die der Municipien gewesen wären, ist unstatthast; denn auf Inschr. bei Orelli kommen auch in einzelnen Colonien sowohl Italiens als der Provinzen Quatuorviri vor, z. B. in Aesernia (6677. 6957. 7061.), Apta Iulia (197.),

Aquileia (1521, 3651, 3847, 4041, 6727.), Cales (3732, 6695, 6982.), Carscoli (6591.), Spoletium (7115.) u. j. w. und umgefehrt ist z. B. bei Gaes. B. C. I. 30. von Dunmvirn der Muniscipien die Rede. Val. auch Zumpt Commentt, epigraph. p. 161'st.

36) Gic. p. Rosc. Am. 9, 25, 39, extr. pro Sest. 4, 9, Agr. H, 35, 96, p. Cluent. 14, 41, ad Div. VI. 18, in. XIII, 76, Gaej. B. C. I, 23, Suet. Oct. 46, 100, Lex Iul. mun. fin. 12 f. (p. 118 j. Haub.) Dig. L. 2, u. zahlreiche Injehr, bei Prelli II. c. 16, §. 4. (jiehe auch Index p. 151 j.) Lgl. Gothofr. zu Cod.

Theod. XII, 1, p. 354.

37) Senatus: Cress 112, 113, 120, 124, 3257, 3258, 3569, 3731, 3732, 3740, 3808, 3873, 3892, 3894, 3923, 4041, u. j. w. (jiche auch Index p. 152.) und lex Iul. man. lin. 31. (p. 122. Hand.) Curia: Cress 3725. Die Mitglieder heißen gewöhnlich Decuriones (ipäter Curiales: Cress 3729.), auch zuweiseu Senatores (Lex Iul. man. lin. 13. p. 119. Hand., doch uicht auf Juschr.: f. Cress zu. 3735. p. 163.), patres Cress 3736.) und conscripti (Oress 643, 784, 4036. Lex Iul. mun. lin. 32. p. 122. Haud.). In Lechterer fommt öfters die Formel Senatus, decuriones conscriptive vor (lin. 12, 35, 54, 59, 61, 64, od. p. 118, 122, 126 jj. Haud.).

38) Dressi 108. 3448. 3706. 3737—39. 4046. Bgl. Cic. Agr. II. 35, 96. u. Marini Atti I. p. 238. Die Zahl aber in jeder Stadt war eine fest bestimmte, die nicht überschritten werden durste. (Lex Iul. mun. lin. 12. 13. p. 118 f. Haub. u. Dig. L.

2, 2, pr.)

39) Lex tul. mun. lin. 9. p. 118. Hand., aus welcher Stelle vgl. mit dem Cannsin. Album bei Fabretti p. 598, 9. Marquardt III, 1. S. 366. schließt, daß den Quinquennales, welche das Album ansertigten, auch die lectio Senatus zugestanden habe.

- 10) Plin. Epist. I. 19, 2. (Bgl. jedoch Note 42. a. E.) Der Berluft des Bermögens hatte keine Ausstoßung aus dem Senate zur Folge. (Dig. I., 4, 6. §. 8. Bgl. Zumpt a. a. C. p. 121.)
  - 41) Lex lul. mun. lin. 61 f. (p. 128, Hanb.)
- 12) Lex Inl. mun. lin. 9—12. (p. 118. Haub.) Ta in spätterer Zeit das Decurionat durch Auswahd an Zeit und Vermögen eine sehr drückende Stellung geworden war, der man sich auf alle Weise zu entziehen suchte (Liban. Or. X. in necem Inliani T. II. p. 296 s. Morell. Cod. Theod. XII, 1, 50.), so wurde die Erbelichkeit desselben im Manusstamme eingesührt (Cod. Theod. XII, 1, 13. 58. 118. 122. 159. 178.), so daß die Söhne der Decurionen schon vom 18. Lebenssahre an dem Gollegium zugeschrieben wurden (Cod. Theod. XII. 1, 7.) und Nichts in der Wett sie dieser Verpstlichtung überheben kounte. (Bgl. Cod. Theod. VIII, 4, 28. XII. 1, 10. 11. 13. 22. 31. 33. 38. 63. 111. XII. 18, 1. 2. u. eine Menge andre Stellen daselbst.) Uebrigens ergänzte sich das Gollegium seht durch eigne Wahl (Dig. 1, 2, 6. §. 5. Fronto

Epist, ad amic. II. 11. (Vol. II. p. 298, Mai.), was jedoch Marquardt a. a. D. in Abrede stellt) und ein bestimmtes Bermögen

war jeht nicht mehr erforderlich. (Dig. I., 4, 6.)

43) Ein solches Album, das sich auf einer bei Canossa gesun= denen Erztafel erhalten hat, fiehe bei Orelli 3721. n. vgl. Marquardt III. 1. S. 370 ff., der von den verschiedenen Rlaffen ber im Album erscheinenden Berjonen genau handelt.

11) Dig. L. 3, 1. §. 1.

Drdnung vgl. Dig. L. 9. Neber die bei der Abstimmung besolgte Ordnung vgl. Dig. L, 2, 6. §. 5. n. 3, 1. 2. und besonders das eben erwähnte Album von Canufium.

<sup>16</sup>) Dig. L. 9, 2, 3,

17) Bal, ein solches Protofoll von Gare bei Orelli 3787.

18) Cic. p. Rosc. Am. 9, 25. ad Att. X, 13. Cenotaph. Pis. tab. 1. Zumpt Commentt. epigr. p. 114 f. nimmt an, daß es (wie im romischen Senate: vgl. oben G. 101. mit Rote 144.) auch im Senat der Municipalitädte zwei Klaffen von Leuten gegeben habe, wirkliche Decurionen und Solche, die blos das Recht gehabt hätten mitzustimmen, und glaubt, daß Papinian in Dig. L, 2, 6. 8. 5. von Letzteren spreche. Lgl. auch Marquardt III, 1. S. 373.

49) Dieß ist die gewiß richtige Ansicht von Zumpt Comment.

epigraph. p. 175 ff., der ich folge.

50) Caef. B. C. I. 23. 30. Cic. p. Sest. 8, 19. Agr. II, 34, 93. Bellei. II. 19. u. auf einer Menge von Inichr. bei Orelli II. c. 16. S. 6. (siehe auch Index. p. 154 j.) Auch heißen fie zu= weisen Duumviri praefecti iuri dicundo. (Dreffi 3818. 3819.)

51) 3. B. bei Orelli 3818-3820.

- 52) Cic. ad Att. X. 13. ad Div. XIII. 76. n. zahlreiche Inichr. bei Orelli II. c. 16. §. 8. (namentlich 3845. 47. 51. 53. 54. 55. 56. 61. 62. 63. 65.: siehe auch Index p. 158.) Auch ein IV vir praefectus iuri dicundo fommt bei Drelli 3869. vor. Db es auch III viros iuri dicundo gab, bleibt trok der (wahrscheinlich unächten oder falsch copirten) Inschr. bei Orelli 3828 ff. fehr zweiselhaft.
- 53) Weshalb sie zuweilen magistratus κατ' έξογήν heißen. (Cod. Theod. XII, 1, 8, 16, 21, 29, 39, 77, 151, 169,)
- 54) Praetor 3. B. in Capua (Cic. Agr. II, 34, 93. Orelli 3785. mit der Rote dazu und Bengen in Annali d. Inst. 1846.), Dictator 3. B. in Lanuvium (Cic. p. Mil. 10, 27. Orelli 3786. vgl. mit Liv. I, 23.), Care (Orelli 3787.), Aricia (Orelli 1455.), Romentum (Drelli 208.). Bgl. auch Spartian. Hadr. 19. (und überhaupt Lorenz de dictatoribus Lat. et municip. Grimma 1841. 4.) Magister hieß er 3. B. in Ravenna (Orelli 3790.), mahrend dieß jonft gewöhnlich nur der Titel der Ortsvorsteher von Fleden und Dörfern mar; nirgends aber Consul. (Siehe Note 58.) Huch der Titel Praefectus (Drelli 2263. 3867. 3792.) ober vollständiger Praefectus iuri dicundo (Drelli 3868, 3871, 3872, 4041, 4902.)

tommt in Municipien vor. Solche Brafecten aber find nicht mit ben von Rom gesendeten Statthaltern der (früheren) eigentlichen Prafecturen zu verwechseln, jondern waren theils von den Städten felbit gewählte (val. 3. B. Drelli 3679.), theils, wenn eine folche Wahl fich verzögerte oder gar nicht zu Stande fam, von der Staats= behörde ernannte städtische Beamte, die daher auch Praefectus pro duumviro oder loco duumviri heißen, und interimistisch alle Geschäfte der Dummviri verwalten. (Orelli 311. 4023-4027.) Bal. Puchta Curjus d. Juftit. 1. S. 244. u. 394. und Marguardt III. 1. \(\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcanc{\mathcal{\mathcal{\mathcal{\mathcanc{\mathcanc{\mathcanc{\ma

55) Lex Iul. mun, lin. 24. (p. 106. Haub.); fpater am 1. Marg: Cod. Theod. XII, 1, 28.

 <sup>56</sup>) Dig. II, 2, 2, §. 2, u. 7, §. 2.
 <sup>57</sup>) Dig. L, 1, 13. Cod. Theod. XII, 1, 16, u. 5, 1. Much durite ihre Umtegeit nicht verlängert werden. (Dig. I., 4, 14. §. 5.)

58) Bgl. Gruter p. 207, 4. 490, 3. Drelli 3810. Münzen bei Echel D. N. IV. p. 474 ff. u. Zumpt Commentt. epigr. p. 168. Daß fie aber auch den Amtstitel Consules geführt hatten, ift unrichtig; denn bei Cicero in Pis. 11, 24. u. pro domo 23, 60. werden sie nur scherzweise und ironisch so genannt, und auch Aufon. Carm. 298. beweift nichts. Bgl. auch Drelli zu n. 3775 ff. p. 172.

59) Bal. Dirffen zu Tab. Herael, p. 37.

60) Cod. Iust. X, 41, 2.

61) Lex Iulia mun. lin. 41. 44 ff. (p. 124. Haub.) Paulus Sent. rec. V, 4a, 1. (Dig. L. 1, 25.) Bal. Dirfien au Tab. Heracl, p. 116, 130 if.

62) Liv. XXXIV, 7. Hor, Sat. I. 5, 36. Bgl, Appulej, Met.

I. 24. p. 75. Ond.

63) Bgl. Cic. Agr. II. 34, 93., wo zum Beweise der superbia von Capua gesagt wird, daß dem dortigen Brator statt zweier Lictoren cum baculis vielmehr jolche cum fascibus vorangeschritten wären. Später waren ihnen fasces zugestanden. (Cod. Theod. XII, 1, 174. Cod. Iust. X, 31, 53. Bal. Appulej. Met. IX, 41. p. 674. Oud.)

64) In der spätern Kaiserzeit wurde (trot der fasces) ihre Jurisdiction noch mehr beschränft. (Vgl. Paulus Sent. rec. V, 5, 1. Dig. XLVII, 10, 32. Cod. Theod. XI, 31, 1. 3.)

- 65) Drelli 3811. Tertull. de spect. 12. Liban. de vita sua c. 2. Morell. Cod. Theod. XII, 1, 16, 29, 69, XV, 15, 1, 4.
  - 66) Bal. oben Note 42.
- 67) Duumvir Aedilis: Orcffi 3312, 3873.; Aedilis duumviralis: Orelli 3433, 3727, 7027.
- 68) Quatuorvir Aedilis: Drelli 3852, 3857, 5963, 6666, 6668. 7057. 7146.; IV vir aedilis potestatis: Drelli 1404, 2249, 2324. 3219. 3669. 3676. 3790. 3949. Hebrigens vgl. auch Drelli

3972 jf. Appulej. Met. I. 24. p. 75. Oud. u. Perf. I, 129 j. Sie zerfielen in manchen Städten auch in curules und plebeios. (Orelli 3279, 3836, 3843, 3979. (mit der Note) 6008. u. Lex lul. mun. lin. 24. p. 106. Hand.) Wie die III viri (Orelli 571, 3836—38.) und VIII viri aedil. potestatis (Orelli 3963.) zu verstehen sind, bleibt fraglich.

- 69) Dig. XIIII, 10. Oresti 3973. Bgs. Otto de Aedilibus coloniarum et municipiorum. Lips. 1733. (die Hauptschrift über diesen Gegenstand) p. 323—332.
- <sup>70</sup>) Apputej. Met. 1, 24, p. 75, Oud. Dig. XIX, 2, 13, §, 8, 1., 2, 12, Creffi 4343.
- <sup>71</sup>) Dig, XLIII, 10. Inschr. bei Fabretti p. 609, n. 72. Bgl. Otto a. a. D. p. 326.

72) Juben, X, 101 f. Berf. I. 130.

73) Jujchr. bei Gruter p. 168, 1. Bgl. Otto a. a. D. p. 314 f.

74) Lal. Otto p. 315 ff.

75) Appulej. a. a. D. Petron. 44.

<sup>76</sup>) Dig. XVI. 2, 17.

<sup>77</sup>) Gruter p. 484, 6. Bgl. Otto p. 368 j. n. Dirfjen zu Tab. Herael. p. 170 jf.

78) Cie, ad Div. XIII. 12, 2. Cbenfo in Jundi, Formia,

Peltninum, Abellinum u. f. w.

- <sup>79</sup>) Orelli 3431, 3981, 4036, 6514, 7033 jf. 7135. Daher summi Aediles bei Juven. III, 178 f. Bgl. auch Spartian. Hadr. 19.
- 80) Dig. L. 2, 12. Suet. de clar. rhet. 6. Appulej. Met. I. 25. p. 77. Oud.

81) Oresti 3787, 3979, 7139, 7140, vgl. mit 3978, u. 6956.

82) Drelli 3832. 4036. Bgl. auch unten Rote 84.

83) Lex Iul. mun. lin. 83-86. 95, 96, 105-109, (p. 118.

120. 122. Haub.)

84) Censoren gab es sowohl in Italien als in den Provinzen schon seit dem 2. punischen Kriege (Cic. Verr. II. 53, 131. 56, 139. Plin. Epist. X. 114. 115. (od. 115. 116. Keil.). Gäsar übertrug das Censorengeschäft den Duumviris und Quatuorviris. (Lex Iul. mun. lin. 69. p. 129. Haub.) Besondere Quinquennales sinden sich erst in der Kaiserzeit. Puchta Curs. d. Instit. I. S. 295. hält diese Quinquennalen oder Censoren sür die höchsten Magistrate der Municipalstädte, nach welchen erst die Duumviri und Quatuorviri die wichtigsten gewesen wären, und doch vergleicht er Lektere selbst mit den römischen Consuln. Quinquennales: Appules. Met. X. 18. p. 711. u. XI, 30. p. 817. Ond. Spartian. Iladr. 19. Festus p. 261, 24. M. Cod. Theod. XIII, 3, 1. Oresti 2204. 3721. 3837.; auch Duumviri quinquennales (Oresti 66. 73. 97. 109. 115. 126. u. aus einer Menge andere Inschr.: vgl. Index p. 157 f.) und Quatuorviri quinquennales (Oresti 3852—3858. u. sonst östers:

vgl. Index p. 158.), auch mit dem Zusatz censoriae potestatis (3703. 3882. 6446.) ober potestate censoria (732. 7083.). Huch tommen auf Antrag ber Decurionen vom romifchen Prator ober von den Statthaltern der Provingen ernannte Praefecti quinquennales (Dressi 3905. vgl. Zumpt Commentt. epigr. p. 64 j.) und Quatuorviri inri dicundo quinquennales vor (Dressi 3859— 3865.), die also mit ihrer Stelle auch bas Richteramt verbanden. (Val. auch oben Note 82.)

85) Beshalb fie auch in einigen Städten Consores hießen: Plin. Epist. X. 113. u. 115. (112. u. 114. Keil.) Orelli 3816. 3892-95. 5789. 7031. Auch ein Censor perpetuns zu Care er-

scheint bei Orelli 7084. u. 7085.

86) Dressi 82. (Bal. Olivieri Marmora Pisaurensia p. 12. not.

69 - 91.)

87) Cic. p. Cluent, 14, 41. Qiv. XXIX, 15, 37. Lex Iul. mun. lin. 142-158. p. 129 ff. Haub.

58) Bgl. Fabretti p. 598. u. Dirffen zu Tab. Herael. p. 22 ff.

89) Inichr. bei Doni Cl. II. 17.

<sup>90</sup>) Dig. L. 2, 7, §, 2.

91) Dig. L. 4, 8. Nach der Lex Iul. mun. lin. 89. p. 119. Hanb. war früher das 30. Lebensjahr dazu erforderlich (val. Dirtien zu Tab. Heracl. II. p. 35. 42 f.), auch fonnten nach ihr gewöhnliche Bürger Medilen werden, die erst durch ihr Ihmt in den Cenat tamen. (Bal. Dirtien ebend. p. 33 f. 58.)

 <sup>92</sup>) Dig. L. 4, 11. u. 14. §. 5.
 <sup>93</sup>) Neber die Quästoren vgl. Drelli 62. 3721 j. 3966, 3988 jf. 5005. u. beffen Rote zu n. 3988. p. 209.

91) Fragm. Vatic. S. 187. Orelli 4007.

95) Des Curator reipublicae geschieht erft seit Trajans Zeiten Erwähnung. (Gruter p. 392, 7. 444, 5. Murat. p. 173, 2. Fabretti p. 105. n. 250. Orelli 3264. 4011. vgl. mit 3890. 3902. 3909. Dig. I, 22, 6. II, 14, 37. XXII. 1, 33. XLIII. 24, 3. §. 4. L. 8, 3. §. 1. n. 9. §. 2. Cod. Theod. XII, 1, 20. Capitol. Ant. Ph. 11. Philostr. Hist. eccl. III, 27. Brocop. B. Goth. III. 6. p. 304. Bonn.

96) Orelli 2155, 3887, 3908, 3940, 3963, 3992 f. 3997 ff. 4000. 4491. Dig. L. 4, 1. S. 2. u. 18. S. 6. 7. Bengen in den Annali d. Inst. 1851. p. 5-35. u. Zumpt Commentt. epigr. p.

150 ff.

- 97) Bal. Cod. Theod. VIII. 2, 1. XII, 1, 151. (u. baju Gothofr.) Cod. Iust. X, 69.
- 98) Deffen Mitglieder gewöhnlich zugleich Decurionen des Hauptortes waren. (Aggenns Urbicus in Grom. ed. Lachm. p. 19.)
- 99) Lex Rubria col. H. lin. 53 ff. p. 156 f. Haub. Lex Mamil. in Grom, ed. Lachm. p. 265. Gie. Tlace. ebend. p. 135. Liv. XL. 37.

100) Dieß ist die Ansicht von Zumpt Commentt. epigr. p. 54 st., der sich über dergleichen Präsecten auf Juschr. bei Doui Cl. V. n. 46. p. 172. (pagi magister et praesectus iuri dicundo) und im Giorn. Acad. 1827, 2. p. 239. (VI vir Augustalis praesectus iuri dicundo), übrigens aber auf Sic. Flacc. in Grom. p. 159. Lachm. berust.

101) Bgl. Band 1. S. 248.

102) Denn wirkliche equites gab es barin nicht, und wenn folche in Municipien erwähnt werden, so sind es römische Ritter, die sich baselbst niedergelassen haben und deren allerdings in man-

chen eine große Anzahl lebte.

103) Sie werden zwar nur in einer einzigen Stelle, bei Petron. 57., aber desto häusiger auf Juschriften erwähnt. Bgl. Orelli 7089—7129. n. Index p. 165 f., wo sich ein langes Verzeichniß von Städten findet, in denen Augustales vorkommen. Bgl. über sie Zumpt de Augustalibus et Seviris Augustalibus Comment. epigr. Berlin 1846. 4. n. Heuzen in d. Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1848. Rr. 25—27. n. 37—40.

104) Egl. Zumpt Commentt, epigr. p. 22 ff.

105) Freigesassene waren vom Decurionat ausgeschlossen. (Cod. lust. IX, 21. vgl. mit Oressi 3914.) Erst die Söhne von ihnen fonnten Decurionen werden. (Bgl. Gruter p. 263, 7.) Daß Inschriften, welche dem zu widersprechen scheinen (wie bei Murat. p. 1102, 3. u. Massei Mus. Ver. p. 214, 3.), unächt oder versälscht sind, zeigt Zumpt Commentt. epigr. p. 122.

106) Bgl. Band II. S. 96.

107) Collegium Augustalium: Orelli 3953.; corpus Augustalium: Maffei Mus. Ver. p. 477, 2. Ein ordo Augustalium wird öfters erwähnt. (Orelli 1167. 2204. 3701. 3938. 4009. Bgl. Zumpt

a. a. D. p. 47 ff.)

108) Bgl. z. B. Orelli 2372. u. 2373. Augustalis Claudialis, Murat. p. 192, 2. VI vir II. Claudialis et Augustalis u. Orelli 1228. u. 3726. VI vir Augustalis et Flavialis. (Zumpt p. 33 ff. u. Henzen p. 291.)

109) Gruter p. 1073, 6. 1103, 9. Orelli 1802. 3678. Bgl.

Zumpt p. 37 ff. 69 ff.

110) Drelli 4047. Henzen p. 251, n. 31. Bgl. Zumpt p. 31.

111) Orelli 2980. 4046. Bgl. Zumpt p. 21.

112) Quaestores Augustalium bei Ernter p. 457, 3. 460, 9. n. ein Curator arcae Augustalium bei Marini Inscr. Alb. p. 85. (Bgl. auch Ernter p. 424, 12. Jahn Spec. epigr. p. 114. n. Henzen p. 291.)

113) Henzen Inser. n. 37 f.

114) Gruter p. 172, 13. Orelli 3213. 3919 f. vgl. mit 1228.

3726. u. Petron. 57.

115) Dieß kann man aus Inschr. bei Orelli 3914. u. Henzen n. 32. (wo ein Sevir perpetuus als besonders ausgezeichnete Person

erwähnt wird) und aus Crelli 3919. 3922, (wo eine Wiederholung bes Antes vortommt) schließen.

- Dressen III. p. 426 j. Neber die Bedeutung des Namens Seviri Augustales ist viel gestritten worden. Daß sie von den übrigen Angustales ist viel gestritten worden. Daß sie von den übrigen Angustalen verschieden waren, steht nicht zu bezweiseln (vgl. z. B. Oressi 3706, et seviri et Augustales u. Murat. 1104, 7. ordo seviralium et Augustalium) und daß man sie sür Beamte und asso unstreitig Borsteher derselben zu halten hat, scheint aus Inschr. bei Visconti Opere Varie I. p. 79. u. Oressi 3741. hervorzugehen, wo Seviri Augustalium erscheinen. Wenigstens ist dieß Zumpts Ansicht p. 31., der ich solge. Nebrigens vgl. auch Marquardt III. 1. S. 378 s. Ihre Sechszahl ist unstreitig auf die Seviri equitum Rom. zurückzusühren. (Lgs. Band II. S. 268. Note 79.)
- 117) Bgl. Orelli 2980. Murat. p. 90, 8. u. Henzen S. 303 f. (Zumpt S. 58 ff. käßt sie von den Augustalen selbst gewählt werden.)

118) Dieß ergiebt sich aus Gruter p. 475, 6. (VI vir et Augustalis) u. Dressi 3926. (VI vir idem Augustalis). Bgl. Zumpt p. 62.

- 119) Orelli 3919 j. vgl. 1228. 3726. u. Petron. 57. Nebrisgens hatten in manchen Städten die Augustalen feine Seviros, in andern dagegen sanden sich auch blos Seviri ohne andre Augustalen. Später wurde nicht blos das Sevirat, sondern auch die Augustalität überhaupt als eine Last betrachtet (vgl. Orelli 3678. onus Augustalitatis) und gemieden, und deshalb, wie bei den Descurionen, auch bei den Augustalen Erblichteit eingesührt und auch die Kinder derzelben schon dem Collegium zugeschrieben. (Ein in einem Alter von 2 Jahren 3 Mon. verstorbener Augustalis erzscheint bei Orelli 3937. und ein 13 Jahre alt gestorbener Sevir 3938.)
- 120) Die 3 Stände decuriones, Augustales und plebs oder populus werden neben einander erwähnt bei Orelli 1167. 3677. 3701. 3703. 3807. 3902. 3911 jf. 3939. 4009. 4047.

121) Bgl. 3. B. Orelli 3703. u. 4035., besonders aber 3939., wo decuriones, Augustales et plebs Petelinorum neben einander ermähnt werden.

122) Bgl, Lex mnn. Malac. 53. Dreffi 3705, u. 3707. (mu-

nicipes et incolae) u. Note 117.

123) Dig. L. 1, 1, pr. u. §, 2, 6, §, 1, 38, §, 5, vgf. Cod. Iust. X, 38, 1.

124) Dig. L, 1, 6, §, 3, 23, pr. 27, pr.

125) Dig. L. 1, 1, pr. u. 15. §. 3. vgl. Cod. lust. X, 39, 7.

126) Orelli 3710. 3711. vgl. Tac. Ann. IV, 43.

<sup>127</sup>) Dig. L. 1, 15. §. 3. l. 16. u. 17. §. 4. 9. Cod. lust. VIII, 48, 7.

<sup>128</sup>) Dig. L. 1, 29, L. 4, 3, Cod. Iust. X, 38, 1, 4, 5,

129) Bgl. Gruter p. 181, 1. (municipes, incolae, hospites adventores) n. p. 444, 8. (municipes, incolae, hospites ed. adventores.)

130) Drelli 2489, 3705, 3707 ff. 3725.

131) Oreffi 3709, 3725. Aggenus Urbicus in Grom. ed. Lachm.
 p. 84. Cod. Iust. X, 39, 5.

<sup>132</sup>) Dig. L, 1, 4, 5, 6. §. 2. 20. 27. §. 2. 29. 34. 37. pr.

38. §. 3. L. 4, 6. §. 5. u. L. 16, 239. §. 2.

133) Lex Iul. mun. lin. 68-84. (p. 129 ff. Haub.) Früher mußten sie sich in Rom censiren lassen. (Liv. XIIII, 14.)

134) Bgl. oben G. 150.

135) Desgleichen G. 50.

136) Deggleichen S. 51. n. 54.

137) Desgleichen G. 53 f.

- 135) Doch gab es auch Städte in Jtalien, die sich einer gewissen Stenersreiheit ersreuten, deren Umsang wir aber nicht kennen, z. B. Brundusium (Appian. B. C. 1, 79.) und Caere (Orelli 3692.).
- 139) Für Unterbringung von Capitalien hatte in späterer Zeit der eurator calendarii zu forgen. (Dig. L. 4, 18, §. 2, n. L, 8, 9, §. 7 st. Cod. Iust. XI, 32, 1. 2. Cod. Theod. X, 3. XII, 11, 1. Press 4006 st.)

140) Neber selche, die gewöhnlich verpachtet, zuweilen auch in Erbbestand gegeben wurden (Pliu. Epist. VII, 18. Gajus III, 145. Dig. VI, 3. 1. pr. XXXIX, 4, 11. §. 1.) vgl. Eic. ad Div. XIII, 7. 11. 76. Dio Eass. XLIX, 14. Bellej. II, 81. Aggen. Urbicus p. 17. Hygin. p. 116. Sic. Flaccus p. 162. Lachm. Cod. Iust. XI, 31, 3. Dig. L. 8, 3. §. 1.

141) Jede Stadt hatte nämlich ihr eigenes aerarium (Drelli 3887, 4000, Decr. Tergest, lin, 8, p. 250, Haub, oder Drelli n. 4040, n. nach Mommien's n. A. Berichtigungen emendirter wiederscholt von Henzen n. 7168.), dem ein Luäftor (j. oben S. 150.) oder ein arcarius (Drelli 109, 118. (= 3997.) 146, 3530, 5139, 6039.

6395. 6667.) verwaltete.

142) Bgl. Cic. ad Div. XIII, 11.

- <sup>113</sup>) Cic. a. a. C. Dig. L. 10. Cod. Iust. VIII, 12. Cod. Theod. XV, 1. 2.
- <sup>144</sup>) Min. Epist. X, 34 j. 75, 91 j. 99, Dig. L, 10, 3, §, 1, u. l. 6, Cod. Iust. VIII, 12, 13.
- 115) Dig. XVI, 2, 17. Hierbei waren wohl die bei Orelli 3922 ff. vorkommenden Cereales beschäftigt.
- 146) Orelli 2155. Ein Quaestor alimentorum kommt bei Orelli 2333. 3981. u. 3991. vor. Auch Privatstistungen dieser Art werden östers erwähnt (vgl. Gruter 1028, 5. Bull. dell. instit. Rom. 1839. p. 153. Orelli 4865. u. Henzen p. 16 s.). Der kaiserlichen Stistungen zur Alimentation ist schon oben S. 57. gedacht worden.

<sup>147</sup>) Dig. XXXIX, 4, 13, §, 1, L, 1, 2, §, 4, 2, 6, §, 2, 8, 2, §, 13.

<sup>148</sup>) Dig. L, 4, 18, §. 30, L, 5, 6, Cod. lust. X. 40--57.

Cod. Theod. XII, 17. XIII, 3. 4.

149) Suet. Ner. 44. Iac. Hist. III, 58.

150) Herodian, II, 11. Dio Caff. LXXIV, 2. Tac. Ann. III,

40. vgl. mit Hist. II, 21.

151) Cic. pro Cluent. 15. in. p. Mil. 10. in. p. Mur. 41. extr. Uscon. argum. Mil. p. 32. Orell. Tac. Ann. III, 71. Tertust.

Apol. 24. Inschr. b. Crelli 96 j.

152) Orelli 2250. 2263. 2287. 3709. Für die Kosten des Cultus war der Ertrag von Grundstücken bestimmt, die von den Priestern gegen einen Grundsins verpachtet wurden. (Hygin. de cond. agr. p. 117. Sic. Flacc. de cond. agr. p. 162. Liber colon. 1. p. 234. Bgl. Mommsen Köm. Feldmesser II. S. 153. u. Rusdorss Köm. Rechtsgeseh II. S. 299 j.

153) Dion. Hal. II, 65. Orelli 2239. (2240.) 3731. 2247—2257. Neber das aus alten örtlichen und nen aufgenommenen römischen Elementen gemischte Religiouswesen in den Municipien vgl. Festus p. 157, 21 M. Tertull. Apol. 24. u. Orelli Index p. 49—57. In den Colonien waren Lehtere überwiegend. (Bgl.

Morij. Cenotaph. Pisan. I. 4. 5. 6.)

154) Orelli 1871, 1882, 1888, 1889.

155) Ihre Namen siehe in den Nebersichten bei Marquardt III, 1. S. 233 ff. (vgl. mit der statistischen Nebersicht derselben ebendas. S. 72—232, und in Pauly's Realencyct. VI. S. 135 ff.

156) In der späteren Beit erhielten die Provinzen durch Constantin. d. Gr. eine völlig veränderte Organisation. Diefer theilte nämlich mit Wegfall des Unterschieds zwischen faijerlichen und sena= torischen Provinzen das gange Reich in vier große Bräsecturen (val. oben E. 140. Rote 329.), jede derselben aber wieder in zwei bis fünf Diöcesen und jede Diöcese in mehrere viel kleinere Provinzen, als in früherer Zeit. (Bgl. Pauly's Realencycl. VI. S. 142.) Beder Prajectur ftand ein Praefectus practorio, jeder Dioceje ein Vicarius (- nur die Dioceje Stalien hatte zwei Bicarien, indem hier auch noch der oben erwähnte Vicarius urbis Romae hingutam -) und jeder Proving ein Statthalter (Praeses ober Corrector genannt) vor. Die Jurisdiction der Municipalbeamten erstrectte fich auch hier nur auf die allergeringfügigften Berbrechen, während die Sauptrechtspflege, wie ichon in früheren Zeiten, in den Sanden der Statthalter und in besonders wichtigen Fällen in der des Praefectus praetorio oder Gines seiner Bicarien lag, die, wie schon ihr Titel zeigt, überhaupt in allen Behinderungsfällen der Präfecten beren regelmäßige Stellvertreter waren.

(Dig. 1. 8, 8. 18, 4.) und nach dem Beispiele des Augustus (Dio

Caff. LIV. 6, 7. Suet, Oct. 47.) bereiften auch fpatere Raifer die fenatorischen Provinzen und trafen darin Ginrichtungen.

158) Etrabo XVII, 3, 25. p. 840. Cas. Dio Caff. LIII. 13.

159) Etrabo a. a. D. Dio Caff. LIII, 12, 14. LIV, 4. Suet. Oct. 47. Den wahren Grund diefer von Anauftus vorgenommenen und bis in's 3. Jahrh. fortbestandenen Theilung giebt Dio Caff. LIII, 16, febr richtig an: nämlich Angustus habe unter dem Scheine. dem Senate eine Wohlthat erweisen und des unangenehmeren und schwierigeren Theils der Staatsverwaltung entheben zu wollen, den= felben nur zu entwaffnen und wehrloß zu machen, fich felbst aber in Befit der Waffengewalt und des Beeres zu feken gewünscht.

160) Capitol. Ant. Phil. 22.

161) Dio Caff. LIII, 14. Suet. Oct. 36.

162) Suet. Oct. 47. Dio Caff, LIII, 13. Zac. Ann. III, 58. Spartian. Sever. 4. Philostr. Vit. Apoll. V, 36. (vgl. mit Liv. XLV, 16. XXVII, 36. u. Cic. ad Att. I, 13.) Doch hatten auch hierbei die Kaiser oft ihre Hand im Spiele (vgl. 3. B. Dio Cass. LIII, 14. u. Tac. Ann. III, 32. 35.) und übernahmen auch zeit= weilig felbst die Verwaltung einer senatorischen Proving. (Die Caff. LIII, 14. LIV. 30. LV, 28. Tac. Ann. I, 76.) Huch ernannte ber Senat zuweilen Statthalter extra ordinem. (Suet. Galba 7.) Richt selten wurden auch die verlooften Provinzen vertauscht. (Liv. XXVI. 28. XXXV, 20. XLI, 8. Cic. Agr. II. 37, 103. 29. auch Cic. Phil. XI, 2, 4. Dio Caff. XXXVII, 33. XLV, 9. 20. 25. 34. Appian. B. C. III, 7 f. 27. 30. 37. Bellej. II, 60.)

163) Dio Caff. u. Suct. a. a. D. Tac. Ann. XVI, 18. Daher

heißen auch alle diese Provinzen proconfularische. (Capitol. Ant.

Ph. 22. Lamprid. Alex. Sev. 24.)

164) Dio Gaff. LIII, 16.

- 165) Enet. Oct. 47. Dio Caff. LIII. 13. Jac. Ann. III, 58. Appulej. Flor. I, 9. p. 40. Oud. Joseph. Ant. XVIII, 3. Doch famen freilich auch Ausnahmen vor. (Bgl. Marquardt III, 1. S. 295, Note 2007.)
- 166) Bal, Juven. VIII, 87-120. mit Cic. div. in Caec. 10. Verr. I, 38. II, 60. III. 87. Pfeudo-Ascon. p. 113. u. 185. Orell.
  - 167) Die Caff. LIII, 13. Tac. Ann. II, 43.
- 168) Marini Atti p. 739. 742. Gruter p. 49, 6. 69, 8., eine Menge Inschr. bei Orelli (f. Index p. 110 f.) u. Bödth zu Corp. Inser. Gr. n. 3548. Auch mit dem Zusatze consulari potestate: Gruter p. 454, 3. u. Orelli 1172. Der Zusatz pro praetore bleibt auch zuweilen weg (Dig. I, 18, 1. 20. XL, 2, 7.), ja selbst der Genitiv Augusti ober Caesaris (Dig. XXII, 5, 3. §. 1. XXXVII, 5, 7. Coll. leg. Mos. XV, 2. Fragm. Vat. §. 223.). Unch heißen jie Legati Augusti consulares (Suet. Tib. 41. Tac. Agr. 7. Drelli 3666.) oder praetorii (Spartian. Hadr. Treb. Pollio XXX tyr. 33. vgl. Crelli Index a. a. D.), jenachdem fie früher Confuln oder

Prätoren gewesen waren, zuweilen aber auch blos Consulares (Suet. Oct. 33. Tib. 32. Dom. 6. Tac. Agr. 8. 14. 40. Orelli 3669 ff.). Wie früher alle Statthalter (vgl. Suet. Claud. 17. Lamprid. Alex. Sev. 46. Dig. I, 18, 1.) führen sie auch zuweilen den Titel Praesides. (Suet. Oct. 23. Tib. 41. Bopise. Prob. 13. Dig. I, 18, 29.)

169) Dio Caji. LIII, 13. Jac. Ann. I. 80. Capitol. Ant. Pius

5. Appian. de reb. Hisp. 102.

170) Legati consulares: Suct. Tib. 41. Calig. 14. Claud. 24. Vesp. 4. 6. (vgl. 8.) Tac. Hist. I, 56. II, 86. Lgl. Strab. XVII, 3, 25. p. 840. Cas. Appian. Syr. 51. Spartian. Sever. 4. Legatus consulari potestate: Muratori p. 691, 7. Consulares ichlechtshin: Tac. Agr. 16 ff. Orelli 3666 ff.

171) Strab. a. a. C. Tac. Agr. 7. Spartian. Hadr. 3. Lamprid. Alex. Sev. 24. Zuweisen werden diese Legati Augusti praetorii auch ungenau Propraetores genannt, 3. B. von Tacitus Ann.

II, 66. u. IV, 73.

172) Dio Cajj. LIII, 13. 15.

173) Strab. a. a. O. Dio Cajj. I.I, 17. vgl. mit I.III. 13. u. unten Note 187.

174) Strab. III. 4, 20. p. 166. Suet. Tib. 41. Vesp. 8.

173) Capitol. Ant. Ph. 22. Auch schon srüher wurden zuweilen senatorische Provinzen in kaiserliche verwandelt. (Siehe schon Suet. Oct. 47., dann Tac. Ann. I. 76. (vgl. mit Suet. Claud. 25. u. Dio Cass. LX, 24.) und Plin. Epist. X, 41. (32. Keil.), überhaupt aber Dio Cass. LIII. 12.)

176) Zac. Ann. I, 76. 80. V. 10.

- 177) Dig. IV, 2, 3. XLVIII. 2, 12. pr. (Bgl. Bethmann-Holl-weg Köm. Civilproceğ I. S. 61.)
  - <sup>175</sup>) Bgl. Band I. S. 105. mit Rote 176. <sup>179</sup>) Dio Caji. LIII, 13. Tac. Ann. II, 77.

180) Bgl. Eujeb. Hist. eccl. II. 2.

181) D. i. Jerujalem.

<sup>182</sup>) Vgl. Dio Caij. LXIX, 14.

183) Aristid. II. p. 470. Dind. Gasen. de simpl. med. IV, 19. Justin. Martyr. Apol. I, 1. Echel D. N. III. p. 435. und die Justyr. der solg. Note.

184) Böckh Corp. Inscr. Gr. n. 4029. 4151. (4601. 4661. 4662b. 4585.) u. Muratori p. 397, 4. (berichtigt in Marini Atti

II. p. 751. not. 128.)

185) 3. B. nach beiden Mauritanien, Kätien, Lindelicien, Noricum, Thracien u. j. w. Bgl. Tac. Hist. I. 11. II. 16. Gruter p. 493, 6, 7, 397, 6. Orelli 3888, Marini Atti II. p. 547, 623.

186) Tac. Hist. I, 11. Später fonumen sie als Procuratores et praesides (Gruter p. 493, 6. 7. 487, 6. Oresti 74.), Procuratores vice praesides (Coll. leg. Mos. XIV. 3. Cod. Iust. III, 26, 3. IX, 20, 4. 47, 2.) oder schlechthin Praesides (Spartian. Hadr. 13. u. dazu Salmasius) und unter andern Titeln vor.

187) Guet, Caes. 79. Orelli 518, 520, 522, 523, 709, 803, 1243, 3574, n. öfters. Er hatte zwar bas imperium, wie ein Broconful, war aber gewöhnlich nur ein Ritter ober gar blos ein Freigelaffener (Dio Caff. LI, 17, val. mit LIII, 13, LVIII, 19. Tac. Ann. II, 59. Hist. I, 11. Dig. I, 17. tit.) und hatte feine Jurisdiction, die vielmehr ein unter ihm stehender, vom Raifer ernannter luridicus verwaltete. (Strab. XVII, 1, 12. p. 797. Spartiau. Sever. 17. Dig. I. 20, 2. Orelli 6924. 6925.)

<sup>188</sup>) Dig. I, 18, 3.

189) Rur die jurisdictio voluntaria stand ihm auch schon vorber an, so daß er bereits unterwegs in diese Rategorie gehörende Rechts= handlungen, wie manumissio und legis actio (Gajus II, 24.), vor= nehmen durfte. (Dig. I, 6, 2. Plin. Epist. VII, 16.)

190) Dio Cajj. L.III. 15. Plin. Epist. X, 64. Aggenus de contr. agr. p. 87. Dig. I, 16, 6. §. 3.

191) Ariftid. Or. I. p. 206 f. Iepp. Euseb. Hist. eccl. II, 2.

u. Plin. Epist, X. an vielen Stellen.

192) Dio Caji. LII, 22. LIII, 14. Dion. Hal. IX, 19. Strab. III, 4, 20. p. 166. vgl. Cie. ad Qu. fr. I, 1, 3. ad Div. I, 9. Caef. B. G. I, 10, 21, 54, V, 8, VII, 34, VIII, 52, Liv. V, 8, XXXV, 8, Lydus de mag. III, 3, Auch in der Jurisdiction konn= ten sie Stellvertreter des Statthalters fein (Dig. I, 16, 12, 13.), jedoch nur gelindere Strafen verhängen. (Dig. a. a. D. I. 11.)

193) Sogar prätorischen und consularischen Ranges: Dio Cass. LIII. 14. (Ein berühmtes Beifviel ans früherer Zeit, wo diefe Legaten oft auch ein Militärcommando führten, ift das des P. Scipio Ufrie., der feinen jungern Bruder L. Seipio als beffen Legat in den Krieg begleitete: Liv. XXXVIII, 58. Cic. Phil. XI, 7, 17.

Pjendo-Ascon. zu Cic. Verr. I, 21. p. 173. Orell.

194) Cic. Phil. II, 13, 31. ad Div. I, 7, 10. Plut. Pomp. 25. Dio Caff. XXXVI, 20. Appian. B. C. I, 40. (vgl. auch Caef. B.

G. VII. 90.)

- 195) Cic. ad Div. I, 1. 2. 4. ad Qu. fr. I, 1, 3. Eathel D. N. IV. p. 238 ff. Rach Dio Caff. LIII, 14. hatten nur die Confularen drei Legaten, die gewesenen Pratoren aber blos einen.
  - 196) Cic. in Vatin. 15, 35. p. Sest. 14, 33. ad Div. I, 7.
- 197) Bal. Dio Caff. LIII, 14. und hinfichtlich früherer Zeiten Liv. IV, 16. Call. Iug. 28. Cic. de prov. cons. 17, 41. ad Div. XIII, 55. ad Att. XV, 11. Rep. Att. 6.

198) Dio Caff. a. a. D. vgl. Bopisc. Prob. 13.

199) Bgl. 3. B. Caef. B. G. VIII, 50. u. B. C. II, 17.

200) Bgl. Cic. Verr. III, 58. mit Dig. I, 16, 6. §. 2.

<sup>201</sup>) Dig. I, 16, 10. §. 1.

202) Rur die Proving Sicilien hatte zwei Duäftoren, den Einen in Lilybäum, den Andern in Sprakus. (Cic. Verr. II, 4, 11. Plut. Cic. 6. Pfeudo-Ascon. zu Cic. div. 1. p. 100. Orell.)

203) Bgl. oben S. 107 f. mit Note 253—255. Die römischen Duästoren des Jahres loosten um die Quästur in den Provinzen, und wenn ihre Zahl nicht zureichte, wurden die Quästoren srüherer Jahre, die noch keine Provinz erhalten hatten, dazu genommen. (Dio Cass. LIII. 14. 28. LVII, 16.)

204) Denn fie hatten dieselbe Jurisdiction, wie in Rom die

Nedilen. (Gajus I, 6.)

<sup>205</sup>) Dig. I, 16, 9.

2006) Tac. Agr. 4. Suet. Vitell. 2. Plin. H. N. VII, 16, 17. \$. 76. Plin. Epist. VII. 25. Dio Cajj. LIII. 15. Jojeph. Ant. XVIII, 1, 1.

207) Tac. Ann. XII. 53. 54. 60. Reinoj. Cl. IX, 18. 60.

208) Tac. Ann. IV, 15. Dig. I, 16, 9. Gruter p. 437, 7. 1028, 6. Doni p. 58, 2: Oresti 3647, 3651, 5040. Böch Corp. Inscr. Gr. 1328, 1329, 2977, 3436, 3743, 3888. Später wurde ihnen jowohl in jenatorijchen als in kaiserlichen Provinzen zusweilen die Vertretung des Statthalters übertragen. (Dig. XLIX, 1, 23. Oresti 3651, Acta Mart. p. 95. u. 231. Ruiart. vgs. mit Tac. Ann. XIV, 32.) Seit Diocsetian hießen sie rationales (Cod. Iust. X, 2, 3, 3, 4, u. s. w.), welcher Titel jedoch auch schon spüher vorsommt. (Bopisc. Aurel. 38. Camprid. Alex. Sev. 46. Capitol. Maxim. duo 14. Gord. 5. Albin. 2.)

Legaten, der von Tarraconensis aber drei. (Strab. III, 4, 20. p. 166. vgl. Suet. Tib. 20.) llebrigens vgl. über diese Art von Legaten Tac. Ann. II, 36. IV, 73. XIV, 32. XV. 7. Suet. Oct.

23. Tib. 19. Vesp. 4. Beget. II, 9.

210) Daß es in den faiserlichen Provinzen feine Quästoren gab,

jagt auch Gajus I, 6.

211) Dio Caff. LIII, 15. Capitol. Ant. Pius 6. Gajus I, 6. Dig. IV, 6, 35. §. 2. Sie waren meistens Mitter oder kaiserliche Freigelassene. (Dio Caff. u. Capitol. a. a. D., auch Dio Caff. LII, 25.)

<sup>212</sup>) Dig. II, 15, 8, §, 19, Cod. Iust. II, 37, 2, III, 13, 1.

<sup>213</sup>) Bgl. Cic. Verr. II, 10, 27. 30, 74 j. p. Rab. Post. 6, 13. Suet. Caes. 4. Hor. Sat. I, 7, 23. Epist. I, 8, 2. Catull. XXVIII, 1. Appulej. Flor. I. 9. p. 30. Oud. u. j. w.

214) Cic. ad Att. VII, 2, 3. ad Qu. fr. I, 1, 4. Hor. Sat. I,

7, 23. vgl. mit Cic. Verr. I, 29, 73.

215) Comites: Dig. I, 18, 16, 22, 4. XLVIII, 11, 5, 19, 6.
S. 1. Cohors comitum bei Juben. VIII, 127. Contubernales: 6ic. p. Cael. 30, 73. p. Planc. 11, 27. Suet. Caes. 42.

216) Neber die eigentsiche cohors praetoria oder Leibwache des Statthalters vgl. Paul. Diac. p. 223, 2. M. und Cic. ad Div. XV, 4, 7. u. Kap. 21. Note 47.

217) Siehe oben Seite 61. mit Rote 177. u. 179.

- <sup>215</sup>) Bgl. darüber Marquardt III, 1. S. 242 ff. Pauly's Realseneyel. VI. S. 144. u. A.
  - <sup>219</sup>) Dig. l, 16, 4, §, 4, <sup>220</sup>) Gic. ad Div. III, 8, 4.

221) Bgl. Tac. Ann. III, 60—63. IV, 14. 43. Gic. Verr. II, 51 j. IV, 49. Gajus II, 7. Tertust. Apol. 24. ad nat. II, 8. Agenuius de contr. agr. p. 87. Bösch Corp. Inscr. Gr. n. 4474. Münzen bei Eckhel D. N. IV. p. 428 jj. u. VI. p. 101. 135.

<sup>222</sup>) Dio Caji. II, 20. Strab. IV, 3, 2. p. 192. Cas. **Vgl.** Orelli 660, 4, 2167, 2171, 3965, 4018, 5233, 5966, 5968, 6467.

6654. 6981.

- 223) Dio Chryf. Or. XXXV. p. 70. Reisk, Eufeb. Hist. eccl. IV, 13. Eunapins p. 57. Boisson. Edhel D. N. p. 508, 521, 560. Corp. Inscr. Gr. 247, 1720, 2810, 3208, 3910, 5804, 5913, 5918. Ugl. Zumpt Studia Rom. p. 375—380 u. Marquardt III. 1. S. 268 ff.
  - 224) Dio Cajj. LVI, 25. Tac. Ann. XV, 20 ff. Lamprid. Alex.

Sev. 22. Ammian. XXX, 5. Caffiod. Epist. VII, 2.

<sup>225</sup>) Philostr. Vit. Soph. 1, 21, 6. Eunapins p. 468. Boisson.

vgl. mit Cic. Verr. II, 42, 103.

220) Enseb. Hist. eccl. IV, 13. Bgl. Hint. Praef. ad Cod. Theod. p. XXXIX. (citirt von Marquardt III, 1. S. 274. Note 1894.), der hier eine Menge Stellen des Coder zusammenstellt.

- 227) Cod. Theod. XII, 1, 46. 75. 174. XVI, 2, 38. Orelli 184. 185. (vgl. mit 5967.) 6904. Neber die Festgemeinschaft der Prodinz Nsien (rò zorròr Δσίας) und ihren άσχιερεύς in verschiedenen Städten derselben vgl. C. Inscr. Gr. 1068. 2880. 2987. (vgl. mit 3415.) 3428. 3461. (vgl. mit 5918.) 3494. 3662. 3674. 3675. 3839.
- <sup>228</sup>) Arijtib. Or. sacr. 4. Vol. I, p. 531. Dind. vgl. Cod. Theod. XII, 1, 148. u. Cod. Iust. X, 61.
  - <sup>229</sup>) Julian. Epist. 49. 63. Euseb. Hist. eccl. VIII, 14.
  - <sup>230</sup>) Corp. Inser. Gr. n. 2782. u. Bödh zu n. 2741.

<sup>231</sup>) Corp. Inscr. Gr. 3487.

<sup>232</sup>) Gujeb. H. eccl. IV, 15. Acta Mart. p. 42. Ruin.

<sup>283</sup>) Cod. Theod. XII, 1, 109. XV, 5, 1. Philoftr. Vit. Soph. I, 21, 2. Augustin. Ep. 5.

<sup>234</sup>) Cod. Theod. XII, 5, 2. Orelli 1108. (2232.) 4981. 5218.

5280, 5880, 5970.

- 235) Cenfor. de die nat. 15. vgl. Gothofr. zu Cod. Theod. XVI, 10.
  - <sup>236</sup>) ('od. Theod. XII, 1, 21, 77, XVI, 5, 52, in. 54, §. 4.
- $^{237})$  Philostr. V. Soph. II, 26. Cod. Theod. XII, 1, 75. Gothosred. a. a. D.
  - 238) Philostr. V. Soph. I, 21, 6.
  - <sup>239</sup>) Paufan. V, 12. VII, 16. 24. IX. 34. X. 5.

240) Paujan. VII. 24. X, 8. Corp. Inser. Gr. n. 1121. Da= her spricht Strabo IX, 3, 7. p. 420. Cas. mit Unrecht von einer völligen Auflösung des Bundes.

241) Philostr. V. Soph. II. 57.

242) Der Frenarch, ber aus zehn von der Stadt Vorgeschlagenen vom Statthalter gewählt wurde (Aristid. Or. IV. Vol. I. p. 338. Iebb.), entsprach dem Stadt-Prätor (Dig. I. 1, 18. §. 7. Cod. Theod. XII. 14. Cod. Iust. X. 75.), die Agoranomen den Aedilen (Justin. XXI, 5, 7.) u. s. w.

243) Maffei Mus. Veron. p. 472. Gruter p. 470, 1. Orelli

3056. 3057.

244) Psin. V, 9, 9. §. 49. Bgl. Rudorjf im Rhein. Muj. für Philos. 1828. S. 64., der ein Decret eines joschen Tiftrictvorstehers aus Galba's Zeit, welches in den Pfeiler eines Tempels der großen Dase eingehauen entdeckt wurde, edirt und commentirt. Neber die Eintheilung Aegyptens in 3 große Bezirke (Epistrategien), 55 Nomen und einige hundert Toparchien und deren Verwaltung vgl. Marquardt III. 1. 212 ff. und über einheimische Behörden besonders Strabo XVII. 1, 12. p. 797.

245) Bgl. Marquardt ebendaj. S. 184 ff.

246) Nur zu Alferandrien in Aegypten gab es bis auf Severus feinen Senat. (Dio Caff. LI. 17. Spartian. Sever. 17. vgl. Strab. XVII, 1, 12. p. 797.)

<sup>247</sup>) Plin. Epist. X, 71, 72, 77. Gajus I. 6, 47. Ulpian.

XI. 20. Dig. I, 30, 41. §. 6. Cod. lust. VII, 9, 3, 71, 4.

<sup>248</sup>) Gajuš I. 92. 189. 193. 197. 198. III, 96. 120. 134. Ulpian, XX. 14. Dig. XLII, 5, 37. Bgl. Paujan, VII, 16. Plin. Epist. X, 13. 88. (84.) 109. (108.) 110. (109.) 113. (112.) 114. (113. Keil.)

<sup>249</sup>) Pfin. Epist. X, 34, 35, 40, 42, 43, 46, 47, 56, 57, 58, 59, 62, 85, 94, 117, 118, (nach gewöhnlicher Ordnung.) Dig. 1, 16, 7, §, 1, XXII, 1, 33, XLVII, 22, 1, XLIX, 4, 1, §, 2—4, L. 4, 3, §, 15, 5, 1, 8, 9, §, 7, Cod. Iust. VII, 9, 1, 2, X, 31, 2, 40, 5, 42, 3, 4, XI, 37, 1, 41, 1.

250) Bgl. Cic. p. Flacco 9. in. 19, 44.

251) Cic. Verr. III, 81, 86 f. Pjendo = Ascon. zu Cic. div. p. 113. Orell. Die Lieferungen für den Statthalter sowohl bei seiner stets auf einem bestimmten Wege stattsindenden (Cic. in Vatin. 5, 12.) Reise in die Provinz, als während seines Ausenthalts darin waren durch die Lex Iulia genau bestimmt. (Cic. ad Att. V, 10, 2. 16, 3. 21, 5. in Pis. 37, 90.)

<sup>252</sup>) Cic. a. a. D. u. Verr. III, 5,00.

<sup>253</sup>) Cic. p. leg. Man. 6, 14.

<sup>254</sup>) Cic. Verr. I, 34 j. V. 17, 42 j. 23 j. 31 j. 38 j. 52, 136. p. Flacco 12, 27, 14, 32, Phil. XI, 12, 30.

<sup>255</sup>) Algennius Urb. in Grom. p. 4. 62. Lachm. Dig. L. 15, 8. §. 5. u. 7. Uebrigens vgl. oben S. 49 f.

256) Wo früher noch fein Cenfus bestand, wurde er unter römischer Herrschaft eingesührt. (Dio Cass. LIII, 22. Liv. Epit. CXXXIV. CXXXVII. Claud. Or. de civ. Gallis danda lin. 46. (p. 193. Haub. Lgl. auch Cic. Verr. II, 49 f. 53. 55 f. u. Plin. Epist. X, 83 f. 112 st.) Neber die dabei beschäftigten Leamten vol. oben S. 61.

257) Rgl. oben C. 53.

258) Cic. div. in Cace. 10. in Verr. I. 38. in. II, 60, 147. III, 87, 200 f. u. dazu Pjeudo-Ascou. p. 113. 185. Orell. Daß selbst soust gewissenhafte Statthalter durch den Auswand, den die Berwaltung ihrer städtischen Ehrenämter von ihnen gesordert hatte, gewissem genöthigt wurden, sich in der Provinz dasür schadlos zu halten, haben wir bereits gesehen.

259) Ligl. oben E. 40.

- <sup>260</sup>) Div Caff. LIII, 15. LX. 25. vgl. mit LII. 31. Tac. Ann. III, 68. u. Suct. Dom. 8.
- 261) Tac. Ann. 66—70. IV, 15. XV, 20. Suct. Dom. 8. Pfin. Epist. II. 11. 12. III. 9. IV, 9. V, 20. VI, 29. VII, 6. 10. 33. X, 20. 64. Bgl. Walter Köm. Rechtsgesch, I. S. 373. und über die Behandlung des erimen repetundarum in der Kaiserzeit, als die Quaestio perpetua de repetundis ausgehoben war. Kein in Paulh's Reasencycl. VI. S. 452 s.
- 262) Gewöhnlich die Familien, deren Ahnherr die Provinz ersobert hatte (Gic. Off. I, 11, 35. Liv. XXVI, 32. Plut. Marcell. 23. Pjeudo=Uscon. zu Gic. div. 1, 4. p. 100. 105. Orell. Gic. ad Div. XV, 4. Suet. Tid. 6. Nebrigens vgl. Lex Servil. c. 4. 5. (p. 29. 31. Haud.) Gic. div. 4, 13. 20, 66 j. Verr. III, 18, 45. Liv. Epit. LXI. Sall. Cat. 41. Appian. B. C. II, 4. Val. Mar. IV, 3, 6. Gellins 1. 14, 1. Cic. ad Div. XV, 4. Divn. Hal. II, 11. Plin. XXXIV, 6, 15. §. 32. Orelli 1079, 3056—58. 3693. 6413. 6418. Echel D. N. IV. 1, 2. §. 7. Vol. II. §. 400., auch Rein in Pauly's Realencycl. V. S. 1247 j. u. Klenze Fragm. leg. Servil. (Berlin 1825.) p. XI j.
- 263) Bgl. Strab. II. 5, 26. p. 127. Cas. mit Tac. Ann. II, 47. IV. 13. Dio Cass. LIV, 30. Dio Chrys. I. p. 601. Reisk. u. s. w. und über Unterstützungen, die den Provinzen zu Theil wurden, auch Suet. Oct. 47. Dio Cass. LIV, 23. 30. Dio Chrys. Vol. I. p. 601. II. p. 36. Reisk. u. A.
- 264) Neber Provinziascosonien mit sateinischem Rechte (siehe oben Note 19.) vgs. Ascon. zu Sic. in Pis. fr. 2. p. 3. Orell. Sic. ad Att. XIV, 12. Suet. Oct. 47. Appian. B. C. II, 26. Strab. IV, 1, 12. p. 187. (vgs. Orelli 3579.) IV, 2, 2. p. 191. Tac. Ann. XV, 32. Plin. III, 1, 3. §. 7. III, 3, 4. §. 18. III. 3, 5. §. 32. III, 8, 14. §. 91. III, 20, 24. §. 133. IV, 21, 35. §. 117. Lamprid. Hadr. 21. u. s. Phre Ginwohner kounten leicht auch das römische Bürgerrecht erlangen, besonders wenn sie eine eine

heimische Magistratur befleideten, (Bal. Decr. Tergest, bei Orelli 7168, u. Haubold Mon. leg. p. 249. Gajus I. 95, 96. Strab. IV.

p. 187. Appian. u. Ascon. a. a. O.)

265) Auch fie hatten Duumvires und Quatuorviros, Quinquennales u. j. w. (Bgl. z. B. Plin. Epist. IV, 22. in. Gruter 418. 5. Orelli 253. 254. 311. 317, (vgl. Gruter 421, 6.) 344. (vgl. Murat. 756, 4.) 1108. 2157. 2490, 4020, 4022, 4026, 4028. 4029. (vgl. Murat. 1109, 6.) 5232. u. f. w., überhaupt aber Orelli Index p. 154 ff. u. Eachel IV. c. 23. sect, 5. Jede Co. tonie hatte auch ihre eigenen Infignien. (Bgl. Maffei Mus. Ver. 462, 1, n. Orelli 6963.) leber die Berfassung der Municipien pal, besonders die und erhaltenen Gefeke der Municipien Malaca und Salpeja in Spanien. (Bell Leges municipales Salpesanae et Malacitanae. Beidelb. 1857. u. Mommsen in d. Abh. der fachf.

Gej. d. Wijj. 1865. S. 363 ff.)

266) Ueber das feit Jul. Cafar's oder August's Beiten bestehende ius Italicum ift erft von Cavigun in d. Abhandl. d. Berl. Alfad, d. Wijf, vom J. 1814-15. (erschienen 1818.) S. 41-54. n. in feiner Zeitschr. f. gesch. Rechtswiff. V. S. 242-267. n. XI. S. 2-19, ein helleres Licht verbreitet worden. Rach ihm bestanden die Borguge der damit beliehenen Städte (denn nur folchen, nicht einzelnen Versonen wurde es zu Theil) 1) in freier Versaffung mit felbstaemablten Obrigfeiten und wenigstens theilweiser Gremtion von der Jurisdiction des Statthalters (vgl. Dig. L., 15, 1. §. 2.), 2) in Freiheit von Grund- und Ropfftener (val. Dig. L. 15, 8. S. 5, 7.)\*) und 3) in guiritarischem Eigenthum von Grund und Boden (val. Savigny Zeitschr. V. S. 258 ff.). Uebrigens tonnten es nur Städte bekommen, die bereits das romifche oder lateinische Burgerrecht besagen und mahricheinlich auch nur Colonien, nicht Muni= eipien. Bgl. auch Buchta Curf. d. Inftit. 1. S. 408-416. u. Rein in Pauly's Realencyel. IV. S. 642 ff. In Dig. L. 15, 1. 6-8. und bei Plin. III, 3, 4. §. 25. werden mehrere Provinzial= städte ausgezählt, die das ius Ital. hatten.

267) Aggenus Urb. in Grom. p. 4. Lachm.

268) Tae. Ann. IV, 5.

269) Bgl. Tac. Ann. XIV, 27. u. Zumpt Commentt. epigr. p. 447. u. 454. Doch famen auch Ausnahmen vor und milites legionarii wurden zuweilen auch in Italien angesiedelt. (Bgl. Liber colon, p. 232, Laclum, u. Gruter p. 478, 7. (= Orelli 748.)

270) Bgl. oben Rote 18.

<sup>\*)</sup> Rach Walter's Ansicht (vgl. oben S. 69. Note 26.) auch von der Kopsstener, weil zu der Zeit, wo das ins Italieum austaun, Italien gerade von der Kopsstener besteit gewesen seit; worans aber freilich wohl auch gessolgert werden müßte, daß nach der Wiedereinsührung derselben in Italieu anch die mit ins Italieum begabten Provinzialstädte das tributum zu zahlen gehabt hätten.

271) Z. B. Dyrrhachium, Buthrotus, Philippi, Corinth und Carthago. Lgl. Zumpt a. a. D. p. 376, 377, 374, 380., über= baubt aber über bergleichen von Angustus angelegte Colonien Mon. Ancyr. V. 85., und über folche aus Merva's Zeit Dio Caff. LXVIII, 2. Plin. Epist. VII, 31. u. Zumpt a. a. D. p. 399 ff.

272) Hidor, Orig. XV, 2, 9, vgl. mit Liv. XXVII, 9, und

Sugin. de lim. const. p. 176.

273) Der Unterschied zwischen Golonien und Municipien dauerte wenigstens dem Ramen nach bis zu Anfang des 3. Jahrh. fort.

Bgl. Zumpt a. a. D. p. 475 ff.

274) Dieß ist Zumpt's Ansicht in d. Abhandl. d. Berl. Atademie. 1839. Hift.=phil. Kl. S. 124. Nach Puchta Curfus d. Juftit. I. S. 416. hätten fie es gethan, um das ins Italicum zu erhalten, welches nur Colonien verliehen worden fei. Bal, oben Note 266.

275) Bal, Gelling XVI, 13, mit Tac, Ann. XIV, 27. Mehrere ber großen Bahl von Coloniae Iuliae, Flaviae, Septimiae u. f. w. find gewiß nur umgetanfte Municipien. lleberhaupt murde manchen Provinzialstädten nur zur Auszeichnung ber Titel Colonie verliehen, ohne daß wirklich eine Colonie hingeschickt wurde. (Bal. Bumpt Commentt, epigr. p. 457 ff. u. Rudorff Rom. Weldm, II. S. 417.)

276) Procop. B. Vand. I. 11.

<sup>277</sup>) Cic. p. Balbo 16, 35. Dig. XLIX, 15, 7. §. 1.

<sup>278</sup>) Bgl. Plin. Epist. X, 94. (93. Keil.)

279) Bgl. Tac. Ann. II. 53. Dennoch darf dieß nur relativ verstanden werden, denn genau genommen war body diese Freiheit nur ein leerer Rame, (Val. Plin, Epist, VIII. 24, u. Dio Chruf. Vol. II. p. 200. Reisk.) Finden wir doch felbst in freien Städten einen sie beaufsichtigenden faiserlichen curator (λογιστής). Corp. Inscr. Gr. n. 2790. u. 2791.

280) Strab. IV, 1, 5. p. 181. Paujan. VII. 17. vgl. auch Dio Caff. LIV, 9. Manche erbaten fich aber auch neue Gefetze von Rom, 3. B. Athen vom Sadrian. (Gufeb. ad ann. Hadr. 6. val.

Corp. Inser. Gr. n. 354, 355.)

281) Bei den Griechen ελείθεραι καὶ αὐτόνομοι (Münzen bei Eathel N. D. III. p. 24. 60. 268. 271. 307 f. 313. 321. 346—351. 363. 372. 373. Nebrigens vgl. Strab. XVI, 2, 23. p. 757. u. XVII, 3, 24. p. 839. Plut. Flam. 12. Paujan. IV, 35. VII, 18. X, 35 j. Joseph. Ant. XIV, 4, 4. Gruter p. 255, 4. (= C. Inscr. Gr. n. 5885.) Psin. III, 1, 3. §. 7. IV, 10, 17. §. 36. 38. IV. 18, 32. §. 107. IV, 17, 31. §. 106. V, 21, 18. §. 79. u. j. w. leber den Unterschied derfelben von den vorigen val. Cic. Verr. III, 6, 13. Etrab. XVII, 3, 24. p. 839. Appian. B. C. I, 102. Dig. XLIX, 15, 7. §. 1. Serv. zu Berg. Aen. III, 20. Das Zugeständniß der Freiheit als ein Gnadengeschent erfolgte früher

durch einen Volks- oder Senatsbeschluß. (Vgl. Gic. ad Qu. fr. 11, 11. u. Corp. Inscr. Gr. n. 2222.) Ein solches Plebiseit oder eine lex in Bezug auf die Thermenses in Pisidien hat sich erhalten (bei Gruter p. 500 f., Muratori in Nov. Thes. 11. p. 582., Orelli n. 3673. u. in Hanbold's Mon. legum p. 134 s.)

282) Bgl. 3. B. Liv. XXXVII, 35. XXXVIII. 39. Tac. Ann.

XII, 58. Strab. XII, 4, 3. p. 564.

285) Liv. VIII, 2.

284) Bgl. Lex Thoria c. 36, 38, ed. Rudorff, Liv. XXXVII, 32, XXXIX, 39, XLV, 29, Sen. de ben. I. 16; Hirt. B. Afr. 33, 43, Strab, XVII, 3, 24, p. 839.

285) Bgl. Marquardt III. 1. S. 143. (und über andre freie

Städte Ufiens Derf. G. 178 f.).

286) Liv. XXXIII, 32. XLV, 26. Caej. B. G. VII, 76. Sen. de ben. V, 16. Plin. III. 21, 25. §. 139. IV. 3, 4. §. 7. V. 4, 3. §. 24. Snet. Claud. 25. Σας. Ann. XII. 58. Hist. IV. 17. Dig. XXVII, 1, 17. §. 1. Drelli 6429. Daher ἐλείθεραι καὶ (φόρων) ἀτελείς: Appian. B. C. I. 102. vgl. and, Polhb. XVIII. 29. Dio Caji. LXXI, 19. u. Corp. Inscr. Gr. 2737.

285) Strab. XIII, 1, 27. p. 595. Suet. Claud. 25. Jac. Ann.

XII. 58. Dig. XXVII. 1, 17. §. 1.

258) Liv. XXXIII, 32. XXXV. 46. XXXVII. 32. XXXVIII, 39. XLV. 29. Cic. Verr. II. 37, 90. Caej. B. G. VII, 76. Psin. Epist. X. 16. Polyb. XVIII, 29. Tio Cajj. LIV. 9. Psint. Aem. P. 28. Dio Chryj. Vol. II. p. 36. Reisk. Bgl. Lex de Therm. col. I. (p. 135. Haub.) u. Monum. Aphrod. p. 159. Haub. (Daher avtórouoi: vgl. Note 241.)

289) Bgl. Corp. Inscr. Gr. n. 2222. (Senatsbeichluß wegen

Chios.)

290) Cic. de prov. cons. 3. Appian. B. C. V, 76. Selbst die Kaiser beobachten dieß: Suet. Calig. 3. (vgl. mit Tib. II. u. Jac. Ann. II, 53.)

291) Bgl. Strab. IV, 1, 5, p. 181, u. Plut. Pomp. 10, mit dem Senatsbeschl. im C. Inser. Gr. n. 2222, u. dem Plebiscit de

Therm. lin. 11. (p. 135. Haub.)

<sup>292</sup>) Cic. Verr. II, 37, 90. Lex de Therm. lin. 14. p. 135. Haub. Mon. Aphrod. p. 160. Haub. Lex Anton. Cornel. lin. 15-21.

293) Dirtjen zu Plebisc, de Therm. p. 148. schreibt ihnen auch quiritarisches Eigenthum am Boden zu, was aber von Hoek Köm. Gesch, I, 2. S. 245 s., Walter Röm. Rechtsgesch, I. S. 282. Note 112., Rein in Pauly's Realeuchel. VI. S. 149. u. A. bestritten wird.

<sup>294</sup>) Liv. XXXV. 46. XLIV, 7. XLV, 26. Lex de Therm. lin. 45. (p. 137. Haub.) Lex Anton. Cornel. lin. 45—52. Taher ἀμρούριου Ψοίηθ. XVIII, 29. Plut. Flam. 10.

255) Cic. p. Flacco 3, 5. Liv. XXXVIII, 44. Strab. IV, 1, 8, p. 183. Dio Chryf. Vol. II. p. 36. Reisk, Lex de Therm. lin. 70-75. (p. 138. f. Haub.) Lex Anton. Cornel. lin. 69 ff.

296) Liv. XLV, 18. 26. Tac. Ann. II, 47. XII, 62. 63. Sofeph. Ant. XVII, 2, 2. (vgl. Appian. B. C. V, 7. u. Tac. Ann.

XV, 45.)

<sup>297</sup>) Etrab. VIII, 5, 5. p. 365.

298) Gic. Verr. IV, 9, 21, 67, 150, V, 19-23.

<sup>299</sup>) Cic. Verr. V, 21 j.

- 300) Lex de Therm. lin. 52-56, (p. 137 f. Haub.)
- 301) Suet. Oct. 47. Ner. 24. Vesp. 8. Div Caff. LIV, 7. (vgl. mit LVII, 24. u. Suet. Tib. 37.) LX, 24. (vgl. mit Tac. Ann. XII. 58.) Paufan. VII, 17, 4. (vgl. mit Pfin. Epist. VIII, 24.) Appian. Ilisp. 44. Aber auch wenn dieß nicht der Fall war, sahen sich doch auch freie Städte oft der Wilstür der Statthalter Preis gegeben (vgl. Cic. Phil. I, 10. 11, 14. 36. III, 12. V, 4. VII, 5. XII. 5. ad Div. XII, 1. Appiau. B. C. V, 7. Dio Caff. XLIV, 53. XLV. 23. 25.) und selbst der Senat respectivte nicht immer ihre Freiheit (Cic. p. Font. 10, 32.), namentlich aber kamen sie, obzleich der Rame der Freiheit noch fortdauerte (Tac. Ann. XV, 45.), in der Kaiserzeit in immer größere Abhängigkeit.

302) Bgl. 3. B. Cic. Verr. II, 37, 90.

303) Bgl. Mommsen Gesch. d. rom. Münzwesens S. 663 ff. n. 726 ff.

304) Bgl. Dio Chrnf. Vol. II. p. 236. Reisk.

305) Plin. Epist. X. 83. n. 84. (79. n. 80. Keil.)

306) Gic. Verr. II. 53, 131. 56, 138 ff. ad Qu. fr. I, 1, 25.
 307) Gic. ad Qu. fr. a. a. D. ad Div. VIII. 9, 5. ad Att. VI,
 2, 5. Blin. Epist. X, 19. 20. 63.

308) Cicero Verr. III, 6, 43. nennt fie decumanae ober censoriae.

309) Bgl. das folgende Kap.

<sup>310</sup>) Evang. Joh. 18, 28, 33, 19, 13, Cod. Iust. I, 40, 14. Cod. Theod. VII, 10, 2.

<sup>311</sup>) 6ic. ad Div. XV, 4. ad Att. V, 20. VI. 2. Caej. B. G. VIII, 46. Sirt. B. Alex. 63. 66. 78. Fejtus p. 84, 12. M.

312) Hirt. B. Alex. 49. Suet. Caes. 7. 11. 1. w.

313) Bgl. 3. B. Cic. ad Att. V, 21. VI. 1. 2. 3.

314) Appian. B. C. II, 13. Cic. p. Planc. 9, 22. Bgl. Band II. S. 250. Früher, so lange die Kitter im Besihe der Gerichte waren, mußte die Lage der Provinzialen den Staatspächtern und den sie begünstigenden Statthaltern gegenüber noch trauriger sein. (Bgl. Cic. Verr. III, 41, 94. mit Diod. Sic. exc. p. 610. Wess. oder Vol. IV. p. 152. Dind. u. Marquardt Hist. equitum Rom. p. 28—36.

in Sardinien. (Liv. XXXII. 7. 8. 27. Plut. Cato M. 6. Repos Cat. 1.)

316) Magenus in Grom, p. 71. Lachm, Flor. III, 19. Blin. XVIII, 6, 7. \$. 35.

317) Cic. ad Att. V. 18,-2. ad Div. XV, 1, 5.

318) Bal. Aur. Bict, de Caes, 16, (ber aber vielleicht den Dt.

Murel Antoninus mit dem Antoninus Caracalla verwechselt).

319) Aus diejem Grunde und weil auch jonjt die Berleihung des Bürgerrechts ziemlich einträglich war, muß es als eine Brivatipeculation des verschwenderischen und deshalb geldgierigen Kaisers Caracalla betrachtet werden, daß er allen Ginwohnern der Provingen das Bürgerrecht ertheilte. (Dio Caff. LXXVII, 9. Dig. I, 5. 17.) In Nov. 78. c. 5. wird dieg, vermuthlich durch Migverständnik (?) von Aurel, Vict. a. a. D., dem Marc Aurel zuge= ichrieben.

320) Drelli 4020, 4976, 7151.

321) Cic. Verr. II, 13, 32, 29, 70, III, 13, 32, IV, 25, 57. 31, 70. V, 11, 28, 36, 94, 59, 155, pro Sest. 4, 9, pro Ligar. 8, 24. Caej. B. C. II, 19. u. j. w. 322) Jojeph. Ant. XIV, 10. 11—26. XVI, 2, 3. XIX, 5, 3.

B. Iud. VII. 3, 3. 5, 2. contra Apion. II. 4. Cod. Iust. I. 9, 1.

## 20. Kapitel.

## Das Gerichtswesen.

Schon in den vorigen Kapiteln ift zwar bei Erwähnung der Amtsthätigkeit des Senats, der Magistrate und der kaiserlichen Beamten, fowie bei Schilderung der dem Raifer felbst auftebenden Rechte und der Provinzialversassung mehrmals auch des in der Kaiserzeit völlig umgestalteten1) Gerichtswesens gedacht worden, es ning nun aber auch im Zusammenhange und mit Rückblick auf die Zeiten der Nepublik davon gehandelt werden. Ich iche jedoch in dieser Darstellung (bei welcher ich mich nicht nur der Unterstützung meines den Lesern schon bekannten Freundes Trebonius, jondern namentlich auch eines fehr gelehrten und erfahrenen Rechtslehrers und juriftischen Schrift= stellers Ramens Sains zu erfreuen hatte, der beim Kraiser, von dem ich ihm empfohlen wurde, in hoher Uchtung steht und bei allen wichtigeren Rechtsfragen zu Rathe gezogen wird)2) ganz ab von den frühern Zeiten der Republik, wo die höchfte Strafgewalt von den Conjuln, den Nachfolgern der Könige, und dem Senate in die Hände des souveranen, in seinen verwilderten Comitien richtenden Bolkes übergegangen war, das fich in seiner geistigen Beschränttheit und Unbehülflichteit doch oft genug genöthigt fah, die Straffachen dem Senate oder einer Commission, auch wohl einem besondern Instructionsrichter zu überweisen, jo daß überhaupt eine höchst mangelhafte, schwantende und will= fürliche Handhabung der Criminaliuftiz Blak ergriffen hatte, und nehme erft auf jene Zeiten Rückficht, wo gegen Ende der

Republit im fiebenten Jahrh. der Stadt die Erkenntnig, wie nöthig es fei, die entarteten Comitialgerichte und die parteiischen Senatkcommissionen zu beseitigen, zur Einsetzung der noch jetzt bestehenden 3) Quaestiones perpetuae. d. h. stehender Gerichts=höse mit Geschwornen, gesührt hatte, von denen bald gehandelt werden wird. Fragen wir nun zuerft nach den mit der Richter= junction betrauten Personen, so war (jest noch abgesehen von dem Unterschiede zwischen Civil= und Criminalsachen) am Ende der Republik die Rechtspslege in der Stadt Rom den Magistraten, namentlich den Prätoren, dem Senate und dem Pontiser Maximus, 1) in Italien 5) den Municipalmagistraten und in den Provinzen den Statthaltern übertragen, alle diese Gerichtsbeamten aber ftanden noch in feiner nähern Berbindung unter einander, sondern Jeder war unabhängig von den Andern, jeinem Kreije völlig unumichränkt, da es noch kein höchstes Tribunal gab, welches über Ordnung und Ginheit in der Rechts= pflege gewacht hätte und an welches man nöthigen Falles hätte appelliren können. Alles dieß aber hat sich mit Einführung der Monarchie geändert, welche, wie in der Staatsverwaltung, jo auch im Gerichtswesen eine zweckmäßige Centralisation und eine größere Regelung herbeigeführt hat. Denn nun ist der Kaiser selbst vermöge der ihm in sehr ausgedehnter Weise über= tragenen tribunitia potestas die höchste Gerichtsinstanz geworden, an die man aus dem gangen Reiche und von allen andern richterlichen Behörden appelliren kann, ) so daß jetzt der Kaiser durch das ihm verlichene Necht jedes Urtheil zu caisiren oder zu resormiren, auch gleich als erste Justanz öffentlich zu Gericht zu sitzen?) und alle ihm aus den Provinzen zugeschickte Nechts= sachen zu entscheiden,") einen entschiedenen Einfluß auf das gauze Gerichtswesen übt. Außer dieser Unterordnung aller richter= lichen Obrigkeiten unter den Kaiser (auf welchen, als beständi= gen Pontiser Maximus, selbst die Jurisdiction in Religious= jaden übergegangen ift), und der llebertragung eines Theils der früher den Magiftraten und dem Genate guftandigen Gerichts= barkeit an die neuen kaiserlichen Beamten, den praesectus urbi und praesectus praetorio.") hat sich, mit einer einzigen gleich zu erwähnenden Ausnahme, durch Einführung der Monarchie gesetlich in der alten Mechtspilege, wie sie sich zu Ende der Republit gestaltet hatte, Richts verändert. Die ordentliche Civil-

und Criminalinstang in Rom sind anch als Leiter und Voriteher der quaestiones perpetuae die Brätoren geblieben, 10) deren Bahl nur in Folge der fich hänfenden Processe vermehrt worden ift, 11) und auch in den Provinzen, sowohl den faiser= lichen als den senatorischen, bilden noch immer die Statthalter, die auf ihren Rundreisen durch die Proving in den Convent= städten Gerichtstage halten, 12) die höchste richterliche Behörde, 13) natürlich aber Jeder nur in seiner eigenen Proving; die meisten Civiliachen und geringfngigen Eriminalfälle jedoch werden and jekt noch vor den Municipalbehörden verhandelt, die aber bei bedentenderen Griminalvergehen nur die Bflicht haben den Schuldigen zu verhaften und fofort an den Statthalter ausanliefern, und selbst in Civilsachen blos dann selbstständig ent= icheiden dürsen, wenn das Streitobiect die Summe von 15,000 Seftertien nicht überfteigt.14) Rur in Italien ift eine neue richterliche Cberbehörde geschaffen worden, indem zwar auch hier den Municipalmagistraten eine niedere Inrisdiction gelaffen worden ift, 15) die höhere aber unter Hadrian auf jene schon im vorigen Kapitel erwähnten vier Consulares überging, denen mit der Verwaltung des Landes 16) auch die Rechtspflege übertragen wurde, und an deren Stelle jüngst im Range niedriger ftehende17) Imidici getreten sind, 18) an die man auch gegen die Richter= fprüche der Municipalbehörden appelliren kann. So besteht denn jegt nach Centralisation der Gerichtsbehörden ein geregeltes Gerichtsverfahren mit drei Instanzen. Die unterfte Instanz bilden die Municipalmagistrate oder städtischen Untergerichte in Italien und den Provinzen, und in Rom die niedern (minores) Magistrate (Aedilen und Quaftoren), die mittlere in Rom die höhern (maiores) Magistrate (Confuln und Prätoren), der Senat und die praefecti urbis und praetorii, in den Provinzen aber die Statthalter und in Italien die iuridici. die oberfte endlich der Raijer felbst. Bon den verschiedenen einzelnen Gerichts= behörden und ihrem Wirkungstreife aber wird erft die Rede fein tonnen, wenn wir den Unterschied der Civil- und Criminalprocesse, sowie der ordentlichen und auferordentlichen Gerichte fennen gelernt haben; doch muß ichon hier die Bemerkung voraus= geschickt werden, daß alle oben genannten Behörden collegialisch eingerichtet sind, indem felbst die Statthalter der Provinzen, die als Ginzelrichter fungirenden Magistrate und die neuen

faijerlichen Beamten in Rom fich ein felbstgewähltes Confilium von Affefforen beizugesellen haben, 19) auf deren Stimmen fie hören muffen, in den stehenden Gerichten zu Rom aber entweder die Hundertmänner (centumviri), oder eine Augahl von Geichwornen, welche als Stellvertreter und Abgeordnete des früher in den Comitien felbst richtenden Bolfe gu betrachten find, unter Borjik eines Magistratus das Collegium der Richter (indices) bildet. Solche Unfangs blos aus ben Senatoren, fpater auch aus den Rittern und zulett aus allen drei Ständen gewählte Richter-") giebt es in Rom johon feit den früheften Zeiten. In Ende der Republik bestanden sie aus drei Decurien von je 1000 Mitaliedern;21) Augustus aber organisirte fie auf's Neue und fügte noch eine vierte Decurie aus den nur zu 200,000 Sestertien cenfirten Bürgern zur Aburtheilung geringerer Civiljachen hingu, 22) während die Mitglieder der drei erften Decurien weniastens ein Bermögen von 400,000 Seftertien, d. h. den ritterlichen Cenfus, 23) besitzen mußten. Caligula endlich vermehrte ihre Zahl noch durch eine fünfte Decuvie,24) und in dieser Ausdehnung hat sich das Justitut bis jett erhalten.25) Die Ernennung dieser Ge-richtsbeisitzer, die wenigstens 25 Jahre zählen müssen,26) erfolgt burch freie Wahl (allectio)27) des Stadtprätor328) nur auf ein Jahr,29) und Riemand darf fich diesem Dienfte für das allgemeine Wohl entziehen,30) außer aus fehr triftigen Ent= ichuldigungsgründen; 31) eine folche Berfügung aber ift auch in der That höchft nöthig, weil jonft jehr Biele die Wahl ablehnen würden, da das Richteramt, zu dem man sich in frühern Zeiten brangte, jest nicht mehr als eine Chre, sondern als eine Last betrachtet wird. 32) Rur wer bereits ein andres Amt befleidet, fann nicht auch zugleich Richter fein.33) leber die Bürdigfeit der Richter aber wacht der Raifer fraft feiner cenforischen Gewalt mit großer Sorgfalt.34) Es durfen daher nur völlig un= beicholtene Männer ausgewählt werden; doch wird bei der Wahl tein Standesunterichied gemacht, fondern auch angesehene Geichaftsmänner, furg Leute von verschiedener Bilbung und Beschäftigung mit der Richterfunction betraut.35) Ift die Auswahl erfolgt, jo werden die Ramen jämmtlicher Gewählten mit schwarzen Buchstaben auf eine weiße Tafel (album) geschrieben und öffentlich befannt gemacht.36) Rach diefer Lifte läßt nun der Prätor37) bei jeder gerichtlichen Berhandlung, und gwar

nicht blos bei Eriminassachen, wie früher, sondern seit Angustus auch bei Eivilprocessen, 35) die ihm nöthig scheinende Zahl von Richtern durch das Loos bestimmen, und diese Berloosung der Geschwornen unter die einzelnen Quästionen liegt den städtischen Quästoren ob. 39) Wie sie dann, wenn das Collegium durch Bereinbarung der Parteien 40) constituirt ist, vereidet werden und als Geschworne ihr Nichteramt verwalten, wird sich weiter unten zeigen, wenn von den Gerichtsverhandlungen selbst die Rede ist.

Was nun die Zeit und den Ort der Gerichtsverhandlungen betrifft, so können solche nicht an jedem Tage und natürlich auch nur in eigens dazu bestimmten Lotalitäten stattfinden; doch hat unser jetiger, alle gemeinnützigen Anstalten wohl= wollend fördernder und namentlich dem Gerichtswesen größte Fürsorge widmender Monarch die Zahl der Gerichtstage ausehnlich vermehrt und überhaupt die ganze Gerichtszeit nen und zweckmäßig geordnet. 41) Früher waren nur die dies fasti. 42) ungefähr 40 im Jahre, eigens für die Gerichte bestimmt, da= gegen durften die dies comitiales, etwa 190 an der Zahl, blos dann dagn verwendet werden, wenn keine Comitien an ihnen gehalten wurden; 43) jest aber gehören auch die Letteren für immer zu der gerichtlichen Geschäftszeit, die somit 230 Tage umfaßt. Dagegen darf an den dies nefasti. 14) an den Tefttagen (feriae. dies feriati)45) und zur Zeit öffentlicher Spiele46) außer in sehr eiligen und dringenden Fällen47) auch jest noch nicht Gericht gehalten werden, während in den Ernte- und Weinleseferien, wo dieß früher auch der Fall war,48) jett Gerichts= handlungen vorgenommen werden dürfen, wenn auch in beschränkter Weise. 49) Sinsichtlich der Tageszeit gilt schon von Alters her die Regel, daß die Gerichtsverhandlungen am Bor= mittage beginnen und mit Sonnenuntergang geschlossen werden muffen, 50) daß jedoch der Prator auch eine frühere Schlufgeit verkundigen darf; 51) und jest ist die zweite bis zehnte Stunde 52) die ordentliche Gerichtszeit; 53) doch weiß ich, daß unser erhabe= ner Monarch bei seinen so überaus gewissenhaften Gerichts= verhandlungen oft selbst die Nacht zu Hülfe nimmt. 54) - Der Ort der Gerichtssitzungen bei allen Eriminalprocessen in Rom war soust stets der offne Marktplat oder das Comitium, 55) da Deffentlichkeit und Mündlichkeit allgemeines Princip beim

Criminalverfahren ift. 56) Sier stand das erhöhte Tribunal mit curulischen Stühlen für den vorsikenden Brator und andre anwesende hohe Magistratu3,57) daneben aber auf ebner Erde die Subjellien für die Gerichtsbeifiger und die niederen Magiftratus. 58) Auch in den Provingen hielt der Brator bei feinen Rundreisen auf einem Tribunal und dem curulischen Stuble sitzend Gericht, gang wie in Rom, 59) und ebenso war in den Municipien ein Tribunal auf dem Forum errichtet, 60) Bett aber werden folche öffentliche Gerichte auf dem Markte nur noch selten in besonders wichtigen Processen gehalten und gewöhnlich finden die Gerichtsfitzungen in geschloffenen Räumen, in Bafiliten 61) oder Amtsstuben (auditoria)62) statt, in denen jedoch bei wichtigern Broceffen gleichfalls ein Tribunal steht, 63) und auch hier ift die Deffentlichkeit nicht ausgeschlossen, da die Bafiliken mit ihren Gallerien Jedermann offen stehen, 64) in andern Sikungsfälen aber, wo allerdings außer den Richtern und Parteien zunächst nur das Dienstpersonal (officium) des Gericht365) und vornehmere Personen66) Zutritt haben, die Thuren offen und nur durch Borhänge geschlossen sind, die überdieß nicht selten and nod zurückgeschlagen werden,67) jo daß auch die draußen Stehenden Buhörer fein können. Bon den feierlichen Gerichts= fitzungen auf offnem Markte oder in Bafiliken heißt es, daß fie pro tribunali, 68) von den minder feierlichen in den Gerichts= stuben, daß sie de plano, 69) auf ebner Erde, gehalten werden: und felbit bei den Gerichten der Municipalmagistrate kommt dieser Unterschied vor. 70)

Ehe ich nun auf den Hergang bei den Gerichtsverhandtungen und zunächst bei den Criminalprocessen komme, muß ich mit Rücklick auf frühere Zeiten noch einige allgemeine Bemerkungen über den Unterschied zwischen crimina publica und delicta privata, zwischen quaestiones perpetuae und extraordinariae. zwischen publica indicia und extraordinaria crimina vorausschicken. Die zu Ansang des vierten Jahrhunderts der Stadt Rom (also zur Zeit der unzweckmäßigen Comitialgerichte) abgesaßten Gesehe der zwölf Taseln, welche stets die Grundlage der römischen Gesehgebung geblieben sind, hatten nur einige Bergehen mit öffentlichen Strasen und nur wenige mit der Todesstrase belegt; 71) bei andern bestand die Strase nur in einer dem Verlehten zu zahlenden Buße, da es blos auf eine Gennathung für Letteren abgesehen und daher auch ein Bergleich (talio) mit ihm gestattet war. 72) Hierauf gründet sich der noch immer bestehende Unterschied zwischen crimina publica und delicta privata.73) Deffentliche Berbrechen find alle Ber= gehungen gegen den Staat und den Raifer, jelbft blofe Schmähichriften gegen Letteren74) und Berletzung der ihm gebührenden Chrerbietung durch ehrenrührige Aeußerungen u. f. w., 75) ferner gegen die Religion, daher auch Einführung neuer Lehren und religiöser Geremonien, 76) und Nebertritt zum Juden=77) oder Chriftenthum, 78) endlich Mord, Brandftiftung, Strafenrand, Bauberei, Incest und Chebruch und Anderes dergleichen: Brivat= vergeben aber find Entwendung (furtum), Beraubung (rapina), Injurien, wozu auch forperliche Mighandlungen und Berletzungen, 79) Schmähichriften und Schmähbilder gehören, 80) widerrechtliche Beschädigung (damnum iniuria datum) von Stlaven, Bieh, Baumen, Weldfrüchten und anderm Gigenthum, auch Gelderpreffungen, 81) Bürfel= und andres reines Glücks= ipiel s2) n. j. w. Und folden Schädigungen hervorgehende Rechts= ansprüche gehen auch an die Erben über: 83) sich aber durch Celbithülfe Recht zu verschaffen, ist bei Strafe verboten. 84) Erstere Urt von Vergehungen begründete in den Zeiten der Republik, jo lange noch das Volksgericht der Comitien bestand, eine Untlage beim Bolfe und ipater bei den Richtern der Quaestiones perpetuae. lettere aber nur einen Anspruch vor den Civilgerichten, und die Bestrafung der ersteren hing blos von der Gesetgebung, die der letteren aber von den Bestimmungen des prätorischen Edictes ab. Gegen Ende der Republik machte jedoch der Untergang vieler alten Einrichtungen und die in Folge des zunehmenden Sittenverfalls immer größer werdende Zahl von Bergehen und Unklagen eine durchgreifende Reform des Strafrechts nöthig. Es entstanden nun durch Bolksbeschlüsse eine Menge neuer Gesetze über die wichtigsten Arten von Berbrechen; es wurde für jedes derfelben ein stehender Gerichtshof nieder= gesekt, das Berfahren desselben an eine feste Rechtsvorschrift gebunden, und die von ihm zu dictirenden Strafen genau beftimmt: und dieß ist denn eben die Entstehung der schon er= wähnten Quaestiones perpetuae. Die Anklage bei diesen stehen= den Gerichtshöfen bildete von nun an die Regel; doch erhielten fich neben ihnen auch in speciellen Fällen, für welche noch keine questio perpetua porhanden war, and quaestiones extraordinem, 85) d. h. Brocesse, in denen eine vom Bolte selbst oder vom Senate oder von Beiden zugleich 86) für den einzelnen Fall nieder= gesetzte Commission richtete, die an feine bestimmte Rechtsvor= ichrift gebunden war. Unter der Kaiserregierung traten nun allerdings neue Behörden und ein gang verändertes Berfahren ein; dennoch aber werden hinfichtlich des Begriffs der Berbrechen und der Bestrafung noch immer die alten Gesethe gum Magitabe genommen, 87) und nur diejenigen Gerichte, wo die peinliche Unflage auf Grund dieser alten Gesetze und nach alter Ordnung erfolgt, heißen indicia publica: 8) werden aber Fälle, die in den Geseken noch nicht vorgesehen find, durch faiserliche Rescripte für im Wege peinlicher Untlage zu bestrafende Berbrechen erflärt und vom Raifer felbst oder feinen Beamten nach freieren Grundfähen untersucht und entschieden, jo sind dieß extraordinaria oder privata crimina. 59) bei deren Bestrasung dem Richter große Freiheit gelassen ist. 90)

Was nun den Bergang bei den Criminalprocessen und die Quaestiones perpetuae betrifft, in denen jie entichieden werden, jo find Lektere ein der Civiljuftig nachgebildetes und gleichfalls auf Theilung des Richteramts zwischen Prätor und Geschworne bernhendes Inftitut, welches aus mehreren, auf ein Jahr nieder= gesetzten, Commissionen für jede einzelne Art von öffentlichen Berbrechen besteht. 91) Der Borsigende bei jeder Quaftio ift in der Regel Einer der Pratoren,92) deren Bahl eben deshalb ver= mehrt worden ift, aber dennoch nicht immer zureicht, weshalb denn auch ein angesehener Privatmann (gewöhnlich ein geweie= ner Acdis) 33) zum vorsikenden index quaestionis erwählt werden darf. 94) Die Brätoren und vorfommenden Falles die judices quaestionis vertheilen die einzelnen Quaftionen durch das Loos unter einander,95) und für jede derselben wird von den städti= ichen Quaftoren96) aus der Menge fämmtlicher in's Album ein= getragenen Geschwornen die nach Wichtigkeit der in der Quastio zu verhandelnden Rechtsfälle nöthig icheinende Zahl von Gerichtsbeisigern durch das Loos ausgewählt, und zwar aus jeder Decurie in gleicher Angahl, und von diesen für jede ein= zelne Quaftio bestimmten Richtern, die nun indices selecti heißen,97) wird abermals ein specielleres Album entworfen 98) und in der Kanglei des Stadtprätors niedergelegt. 99) Daffelbe

muß aber die Ramen einer weit größeren Zahl von Geschwor= nen enthalten, als zur Bildung des für jeden einzelnen vor die Quaftio gebrachten Fall nöthigen, zwischen 30 und 80 Mit= gliedern schwankenden, 100) Richtercollegiums wirklich erforderlich find, da zuerst alle entweder mit dem Antläger oder dem Ungeflagten Berwandte und Berichwägerte. 101) fowie die mit ihnen derfelben Societas oder demfelben Collegium Angehörenden 102) unzuläffig find und daher, wenn fie fich nicht felbst als folche melden und zurücktreten, 103) ausgeschlossen werden müssen, und da fodann auch beiden Parteien, und zwar zuerst dem Ankläger, 104) das Recht zusteht, die ihnen mißfälligen Geschwornen ohne Weiteres und ohne Angabe von Gründen 105) zurückzuweisen (reiicere), 106) von welchem fast bei jeder Quastio Gebrauch ge= macht wird, da der Römer noch mit einem gewissen Stolze fest= hält an dem alten Grundiake des Freistaats, nur vor selbst erkornen Richtern zu Recht zu steben. 107) Die Constituirung des Gerichtshofs erfolgt demnach auf nachstehende Weise. Ift die Klage beim Prätor angemeldet, jo icheidet dieser ans den in seinem Album verzeichneten Bersonen vorerst diesenigen aus, die sich wegen Berwandtschaft oder sonstiger naher Beziehung zu einer der beiden Barteien nicht zu Geschwornen für diesen Fall eignen, und wirft dann die Ramen der Nebrigen in eine Urne, aus der er am Tage des Gerichts Ginen nach dem Andern hervorzieht, wobei er nach Rennung desselben jedesmal wartet, ob vielleicht von dem einen oder dem andern Theile eine Alb= lehnung erfolgt; dieß aber geht fo fort, bis die für diese Quaftio gesetzlich bestimmte Zahl von Geschwornen voll ift, woranf natürlich eine nachträgliche Verwerfung Gines der einmal ohne Widerspruch Ernannten nicht mehr zuläffig ist. 108) Vielmehr erfolgt nun fofort die Bereidung und Alle muffen fchworen, daß jie ihrer Richterpflicht gewissenhaft nachkommen wollen. Den= selben Gid hat aber auch der vorsikende Iudex quaestionis zu leiften,109) während dieß bei dem schon durch seinen Amtseid gebundenen Prätor nicht nöthig ift. 110) - Dieser Bildung und Bereidung des Richtercollegiums muß aber natürlich die Unklage ichon vorausgegangen fein. Das gange Berfahren bei einem Criminalproceffe ift nämlich folgendes. Zuerst muß die 311 machende Unklage bei dem der betreffenden Quaftio vor= stehenden Brätor oder Index quaestiones angemeldet und der

Antrag gestellt werden sie zuzulassen (postulatio) 111), was des= wegen nöthig ist, damit der Brator sich erst überzeugen könne. ob der Ankläger nicht etwa zu einer Klaffe von Bersonen gebore, Die gesetlich vom Rechte zu einer Antlage ausgeschloffen find, 112) in welchem Falle das gange Berfahren unterbleiben müßte: melden fich aber zu gleicher Zeit mehrere Unfläger, fo ift erft eine gerichtliche Untersuchung (divinatio) nöthig, welchem von ihnen der Vorrang einzuräumen fei, 113) da nur eine Unflage guläffig ift, 114) doch dürfen sich ihr die übrigen Kläger durch Subscription anichliegen. 115) Run folgt nach einer Zwischenzeit116) die Unklage selbst (nominis delatio), 117) wozu natürlich auch der Angeflagte vorgeladen wird, 118) an welchen der Aläger verschiedene Fragen richten darf, um die Anklage genauer und schärfer formuliren zu können;119) und selbst wenn der Angeflaate dabei feine Schuld gesteht, wird dennoch das Berfahren gegen ihn in hergebrachter Weise fortgesett, 120) die Untlage genan formulirt zu Papier gebracht und vom Unfläger unterichrieben. 121) Zuweilen aber bringt diefer auch ichon eine ichrift= lich abaefaßte und von ihm unterschriebene Untlage mit, was gleichfalls gestattet ift, 122) hat es sich aber freilich dann auch jelbst zuzuschreiben, wenn dieselbe eines Formfehlers wegen verworfen und er zu Anbringung einer neuen Klage genöthigt wird. 123) Sat unn der Prator erklart, daß die Klage angenommen sei (receptio nominis)124) und ist sie in's Gerichts= register eingetragen, 125) so wird der Tag des Gerichts anberaumt, gewöhnlich der zehnte nach erfolgter Anklage, 126) doch wird nöthigen Falles dem Untläger zu Berbeischaffung von Beweismitteln u. f. w. auch eine längere Frift bis zu 30 Tagen bewilligt. 127) Un dem für das Hauptverfahren vor den Richtern festgesetzen Tage ruft nun vom Tribunal des Prätors herab der praeco beide Theile mit Namen auf, 128) denn perfonliches Gricheinen ift sowohl für den Kläger als für den Angetlagten unerläftlich. 129) Gehlt der Antläger, jo fällt die gange Sache ans, 130) hat sich aber der Angeklagte ohne triftige Entschuldi= quiq (31) nicht eingefunden, so wird er, nachdem er in früheren Zeiten jogleich vernrtheilt und sein Bermögen confiscirt worden war, 132) jest nach milberen Grundfähen durch ein Edict noch einmal vorgefordert, und wenn er sich auch dann nicht einstellt, fein Vermögen erft nach einem Jahre confiscirt, übrigens jedoch tein Strafertenntnig gegen ihn gefällt. 133) Sind nun aber

Beide erichienen und hat ihre oben erwähnte rejectio von Ge= ichwornen und die Bereidung der Angenommenen stattgefunden. jo folgen, da das gange Berfahren ein mundliches und öffent= liches ift, die Anklage= und die Vertheidigungsrede durch die von beiden Theilen dazu erwählten Personen (advocati patroni), 134) denn von der Erlanbnik verfönlich als Ankläger oder als sein eigener Bertheidiger aufzutreten 135) wird jetzt fast nie mehr Gebrauch gemacht. Dagegen ericheinen nicht selten mehrere Bertheidiger 136) und da ihre Reden oft mehrere Tage dauerten, wurde ichon von Pompejus ein bestimmtes Zeitmaß, und zwar für den Alager zwei und für den Angeflagten drei Stunden, fest= geseht. 137) welche Zeitbeschränkung jedoch nicht mit auf die Bor= lefung von Urfunden 138) und ichriftlichen Zengniffen während der Rede ausgedehnt wird, da sich ja auch der Redner nicht jelbst damit befagt, jondern es einem Schreiber überläßt. 139) Bertheidigungsreden finden übrigens auch dann noch ftatt, wenn ber Angeflagte feine Schuld bereits eingestanden hat, nehmen aber dann freilich mehr den Charafter einer blosen Fürbitte an, 140) da das Geständniß allein schon zur Berurtheilung hin= reicht. 141) Wie viel aber von diesen Reden abhängt, ift jelbst= verständlich, und wir haben daber schon früher gesehen,142) wie gesucht und aut honorirt geschickte Gerichtsredner find, bei denen es übrigens weit weniger auf Rechtskenntniffe, als auf glanzende Beredtsamteit ankommt. Sind die Reden beendigt, mas der praeco durch ein santes dixerunt! verfündet, 143) jo haben beide Parteien das Recht, furze und icharfe Fragen und Gegenfragen an einander zu richten (altercatio). 144) um etwaige Un= richtigkeiten und Widersprüche aufzudecken, jaliche Schlüffe bemerklich zu machen u. f. w., furz den Gindruck der gegenseitigen Reden auf die Richter möglichst zu entkräften. Erst wenn auch diejes Wortgefecht vorüber ift, folgt das wirkliche Beweisverfahren, indem vom praeco die entweder freiwillig erichienenen oder vorgeladenen 145) Zengen beider Parteien aufgerufen wer= den, 146) worauf, nachdem auch jie vereidet worden sind, 147) ihre Bernehmung folgt. 148) Richt alle Zeugen aber brauchen gehört zu werden, wenn ihrer entweder zu viele sind, 149) oder sie sich ihrer Berfönlichkeit nach (als Verwandte, Unmündige, Chrlose u. j. w.) nicht zu Ablegung eines Zengniffes eignen, 150) was jedoch keines= wegs von Franen gilt. 151) Doch ift es beiden Parteien gestattet,

ftatt der verjönlichen Zengen auch ichriftliche Zengniffe mitzubringen, 152) die gewöhnlich ichon im Berlaufe der Reden an geeigneter Stelle porgelesen werden 153) denen jedoch geringerer Werth beigelegt wird, als den mündlichen Hussagen, 151) Die Befragung der Zengen erfolgt nicht durch das Gericht, sondern durch den Kläger, 155) doch find auch dem Angeklagten Gegen= fragen gestattet, 156) Bei diesem Zengenverhör tommt daher auf die Schlauheit und Gewandtheit der die beiden Parteien vertretenden Advocaten fast ebensoviel an, als auf ihre Beredtsam= feit bei den Reden. 157) Stlaven dürfen felbst durch Anwendung der Tortur zu Aussagen gezwungen werden, 158) nur nicht gegen ihren eignen Herren: 59) die Tortur findet aber außerhalb des Gerichtslofals unter Aufficht einer Gerichtsperson durch den Hebrigens werden alle Zeugenaussagen nieder= geschrieben und für den gerichtlichen Gebrauch aufbewahrt. 161) Wenn auch das Zengenverhör beendigt ist, verfündigt der praeco den Schluß der Berhandlung und nun werden die Richter zur Abstimmung aufgesordert, 162) bei welcher dieselben nur die Wahl zwischen ganglicher Freisprechung oder voller Bernrtheilung haben, 163) welcher letteren dann stets eine und dieselbe, für das eine Berbrechen festgesette Strafe folgt, über welches eben die betreffende Quaftio zu richten hat. Wenn daher diefes eine Verbrechen noch mit andern zusammenhängt, so fann über diese nicht gleichzeitig in demselben Gericht entschieden werden, 164) sondern jedes derselben ist vor der dafür bestehenden besonderen Quaftio zur Rlage zu bringen. 165) Zum Zwecke der Abstimmung erhält jeder Geschworne ein hölzernes, mit Wachs überzogenes Täfelchen, 166) um, ohne fich erft mit feinen Gollegen gu besprechen, 167) einen der drei Buchstaben A. C. N darauf zu ichreiben, 168) welche absolvo ("ich ipreche frei"), condemno ("ich verurtheile") und non liquet ("die Sache ist mir noch nicht klar") bedeuten, und diese Täfelchen werden, indem man den Buchitaben mit dem Finger bedeckt, mit entblößtem Urme in die Stimmurne geworfen. 169) Dann werden die Stimmen gujammengezählt 170) und die absolute Mehrheit derselben entscheidet über Berurtheilung oder Lossprechung, doch muffen wenigstens zwei Drittheile der erwählten Geschwornen anwesend sein, wenn überhaupt ein gültiger Urtheilsspruch gefällt werden foll. 171) Gin leeres Täfelchen ailt als Berurtheilung, 172) Stimmengleich=

heit aber als Lossprechung. 173) Zeigt jedoch die Mehrzahl der Täfelden den Buchstaben N, jo erfolgt ampliatio. 174) d. h. die Entscheidung wird vertagt und später die Sache noch einmal vorgenommen, 17.) ja dieß kann sich sogar mehrmals wieder= holen, 116) bis endlich eine feste lleberzengung von der Schuld oder Unichnit des Angeflagten gewonnen ift. 177) Dit Ber= fündigung des Urtheilspruchs durch den Brätor178) endigt die Berhandlung. Rur wenn die Berurtheilung zugleich eine Berpflichtung zu Schadenersatz enthält, bleiben die Richter noch beijammen, um über die Große der Summe zu berathen und au erkennen (litis aestimatio). 179) Es liegt nun aber auf der Band, daß diese Art sogar über Leben und Tod zu richten an großen Mängeln leidet, indem dabei gar zu viel von der Runft der Advokaten und der Individualität und augenblieklichen Stimmung der nicht felten parteiischen Geschwornen abhängt, 180) jo daß man sich nicht wundern darf, wenn öfters trotz der augenscheinlichsten Beweise der Schuld Lossprechung und da= gegen bei höchst mangelhaften und unsichern Beweisen Berur= theilung erfolgt. 181) GB ift daher ein Glück, daß jetzt auch gegen jolche Urtheilssprüche Appellation an den Kaiser stattfinden fann, 182) dem natürlich auch sonft das Begnadigungsrecht zu= steht, 185) und daß es ebenso gestattet ift, mit Umgehung dieses Geschwornengerichtes die Klage unmittelbar beim Kaiser anzubringen, 184) was unter unserm jehigen so gewissenhaften und gerechten Monarchen fast stets der Fall ift, so daß diese quaestiones perpetuae durch eigne Schuld immer mehr in Abnahme kommen und wahrscheinlich bald gang verschwinden werden, 185) je weiter die bereits begonnene heilfame Umgestaltung der Rechtspflege fortschreitet, 86) die bereits einen großen Theil der früher in den Quaftionen verhandelten Processe dem Senateoder den kaiserlichen Beamten zugewiesen hat. Für größere Gerechtigkeit, als die der quaestiones perpetuae. bürgen jeden= falls die vom Senate und dem Pontifex maximus gefällten Criminalurtheile, da fie ebenfalls auf collegialische Weise, aber nach Berathung unter erfahrenen und jachkundigen Männern erfolgen; denn auch der Kaiser als beständiger Bontiser maximus zieht dabei das Collegium der Bontifices zu Rathe, wie er auch die unmittelbar an ihn gebrachten Rechtsfachen nicht ohne seinen Kabinetsrath enticheidet, 187) obgleich er in beiden Fällen eigent=

lich blos nach eignem Ermeffen handeln könnte, da von einer wirklichen, ihn bindenden Abstimmung natürlich teine Rede ift. 3m Senate aber, beffen Gerichte jeht eigentlich wichtiger und angesehener sind, als die der Geschwornen, 188) werden, wie bei den Quaftionen, Anflage- und Vertheidigungsreden gehalten, Zengen vernommen, andre Beweise vorgebracht und erft nach genauer Erörterung der Sache über Lossprechung oder Berur= theilung Umfrage gehalten. 189) Daß jedoch auch die faiserlichen Prafecten in Rom, von deren Inrisdiction schon früher die Rede gewesen ift, 190) nicht gang selbstständig richten, sondern fich erft mit ihrem Confilium berathen, haben wir bereits gejehen: 191) und ebenjo wählen sich die mit unbeschränkter Sand= habung der Juftig betrauten Statthalter der Brovingen 192) selbst einen Beirath, 193) theils and der Zahl ihrer sie auf den Rundreisen in der Proving 194) überall hin begleitenden Unterbeamten, der sogenannten cohors praetorio. 195) theils aus der Bahl der in der Conventstadt, wo sie Gerichtstage (conventus) 196) halten wollen, wohnhaften römischen Bürger, 197) und legen dem= jelben wenigstens alle wichtigern Fälle, namentlich wenn es fich um Todesstrafe handelt, 198) zur Abstimmung vor, 199) ohne jedoch durch dieselbe gebunden zu sein, da ihnen immer noch freisteht, ihrer eignen leberzengung zu folgen und anch gegen die Entscheidung der Mehrzahl entweder freizusprechen oder zu verurtheilen, 200) was sich jedoch ein gewissenhafter Statthalter nicht leicht erlauben wird, besonders wenn er bedeuft, wie auch unser jehiger Monarch bei seinen Richtersprüchen zu verfahren pflegt. Endlich ift auch in den Colonien, Municipien und Brafecturen Italieus das Gerichtsversahren ein collegialisches, indem hier nach altem Rechte201) die Justig noch in den Händen der ein= heimischen Behörden, d. h. der Decurionen und der an ihrer Spike ftebenden Dunmvirn oder Präsecten ruht, die ebensowohl in Griminal= als in Givilsachen gang in der Weise des Senats in Rom richten, 202) aber freilich mit der ichon oben augegebenen wesentlichen Beschränfung. 203)

Che ich nun zum Civilprocesse übergehe, muß ich noch einiges Allgemeine in Bezug auf das Eximinalversahren hinzufügen. Gine einmal erhobene Klage soll bis zu Ende durchgeführt werden; wer daher die Klage eigenmächtig aufgiebt, wird aleich einem Berlemmder gestraft;<sup>201</sup>) doch ist es dem Kläger

nicht blos bei den gewöhnlichen, sondern auch bei den Senatsgerichten 205) gestattet zurückzutreten und auf Niederschlagung der Klage (abolitio) anzutragen, 206) wenn der Angeklagte damit ein= verstanden ist. 207) Auch findet zuweilen, besonders wegen reli= gibler Festtage oder besonders freudiger Creignisse, wie Geburts= tag oder Regierungsautritt des Kaisers, durch den Senat eine abolitio generalis oder eine allgemeine Aufhebung des Anklage= standes und Processes aller Angeflagten mit Ausnahme der Stlaven, der falichen Aufläger (calumniatores) und der ichwer= iten Berbrecher ftatt. 208) Magiftrate können erft nach Ablanf ihrer Magistratur in Antlagestand versekt werden. 209) wenn sie nicht freiwillig die Klage zulassen,210) oder vorher ihr Amt niederlegen. 211) Eine wiffentlich faliche und verleumderische Un= flage wird hart bestraft212) und dem falschen Unkläger der Buchftabe K (d. i. calumniator, Berleumder) auf die Stirn gebrannt. 213) Doch gilt nicht jede nuerwiesene Anklage als calumnia.214) sondern die Richter haben besonders dariiber zu entscheiden, ob sie als eine solche zu betrachten sei. 215) Gine Berhaftung des Angeklagten darf nur bei ichreiender und augen= scheinlicher216) oder bei eingestandener Schuld217) stattfinden; sonst genügt Bürgschaft<sup>218</sup>) oder sogenannte custodia libera, d. h. Gewahrsam im Hause eines Magistratus;210) und wenn er auswärts lebt, muß ihm vorher wenigstens 30 Tage, während er nur in milder Saft gehalten wird, Zeit gelaffen werden, um seine Angelegenheiten zu ordnen. 220) In Tempeln, 221) ia felbit an Bildfäulen der Kaifer222) foll Riemand gefangen genommen werden; doch wird freilich diefes Afhlrecht nicht immer respectirt, namentlich wenn es sich um schwere Verbrechen handelt, was ich auch völlig gerechtfertigt finde. Gefesselt wird der Gefangene im Kerker nicht, 223) außer bei schweren Berbrechen, und selbst dann aus humanen Rücksichten nur mit leichteren Ketten. 224) Gegen Geständige freilich und ichon Berurtheilte wird mit weniger Schonung verfahren, 225) und unter der Regierung mancher früheren Kaiser ist man überhaupt in Bezug auf Untersuchungshaft und Tesselung der Angeklagten minder bedenklich gewesen. 226) In den Brovinzen erfolgt die Saft nach Ermeffen des Statthalters auf dreifache Art, durch llebergabe in das hans von Bürgen, burch hansarrest mit militärischer Bewachung und durch wirkliche Ginkerkerung

(custodia publica). Die militäriiche Bewachung aber fann iowohl gelind227) als streng sein,223) und zuweilen werden dazu statt der Soldaten auch die Stadtfnechte benutt. 229) Die Unfficht über den Kerker haben in Rom drei niedere Magistrate, die triumviri capitales mit ihren Anechten, 230) in den Provinzen aber die Amtediener (das officium) des Statthalters231) und es werden über die Einferferungen genaue Register geführt. 232) Die Kerferhaft der Ungeflagten dauert aber meistens nur sehr furze Zeit, da das Urtheil gewöhnlich ohne Aufschub vollstreckt wird. 233) Nur bei einem vom Senate gefällten Todesurtheile muß mit der Erecution gehn Tage231) und bei einer vom Kaifer verhängten härteren und ungewöhnlicheren Todesftrafe dreifig Tage gewartet werden.235) Die oberste Leitung der Hinrichtungen haben in Rom bei den stehenden Quaftionen die vorsigenden Bratoren und Indices quaestiones und bei illustren Wällen andre höhere Magistrate, ja die Consulu selbst, 236) in den Brovingen aber die Statthalter; die Bollgiehung der Todesstrafe aber erfolgt jest nicht mehr, wie in den Zeiten der Republit, 237) heimlich im Gefängniffe felbst mit dem Strange und unter Aufficht jener Trimmviri durch die Knechte derfelben,230) jondern nur öffentlich und zwar an Bürgern durch von den Lictoren vollzogene Hinrichtung mit dem Beile, 239) an Eflaven aber durch Grenzigung, welche die Henkerstnechte (carnifices) beforgen, 240) benen überhaupt alle schmählicheren Hinrichtungen, sowie auch die Tortur, übertragen werden,241) und die in Rom so verachtet sind, daß sie nicht einmal in der Stadt wohnen dürfen. 212) Die öffentlichen Hinrichtungen finden ftets vor den Thoren der Städte an einem eigens dagn bestimmten Plate statt, welcher Gigenthum der Stadt ift,213) in Rom vor der Borta Esquilina244) auf einem Sestertium benannten Telbe.245) Rur die außerordentlichen und höchft selten oder gar nicht mehr in Anwendung tommenden Todesftrafen, das Lebendigbegraben der Bestalinnen auf dem campus sceleratus vor der Porta Collina,246) das Sinabstürzen ber Hochverrather vom Tarpeji= ichen Welfen am westlichen Gipfel des Capitolinus,217) die Säckung (poena culei) der Batermörder, die in einen Schlauch eingenäht und im Tiberfluffe ertränft wurden, 218) und bie früher öfters auch vorgekommene Zersteischung ber ad bestias verurtheilten Berbrecher im Amphitheater, 249) finden an andern

Orten ftatt. Rie aber darf eine Hinrichtung bei Nacht 250) oder an einem Geittage 251) vorgenommen werden. name der auf gewöhnliche Art Singerichteten wurden früher mir den Raubthieren überlaffen oder mit einem Safen fu's Baffer geschleift, 252) jest aber wird gewöhnlich den Angehörigen gestattet sie in begraben. 253) Andere Capitalitrafen 254) außer Diefen perichiedenen Arten der Hinrichtung find die Berurtheitung um Gladiatorendienit im Circus (ad gladium oder ad ludos), 255) welche zwar in vielen Källen, aber doch nicht immer, der Todesftrafe gleichkommt, 256) und die ebenfalls Leben und Gefundheit fehr gefährdende Berurtheilung zur Arbeit in den Bergwerten, Echwefelgruben und Steinbrüchen (ad metalla), 257) beides nur Strafen für Berbrecher niedrigften Standes; 258) ferner die als Strafe der höberen Stände an Stelle des nicht als Criminalitraje betrachteten Criilium259) und des als wirkliche Strafe verhängten Bannes (aquae et ignis interdictio):60) qe= tretene lebenslängliche Verbannung an einen entlegenen und unwirthlichen Ort, gewöhnlich auf eine Insel, und zwar sowohl die ftrengere, mit Berluft des Bürgerrechtes und Confiscation des Bermögens verbundene deportatio. 261) als die mildere relegatio262) ohne dieje Bericharfungen oder wenigstens nur mit Confiscation eines Theils des Bermögens, 203) und zuweilen auch nur auf eine bestimmte Zeit, 264) stets aber ohne Verlust des Bürgerrechts und ohne Zufamie. 265) Die deportatio fann außer dem Raifer nur der Stadtpräfect, die Statthalter der Provinzen aber nicht ohne faiserliche Bestätigung verhängen, 266) die relegatio auszusprechen dagegen sind außer dem Kaiser und dem Stadtpräjecten auch der Praefectus praetorio und die Provinzialstatthalter berechtigt. 267) Ein Bruch dieses Bannes hat eine Verschärfung der Strafe zur Folge. 268) Roch ist die ieltner portommende Kerkerstrase zu erwähnen, 269) die sich zu= weilen aus der Untersuchungshaft entwickelt, wenn feine jouftige Strafe erfolgt, 270) und die fich entweder auf das ganze Leben oder nur auf eine bestimmte Zeit erstrecken, 271) und ebensowohl eine härtere mit Teffelung272) als eine mildere ohne Feffeln jein fann, und in einem Staatsgefängniß (carcer publicus) verbugt wird, deren es in Rom zweie giebt, die ipater hinzuge= fommenen 273) Lautumiae 274) am Forum für leichtere 275) und das alte, unterirdische und ichauerliche Tullianum276) am Capi=

tolium für schwerere Vergehen. Endlich werden für geringere Vergehen auch blos Geldstrasen (multae) anserlegt, 277) die aber nicht die über die Hälfte des Vermögens ansteigen dürsen 278) und nicht mit Chrverlust verbunden sind, 279) im Falle des Unsvermögens jedoch in Gesängniß oder andre Strasen verwandelt werden. 280) (Von den in mehrsacher Veziehung hiervon absweichenden Militärstrasen wird im solgenden Kapitel die Rede sein.)

3ch tomme min zu den Givilgerichten und dem Givilproceffe, wovon in manchen Beziehungen daffelbe gilt, wie vom Grimingl= verfahren. Was zuerst das Richterpersonal betrifft, so zerfällt es auch hier theils in ständige Collegien, welche ohne besondere magistratliche Bestellung für den einzelnen Tall in allen wich= tigern Civilfachen, bei denen es fich blos um einfaches Ausiprechen des Schuldig oder Nichtschuldig handelt, als Richter fungiren, theils in Geschworne (arbitri). Die erft vom Diagiftratus unter Mitwirfung der Parteien aus einer Angahl bagu geeigneter Privatversonen für jeden einzelnen Rechtsitreit ernannt werden, in welchem es bei Ungewißheit, was und wie viel der Alager zu fordern hat, auf das Ermeifen jachfundiger Beurtheiler autommt, theils in Ginzelrichter, welche entweder die alten richterlichen Magistrate, der Praetor urbanus und peregrinus und der Acdilis, oder die neuen faiserlichen Brafecten und vom Raifer in speciellen Fällen mit Leitung und Entscheidung eines Proceffes beauftragte Verjonen, oder endlich der Raifer felbst find. Jene Collegien, die in Civiljachen ungefähr dieselbe Stellung einnehmen, wie bei manchen Griminalfachen der Senat, find die früher völlig getrennten, jeit Angustus aber verbundenen 281) Gerichtshöfe der Behn= und Hundertmänner (Decemviri und Centumviri). Die Letteren, aus den Tribus gewählte, aufäffige und begüterte Bürger ohne Magiftratur, bilden einen von Anguftus neu organisirten Staatsgerichtshof (indicium publicum),282) der unter dem Borfit des Brators288) und unter dem Zeichen eines vor ihm aufgesteckten Speeres (hasta),284) wodurch fich die Anklage als eine Art von Kriegserflärung anfündigt, 285) in der Basilica Julia Forum2\*6) auf einem Tribunal öffentliche Sitzungen hätt.207) Seine Benennung aber ift nicht eigentlich zu nehmen, fondern fakt blos eine runde Bahl in's Ange, 200) da aus jeder Tribus drei feiner Mitglieder gewählt werden, jo daß die Bahl der= jelben ichon feit dem 3. der Stadt 513, wo die Tribus bis

auf 35 vermehrt waren,289) 105 betrug290) und jest wenigstens aus 180 besteht. 291) Der sehr weit ausgedehnte Wirfungs-freis 292) dieses aus der Gemeinde selbst hervorgegangenen Boltsgerichts erstreckt sich namentlich auf Erbschaftssachen, 293) doch hat idon Anguitus jowohl feine Arbeitslast erleichtert, als fein. Unsehn gehoben, indem er verordnete, daß es von alten geringfügigen Sachen unter 1000 asses Streitwerth befreit fein iollte, 294) und eine noch größere Erleichterung ist dadurch her= beigeführt worden, daß es jett in vier Sectionen (consilia oder hastae) getheilt ift, beren jede ein felbstständiges Gericht bildet, jo daß alle nach einander in derfelben Sache gegen verichiedene Barteien (namentlich Erben) enticheiden und verschiedene Ur= theile fällen fönnen;295) und wenn zuweilen ein paar oder alle vier zusammentreten, 206) so geschieht es nur, um den Parteien Kosten zu ersparen;207) nach Anhören der Borträge derselben aber298) trennen sie sich wieder zur Berathung und Fällung des Urtheils in die einzelnen Sectionen. 299) Bon den neben diesem Staatsgerichtshose auch für Civilsachen bestehenden Ge-schwornengerichten, der Zusammensehung und dem Versahren derfelben gilt daffelbe, was oben beim Criminalproceffe mit= getheilt wurde, und ebenjo wenig bedarf es einer Wiederholung deffen, was ichon früher über die Civiliurisdiction der Bratoren und Nedilen, der faiserlichen Beamten und der Statthalter in den Provinzen als Einzelrichtern bemerkt worden ift.

Dagegen möge nun noch eine etwas genauere Darstellung des Hergauges bei einem Civilprocesse solgen. Ich sehe dabei ab vom früher allgemein üblichen, jeht aber sast ganz abgetommenen Versahren der Legis actio<sup>300</sup>) und schildere nur den jeht gebränchlichen, im 6. Jahrh. der Stadt eingesührten Formularproces vor einem Geschwornengerichte, 301) dessen Unterschied von dem alten Versahren besonders darin besteht, daß stüher der Kläger seine auf die vorhandenen Gesehe zu basirende Klage selbst sormulirte 302) und die Parteien ihre Sache als eine Art gerichtlichen Privatkrieg ganz selbstständig, sast ohne alle Ginmischung des Prätors, aber freisich auch ganz auf eigne Gesahr sührten, und die Richter, gleichsalls ohne weitere Ansleitung des Prätors, blos nach der Art und Weise, wie die Parteien sprachen und handelten, ihren Ausspruch fällten, jeht aber der Prätor ein Edict erläßt, worin er nach Besprechung

mit dem Aläger die genan abgefaßte Alagiormel vorschreibt und dem Richter feine Inftruction ertheilt, d. h. ihn mit feiner Aufgabe befehlsweise befannt macht, jo dag jeht die Sache hauptfächlich auf den Schultern des Prators ruht und die Parteien ihrer früheren Sorge und Gefahr enthoben find, mahrend doch die Unterinchung und Enticheidung der Sache immer noch in den Sanden der von beiden Parteien felbit gewählten Richter liegt, dabei aber der Proces jelbst einen weit geregelteren und fichreren Berlauf gewonnen hat. Der Bergang babei ift nun folgender. Jeder Civilproceg gerfällt in zwei Abtheilungen, die einleitenden Berhandlungen por bem Prator (das Berfahren in ure) und die eigentliche Verhandlung vor dem Gerichtshofe (das Berfahren in iudicio). 303) Tas Verfahren in iure, wodurch umr die Rechtsgrundfate, welche der Entscheidung zu Grunde zu legen find, nach den Anträgen beider Parteien in einer be-stimmten, für das ipätere Gericht maßgebenden Weise formulirt werden jollen, beginnt mit der Vorladung des gerichtlich ju Belangenden (in ins vocatio) durch den Kläger felbit, nicht durch den Prator, der erft dann in's Mittel tritt, wenn der Beflagte fich der Borladung widersett oder ausweicht. Dieje aber tann auf dreifache Beije stattfinden. Die älteste, jest nur noch jelten in Unwendung kommende Form ift die mit manus iniectio. 304) welche darin besteht, daß der Kläger das Recht hat, an seinen Schuldner, wo er ihn findet, nur nicht in deffen eigner Wohnung, 305) Sand zu legen (manum iniivere) und ihn zwangeweise zum Prator zu führen, sobald er sich weigert, ihm gutwillig dahin zu fol= gen, wobei er nicht einmal nöthig hat, ihn mit der Beichaffen= heit feines Anspruchs näher befannt zu machen, und wenn fich derielbe auch por dem Prator noch weigert ihm gerecht zu werden, ihn mit fich zu nehmen und in feiner Wohnung gefangen zu halten, in welchem Falle sich der Angeklagte nur durch Stellung eines Bürgen, der die ganze Sache auf sich nimmt, 306) aus der Haft befreien kann, da sonst der Rechtsstreit während derselben zu Ende gesührt wird. 307) (Aus dieser etwas barbariichen Beije, den Schuldner jum Gricheinen vor Gericht zu nöthigen, moge man aber ja nicht ichließen, daß auch irgend eine Urt von Selbsthülfe durch Gingriff in die Babe des Schuldners gestattet sei, die vielmehr neuerdings wieder durch ein Deeret unfere jegigen Monarchen ftreng verpont worden ift.)308)

Mitter ift die zweite Art der Borladung per vadimonium, wobei der Beflagte, ohne es zur manus iniectio fommen zu laffen. unter Stellung eines Burgen verspricht an einem spätern Tage vor dem Prätor zu erscheinen, 309) wenn nicht sofort ein Bürge den Anspruch auf sich nimmt und dem Kläger statt des Belangten zum Prätor folgt. 310) Rimmt aber die Verhandlung in iure mehrere Tage in Anspruch, jo hat der Prätor, damit nicht eine wiederholte Borladung von Seiten des Klägers nöthig werde, ehe er die Parteien entläßt, den Beflagten anzuhalten, fich gegen den Kläger zum Wiedererscheinen vor ihm auf einen bestimmten Tag entweder eidlich oder durch das Bersprechen gu verpflichten, im Falle des Ausbleibens eine beftimmte Geld= jumme zu zahlen, was gleichfalls vadimonium heißt. 311) Gr= icheint der Beflagte ichon im ersten Termine nicht, oder bleibt er gegen das vadimonium bei einem zweiten oder dritten weg, ohne fein Ansbleiben durch dringende Roth rechtfertigen gu fönnen, 312) jo nimmt der Kläger vor Zeugen eine Urfunde dar= über auf313) und darf ihn nach altem Rechte in Saft nehmen 314) nach neuerem Gebrauch aber durch das Gericht zur Bahlung der festgesetten Summe zwingen 315) und Beschlag auf sein Vermögen legen laffen, 316) während der Proces auch in Abwesenheit des Betlagten seinen Fortgang nimmt. Die dritte und als die begnemere jekt allgemein üblich gewordene Urt der Borladung endlich ift die erft von unserm gegenwärtigen Monarchen in's Leben gernfene, 317) daß diefelbe blos durch eine Un= zeige (demuntiatio) der anzustellenden Klage erfolgen kann und die gerichtliche Verhandlung erft nach einer längeren, gesetzlich bestimmten Frist318) vom Tage jener Anzeige an gerechnet vor fich geht. 319) Sält sich aber der Anzuklagende versteeft, jo daß die Vorladung gar nicht an ihn zu bringen ist, so kann der Prätor nach Umftanden auch in diesem Falle Beschlag auf sein Bermögen legen, 320) da jeder Angeflagte, der sich vor Gericht nicht stellt und vertheidigt (indefensus), als vernrtheilt angesehen wird. 321; Alebrigens versteht es sich wohl von selbst, daß die Gestattung der Klage vom Ermessen des Brators abhängt, 322) der fie auch, wenn fie angenscheinlich falich ift oder blos einen gang gewöhnlichen und geringffigigen Gegenstand betrifft, von vornherein abweisen kann. 323) Hat er sie aber zugelassen und sich mit dem Kläger über die Formel verskändigt, nach welcher

fie erfolgen und von den Richtern entichieden werden foll. 324) io beginnt die Berhandlung damit, daß der Aläger den Gegner mit dem Grunde und Inhalte der Klage und der von ihm beantragten Formel derselben befannt macht, 325) worauf dann der Beflagte, wenn er nicht feine Schuld fofort einräumt und durch dieje Celbstvernrtheihma die Fortführung des Processes unnöthig macht, 326) feine Vertheidigung vorbringen 327) und wenn sie in einer Erception besteht, den Borichlag einer in die Formel aufzunehmenden Klaniel machen fann, 328) wie über= hanpt beiden Parteien Verbefferungen der Formel bis zum Tage der litis contestatio. 329) länger jedoch nicht, freistehen. 330) (Mit Diefem Ausdrucke aber bezeichnet man den feierlichen Schlufact der Verhandlungen in iure, weil dabei von beiden Parteien eine Unrufung von Zengen über den gangen Bergang derfelben ftatt= findet.) And darf der kläger den Beflagten zur Austunft über Manches, was er zur richtigen Absassung der Klage wissen muß, vor dem Prätor nöthigen,331) da eine fehlerhaft abgefaßte Alagformel den Verluft der gangen Sache nach fich gieben fann, 332) weshalb besonders hier die juriftische Kunft der Rechts= anwälte einen weiten Spielraum hat, 333) worans es auch ertlärlich wird, warum nur höchst setten ein Beflagter seine Cache perfonlich führt. Weigert fich aber Letterer zu ant= worten oder überhaupt sich zu vertheidigen, jo gilt er als geständig und der Prätor verfährt mit ihm wie mit einem Berurtheilten, 334) Endlich ift es beiden Parteien auch gestattet. fich gegenseitig einen Gid anzutragen und dadurch ein wirkliches Gericht zu vermeiden, jo daß derjenige, dem der Gid abverlangt wird, entweder felbst schwören oder den Gid gurnctschieben nuß, widrigenfalls er als geständig betrachtet wird, 305) während der geleistete Gid dem Processe ein Ende macht.336) Kommt es nun aber bei diesen Berhandlungen in iure, die alle mündlich ftatt= finden und zu Protofoll genommen werden, 337) zu feiner Ausgleichung und joll der Proceg feinen Fortgang nehmen, jo muß nach der litis contestatio bis jur Bestellung (datio) der Richter noch dreißig Tage gewartet werden, 385) damit sich beide Parteien gehörig vorbereiten können. Ist aber diese Frist verftrichen, jo erfolgt das Berfahren in indicio. d. h. zuerst die Constituirung des Richtercollegiums in ichon beichriebener Beife339) und jodann, wenn nicht dem Prätor mr Berbeijchaffung

von Beweismitteln oder aus andern erheblichen Gründen ein noch längerer Aufschub nöthig scheint, drei Tage später die Berichtsfitzung felbit. 340) Bu diefer ericheinen der Brator und die Geschwornen, der Rlager und der Betlagte mit ihren Anwalten und Bengen, und zuerst werden von den Advocaten beider Parteien die Antlage- und Bertheidigungerede gehalten,341) bann aber gur Beweisführung die Zengen von ihnen gegenseitig abgefragt 342) gang wie beim Criminalprocesse, und auch hier müffen die Zengen ihre Ansjagen durch einen Gid befräftigen, 343) ein Zwang zu Zeugenaussagen findet jedoch beim Civilprocesse nicht statt, 344) außer bei Stlaven, die in Erbichaftsfachen jogar durch Anwendung der Tortur zu Geständnissen genöthigt wer= den dürsen. 845) lebrigens fonnen auch hier statt der Zeugen in Person blos ichriftliche Zeugnisse beigebracht werden. 846) Rommt man an einem Tage zu keinem Rejultate, jo wird, nachdem früher in diesem Kalle ein neuer Termin hatte anberanmt und die Sache wieder von vorn angefangen werden müffen, jetzt am folgenden Tage einfach da fortgefahren, wo man am vorigen Abende stehen geblieben war. Zulett findet auch bei Civiliachen vor dem Urtheilsspruche noch eine in Fragen und Antworten bestehende altercatio statt, worin die Sauptpuntte der Reden und der Beweisführung furg recavitufirt werden, 347) und mm erst erfolgt der Richterspruch, d. h. entweder Berurtheilung zur Bezahlung der in der Formel feitgesetzen Geldsumme oder Freisprechung, und zwar durch Stimmenmehrheit.348) Ertlären aber die Richter durch ein eidlich befräftigtes non liquet. 349) die Sache fei ihnen noch nicht flar, jo muß, nachdem eine llebertragung der Sache (translatio) an andre Richter erfolgt ift, 350) eine zweite und nöthigen Falles jelbst eine dritte Berhandlung vorgenommen werden;351) doch ift es Pflicht des Prators, der als Leiter des Gerichts den Urtheils= ipruch ebenfowohl fordern, 352) als durch Siftirung der Ber= handlungen 353) aufhalten fann, die Richter zu belehren und zu einem übereinstimmenden Urtheile zu bewegen, 354) sofern er nur nicht in die Freiheit des Richteramts überhaupt eingreift; 355) es darf jedoch durch alle dergleichen Berzögerungen des Urtheils= ipruchs der Proces nicht über anderhalb Jahre hinaus, von der litis contestatio an gerechnet, verschleppt werden, weil er sonst als ohne Urtheilsipruch erloichen betrachtet wird. 356) Die

Sentenz der Richter ist zwar mündlich zu fällen, 357) wird aber gewöhnlich auch niedergeschrieben und dann vorgelesen. 358) llebrigens kommt dabei Nichts darauf an, ob der Beklagte das bei anwesend ist, oder nicht, da der Proces, auch wenn derselbe auf dreimalige Vorladung nicht vor Gericht erscheint, seinen ungestörten Fortgang nimmt und auch der Abwesende vernretheilt werden kann. 359)

Dieg also ift der herkommliche und auch jetzt noch übliche Bergang eines Civilprocesses vor einem Geschwornengerichte. Run haben fich aber im Caufe der Zeiten auch Rechtsfragen gebildet, die ein Abgehen von dem früheren Berfahren und eine ireiere Behandlung nöthig machten, weil die alte Gerichtsordnung für mancherlei Rechtsansprüche (3. B. Fideicommiß=, Ali= menten= und Chrenjachen, Anjpriiche auf Freilaijung, Forderung von Honoraren u. j. w.)360) entweder gar feinen oder wenigstens feinen zureichenden Schutz gewährte. Da haben benn nun die Raijer dem Geiste der neueren Zeit dadurch Rechnung getragen, daß fie für folche Källe die Magistrate und die neuen, von ihnen eingesetten Beamten Rechtshilfe extra ordinem zu gewähren bevollmächtigten, 361) und darauf beruht der Unterschied zwischen ordentlichen und außerordentlichen Cognitionen, 362) welche letteren nach und nach immer größere Ausdehnung gewonnen und die ordentlichen Gerichte immer mehr verdrängt haben. Ich meine aber hier nicht das auch schon vor der Kaiserzeit übliche, in weiterem Sinne auch ein außerordentliches genannte Berfahren, wo der Prator die Sache allein abmacht und durch ein Decret oder Interdict den gangen Rechtsftreit gleich von vornherein abschneidet, wenn feine Veranlassung zu einem förmlichen Berichte vorliegt, wie es besonders bei manchen Privatverhält= nissen rein persönlicher Art der Fall ist, und wo es sich nur um äußere Magnahmen zu Erlangung oder Berftellung eines Besikes, oder in öffentlichen Berhältniffen blos um gering= fügigere Gegenstände, wie gemeinsamen Gebrauch von freien Plätzen, Wegen und Gewäffern, Beeinträchtigungen durch Banten und dergleichen handelt, 363) wo nur erst dann Anstellung eines Gerichts nöthig wird, wenn sich die eine oder die andre Partei dem Ausspruche des Prators nicht jugen will. 364) Bielmehr ift hier von wirklichen Gerichten die Rede, in denen aber nur ein Ginzelnrichter die Untersuchung nach eignem Er-

messen leitet und den Proces durch Decret entscheidet, ohne dabei an die früher festgesetzte Gerichtszeit, 365) noch an concipirte Formeln gebunden zu sein. 366) Und da es, wie wir schon ge= seben haben, auch gestattet ift, sich, wenn die Sache nicht schon bei einem Gerichte anhängig oder gar bereits von ihm ent= schieden ift. 367) mit einem von einer Bittichrift begleiteten Klaglibelt unmittelbar an den Raiser zu wenden, 368) so untersucht und entscheidet zuweilen auch dieser selbst nach Berathung mit jeinem Consitium durch ein eigenes Decret oder Rescript, 369) gewöhnlicher aber verweist er die Sache in Rom an einen der hohen Reichsbeamten, 370) ober in besondern Fällen an den Senat, 371) in den Provinzen aber an den Statthalter als den ordentlichen Richter372) oder an einen von ihm selbst ernannten Privatrichter (index a principe datus),373) der dann an seiner Statt erkennt. Dieser empfängt die an den Raiser gerichtete Bittschrift sammt dem seine Instruction enthaltenden faiser= lichen Reieripte"74) durch den Rläger und theilt beides dem Beflagten mit, 375) was die Stelle sowohl der litis demuntiatio als der litis contestatio vertritt.376) llebrigens ist auch bei allen Civiljachen, wenn nur das Streitobject nicht gar zu geringfigig ift, 377) eine Appellation gegen den Richterspruch an den Kaiser als höchste Instanz gestattet. 378)

Was nun die Grecution des Richterspruchs betrifft, der fich ftets auf eine lignide Geldschuld bezieht, 379) jo wird dem Berurtheilten dreißig Tage Zeit gelassen, um dem Urtheilsspruche nachzukommen, 380) und wenn er dieß unterläßt, erfolgt durch den Prator Hülfsvollstreckung, d. h. Unwendung von Zwangs= mitteln jur Berwirflichung des Urtheils, die fich theils gegen die Berjon, theils gegen das Bermögen des Bernrtheilten richten fann, bei der jedoch jest mit weit weniger Barte verfahren wird, als in früheren Zeiten, wo der Glänbiger nicht nur das Recht hatte, feinen verurtheilten und doch nicht zahlenden, auch feinen Bür= gen stellenden Schuldner381) nach jenen 30 Tagen gefangen heim= zuführen und in Fesseln zu schlagen, 382) sondern auch, wenn er nach 60tägiger Haftass) nicht gablte, jugar ihn zu tödten384) oder in die Fremde als Eflaven zu verkanfen. 385) Zwar dauert das Recht des Gläubigers, seinen verurtheilten Schuldner als ihm zugesprochen mit nach Hause zu führen und in Haft zu halten, noch immer fort, 386) jedoch in milderer Weise; auch darf fie nicht mehr vom Gläubiger auf eigne Sand vorgenom= men, jondern nur auf deffen Antrag vom Prätor verhängt werden, 387) und läßt sich auch dadurch überhanpt vermeiden, daß der Schuldner eidlich erhärtet, er fei im Stande zu gablen3") oder an die Stelle der Haft cessio bonorum fett, 389) indem er dem Gläubiger durch eine außergerichtliche Ertlärung fein ganges Bermögen freiwillig abtritt, wodurch er aber freilich. wenn diejes zur Deckung der Schuld nicht zureicht, feiner Berpflichtung gegen den Glänbiger nicht entledigt wird, der vielmehr, wenn fein Schuldner wieder mehr befitt, als er gum nothwendigen Lebensunterhalte bedarf, 300) ihn von Renem in Unipruch nehmen und auf Berfauf feiner Sabe antragen fann: wodurch jener aber doch wenigstens das erreicht, daß er auch dann por Perionalexecution und Verluft seiner Chre (infamia) geichütt bleibt. 391) Bekennt er fich aber als infolvent, jo bleibt er in Privathaft des Gläubigers, bis er die Schuld durch Arbeit abverdient hat, 392) muß jedoch dabei gehörig vervilegt werden, und von einem Berfaufen in die Eflaverei ist nun vollends nicht mehr die Rede. Reben der Personal=Grecution findet nun aber auch eine folche in das Bermögen ftatt, die jedoch gleich= falls einen milderen Charafter angenommen hat, und fich weder, wie früher, auf das gange Vermögen zu erstrecken braucht, noch vom Gläubiger eigenmächtig bewertstelligt werden darf, 505) fondern nur vom Prator angeordnet werden fann. Dieje missio in possessionem besteht aber zuerst in einer namentlich gegen amar gablungsfähige, aber halsstarrige Schuldner anzuwendenden Magregel, nämlich in einer nach Ablauf der Zahlungsfrift 391) vom Magistratus zu erbittenden und durch dessen öffentliche Diener (apparitores) vorzunehmenden 395) Bfandung einzelner Bermögensstücke des Schuldners, 396) die nach zwei Monaten 3.7) gerichtlich vertauft werden, 395) damit aus dem Erfoje der Glaubiger befriedigt, der leberichuft aber dem Echuldner guruckgeftellt werden fonne. 399) Wird jedoch für die Gegenstände nicht annehmlich geboten, jo werden fie felbst nach einer Tare dem Glänbiger zugeschlagen. 100) Dieß aber ift, namentlich wenn man weiß, daß noch andre Gläubiger vorhanden find und daß es leicht zu einem Concurs tommen tonne, der schnellste und ficherfte Weg, um fich ohne Concurrenz befriedigt zu feben, aber anch meistens nur die Ginleitung zu einem wirklichen Concurs-

verfahren, indem sich gewöhnlich nun auch andre Gläubiger melden und auf Eröffnung eines Concuries (missio in omnia bona oder bonorum venditio) antragen, wodurch die Rechte Aller gleichgestellt werden. Dieser tritt aber nur bei Andringen mehrerer oder jämmtlicher Glänbiger und zwar nicht blos nach bereits gesprochenem Urtheil ein, sondern auch ichon früher, wenn Einer, der eine Schuldflage fürchtet, flüchtig wird, 401) oder sich versteckt hält, 402) wenn er, schon in iure geständig, dennoch dem Gläubiger nicht gerecht wird, 403) wenn er fich widerspänstig zeigt, vor Gericht nicht antwortet und auf ein gerichtliches Berfahren nicht eingeht, 404) oder wenn er sein vadimonium bricht, 405) wenn er ohne Erben stirbt 406) und endlich wenn er seine Insolvenz erflärt407) oder honis cedirt.408) Das jehr ichonende und rücksichtsvolle Berfahren dabei ift folgendes. Zuerft wird nur vom Brator Beichlag auf das Bermögen des Eduldners gelegt (pignus praetorium)409) und dieg durch einen öffentlichen Aufruf zur Kunde jämmtlicher Gläubiger gebracht. 410) die dadurch nur factischen Mitbesitz und Mitaufficht über das Vermögen neben dem Schuldner, 411) Einsicht in dessen Papiere und ein Recht auf gemeinsame Befriedigung erhalten. Erft wenn jo dreißig (und bei Erbichaftsconcurien funfzehn) Tage verfloffen find, 412) ohne daß fie der Schuldner zu einer Ber= theidigung benutt hat, 118) gilt derfelbe als eine ehrlofe und verdächtige Person (persona suspecta), gegen die nun mit wei= teren Magregeln vorgegangen werden darf. 414) G3 werden nun auf einen neuen Antrag alle Gläubiger zusammenberufen, ihnen der ausschließliche Besit des Bermögens mit dem Rechte es gu verkaufen zugesprochen und fie veranlagt durch Majorität der Stimmen aus ihrer Mitte einen Ngenten (magister) zu mählen, um den Berkauf einzuleiten. 415) Diefer macht öffentlich be= fannt, weisen und welche Güter, von welchen Gläubigern und in welcher Frift fie dem Meistbietenden feilgeboten werden. 416) Bett muß endlich noch ein dritter Antrag der Gläubiger folgen, um einen wirflichen Berkauf herbeiguführen. Die Glaubiger haben die Verkanfsbedingungen und dann das Meistgebot durch einen 30 (bei Erbichaftsconenrien 20) Tage lang auß= hängenden Unschlag bekannt zu machen, 417) während welcher Zeit dem Schuldner, freilich unter erichwerenden Umständen und nur unter Caution feines gangen Bermogens (ober der

Nachlagiumme), immer noch eine Bertheidigung freisteht, 116) und erit wenn jene Frijt ohne eine jolche verstrichen ist, ipricht der Brator dem Kaufer das gange Bermogen guil9) und vertheilt die von ihm gezahlte Summe unter die Glänbiger nach der Sohe ihrer Forderungen, 120) ein etwaiger lleberschuß aber wird für vielleicht noch iväter fich meldende Gläubiger beim Gericht deponirt. 421) Doch ift freilich der Fall, daß alle Gläubiger · pollständig besriedigt werden, höchst selten; 422) in den meisten Fällen, besonders wenn Pfandgläubiger und andre den gewöhnlichen Concursglänbigern vorgehende Personen 123) betheiligt find, deren Ansprüche vorerst aus der Masse bezriedigt werden muffen, 424) find fie genöthigt, fich mit einer blofen Quote ihrer Forderungen zu begnügen. 425) Endlich ift noch zu bemerten, daß Berjonen jenatorischen Ranges der Schande des öffentlichen Berkaufs ihrer Sabe, welche ftets mit Infamie verbunden ift, 426) dadurch entgehen tonnen, daß mit Einwilliqung der Gläubiger vom Magistratus ein oder mehrere curatores bonorum aus deren Mitte bestellt werden, welche die Güter einzeln verkaufen, aus deren Erlös die Glänbiger, jo weit möglich, befriedigt merden. 427)

Gewissermaßen in der Mitte zwischen öffentlichen Berbrechen und Privatvergehen stehen die Popularklagen (actiones populares) in Polizeisachen, wobei die Obrigkeit nicht unmittel= bar einschreitet, sondern darauf rechnet, daß die Bürger ichon jelbst für das allgemeine sittliche oder polizeiliche Interesse jor= gen werden, und daher Jedem, der da will, zu flagen ge= itattet. 428) um aber zu solchen Klagen desto mehr aufzumuntern, bem Kläger die auf das Bergeben gesetzte Gelbstrafe gufichert, jo daß dergleichen Polizeivergeben in erfterer Beziehung den öffentlichen Berbrechen, in letterer aber den Privatdelicten gleich= geftellt werden. Solche Bergeben aber find Berletung eines öffentlich aushängenden Edicts, 429) Schaden verursachendes Berabwerfen oder Herabichütten aus einem Hause, 430) Aufstellung von Gegenständen, die leicht herabfallen könnten, auf Bor= sprüngen der Häuser, 131) Berletzung von Gräbern, 432) ungehörige Benukung öffentlicher Plake und Wege, 183) Berruckung der Grenzsteine, 434) Beeinträchtigung der Wafferleitungen, 435) und in den Municipien ordnungswidrige Befegung der Gemeindeämter 436) Richtleiftung des Umtseides, Niederreißen städtischer

Gebäude, unterlassene Ablegung der Gemeinderechnungen 11. i. 10. 137) Rlaaberechtigt find die Gemeinwesen und, wie ichon bemerft, jeder zur Bertretung derfelben fähige Bürger: 438) unter Mehreren aber wählt der Brator den Tüchtigften und unächst Betheiligten;439) benn die Sachen werden in gewohnter Weise von den Civilgerichten verhandelt und dem Kläger ift. wenn bereits Litiscontestation eingetreten ift, auch gestattet einen Undern zu substituiren und die Klage abzutreten und zu ver= erben. 440) Gine gemiichte Natur nehmen die Bounlarflagen an. wenn der Kläger als perfönlich betheiligt und verlett nebenbei ein Privatintereffe verfolgt, wobei er mit Bewilligung des Brators auch einen Andern bevollmächtigen fann. 441) Gine Klage auf Erfüllung der dem Bernrtheilten obliegenden Ber= pflichtung (actio indicati) steht bei reinen Bopularklagen ben Gemeindebeamten, bei gemischten aber dem Kläger zu. 442) Sier= mit glaube ich denn wenigstens eine ziemlich übersichtliche, freilich aber nicht erschöpfende und auf alle Specialitäten eingehende Darstellung des heutigen, sehr complicirten Gerichtswesens der Römer geliefert zu haben 443) deren pollige Richtigfeit ich jedoch nicht verbürgen mag.

## Minmerkungen jum 20. Kapifel.

1) Die Hanptveränderung fällt freilich erst in's 3. Jahrt, seit Allerander Severus und kann daher nicht im Terte, sondern nur gelegentlich in den Anmerkungen berücksichtigt werden. Ob aber alles im Terte Mitgetheilte aus den sehten Zeiten der Republik und den ersten Kaiserregierungen auch noch im Zeitalter der Antonine bestand, läßt sich freilich nicht mit Gewißheit bestimmen. Ebenso aber habe ich, wie schon in früheren Kapiteln, auch Mauches hierher gezogen, was sich nur sür die Zeiten nach den Antoninen mit Stellen belegen läßt, wahrscheinlich aber auch bereits unter ihnen stattsand.

2) Dieß ist freilich blos Bermuthung; daß aber Gajus, der Berfasser der so ungemein wichtigen, erst im J. 1816 zu Berona wieder entdeckten Institutionum commentarii quatuor, unter Hadrian und beiden Antoninen lebte, unterliegt jest wohl keinem Zweisel mehr, obgleich wir von allen sonstigen Lebensumständen desselben

leider gar nichts wiffen.

") Um den Hergang bei den Criminalgerichten der Kaiserzeit im Terte darstellen zu können, nehme ich mit den meisten neueren Rechtsschriftstellern (auch Walter Rechtsgesch. S. 865. Burchardi Staats= und Rechtsgesch. S. 222 i. Tanz Rechtsgesch. I. S. 106.) au, daß die gewiß nie durch ein förmliches Geseh ausgehobenen Quaestiones perpetuae im Zeitalter der Autonine noch sortgedauert und erst unter Caracalla ausgehört haben; obgleich allerdings aus der Stelle Capitol. Ant. Ph. 24. Nichts gesolgert werden kann, da hier der Prätor nicht als Borsteher einer Duästio perpetua, sondern als Einzelnrichter genannt und damit wahrscheinlich der Praesectus urdi gemeint ist. Bielmehr läßt sich sür das ganze zweite Jahrh, kein einziges Beispiel einer solchen Duästio sicher nachweisen, weshalb man nicht berechtigt ist, aus den Worten des Paulus in Dig. XLVIII, 1, 8.: Ordo exercendorum publicorum capitalium in usu

esse desiit zu schließen, daß die quaestiones perpetuae erst damals ausgehört hätten. (Bgl. Geib Gesch. d. röm. Eriminalpr. S. 394 si.) Daß August sie beibehielt und daß sie unter den Kaisern des ersten Jahrh. noch bestanden, läßt sich nicht bezweiseln. (Bgl. Dio Cass. LIV. 3, 30. Suet. Oct. 56. Tib. 8. 33. 58. Tac. Ann. I. 72. 75. II. 79. VI. 16. XIV. 41. Juven. XIII. 4.)

4) lleber die Jurisdiction der Magistrate vgl. oben S. 104 ff., über die des Senats S. 98. und über die des Pontifer Maximus

Band II. S. 75 j.

5) Ueber den Unterschied zwischen Italien und den auswärtigen Provinzen in Bezug auf die Verwaltung val. oben C. 145.

6) Dio Caff. Ll. 19. LIII. 32. LIX. 8. 18. Suet. Oct. 33. Dig. L. 4, 8. Bgl. oben S. 113 f. Caligula hob zwar die Appellation an seine Person ans (Suet. Calig. 16.), sie wurde aber bald wieder hergestellt.

7) Siehe oben S. 143. Anm. 364.

8) Bgl. Fronto Ep. ad M. Anton. II, 15.

9) Bgl. oben S. 108 ff.

- 10) Selbst bis in die spätesten Zeiten. (Symmach, Epist. VIII, 21. X, 39.)
  - 11) Bgl. oben C. 130. Note 196.
- 12) Strab. III, 4, 20. p. 167. Cas. Gajuš I, 20. Paul. Diac. p. 41, 17. M. vgl. Liv. XXXI. 29. XXXIV. 48. 50. Cic. Verr. V, 11, 28. ad Att. V, 21, 9. VI, 2, 4. Caef. B. G. I, 54. VI, 44. VII. 1. VIII, 46. Serv. zu Aen. V. 758. Als Bezeichnung der Stadt, wo für einen gewissen Gerichtssprengel Gericht gehalten wird, fommt der Ausdruck conventus z. B. bei Zuven. VIII, 128. Suet. Caes. 7. und Hirt. B. Alex. 56. vor. Sonst bezeichnet er gewöhnlich entweder den Gerichtstag oder die Zeit der Bersammlung (Gajuš a. a. D. Cic. Verr. IV, 40. in.) oder das Zusammenlausen der Leute dazu (Cic. Verr. II. 20. in. 24. in. 30, 74. IV, 29, 67. 48. extr. ad Div. XV, 4, 2. Hor. Sat. I, 7, 22. Justin. XII. 13. n. j. w.).
- 13) Bgl. Plin. Epist. X, 85. (81.) Die įreien Städte hatten natürlich ihre eigne Jurisdiction (Tac. Ann. II. 55. vgl. Injchr. bei Böch C. Inser. Gr. n. 355.) und ebenjo, jedoch mit denjelben Bejchränkungen, wie in Italien, auch die Colonien und Municipien. Einzelnen Städten (wie z. B. Alexandria: Strab. XVII. 1, 7. p. 797.) war auch wohl aus besondern Gründen eine eigne Gerichtse barkeit über die Eingesessenn bewilligt. In Alexandrien übte sie später ein vom Kaiser ernannter Iuridicus, der die volle Gewalt eines Provinzialstatthalters hatte. (Dig. I, 20, 2.) Auch in Jerusjalem hatte der Hohepriester und sein Synedrium in Religionssachen die volle Richtergewalt, selbst in Bezug aus die Todesstrase, doch nußte der röm. Procurator (wie z. B. Pontius Pilatus) die Sentenzen bestätigen und vollstrecken lassen. (Ev. Matth. 26, 3.

4. 47. 56-66. 27, 1. 2. 11-14. 22-26. Ev. Joh. 18, 3-13. 19-24. 28-40. 19, 1-16. Joseph. Ant. Ind. XX, 9, 1.) Rebrisgens val. oben  $\mathfrak S$ . 155.

14) lleber die beschränkte Eriminalsustiz vgl. Dig. XLVIII, 3, 3. 10. und Cod. Theod. IX, 2, 5. 6., über die erwähnte Beschränkung der Civiljurisdiction aber Lex Rubr. col. II. (p. 153. Haubold.) Auch vgl. Dig. L. 1, 28. n. Paul. Sent. rec. V, 5a, 1.

15) Eine beschräfte Jurisdiction verblieb ihnen sowohl in Civil- als in geringsügigeren Eriminalsachen (Caj. B. G. V. 1. VI. 44. VII. 1. Cic. Phil. V. 12, 33. Strab. V. 1, 1. p. 210. Appian. B. C. IV. 28. Bellej. II. 19. Lex Iul. mun. lin. 45. (p. 110. Haub.) selbst noch in spätesten Zeiten (Cod. Theod. XI. 31, 1. 3.), die Todesstrase aber dursten sie selbst über Stlaven nicht verhängen; nur zu mäßiger förperlicher Züchtigung derselben hatten sie das Recht. (Dig. II. 1, 12. XLVII. 10, 17. §. 2.) Bgl. anch Sic. Flacc. de cond. agr. p. 135. Lex Mamil. c. 3. 5. Lex Rubria (in Haubold's Monum. p. 144—157.) und Lex Iul. a. a. D. Die ihnen entsogenen Sachen kamen nach Kom an die Prätoren (Dig. XXXIX, 2, 1. 4. §. 3. 4.), bis zur Erleichterung für die entsernteren Kesgionen die consulares. später die iuridici eingesetzt wurden.

16) Lgl. oben S. 166. Note 4. Durch Einselung dieser Conssularen, die wahrscheinlich auch eine Appellationsinstanz für die noch vor die städtischen Behörden gehörenden Rechtshändel bildeten (vgs. Spartian. Hadr. 22. n. Capitol. Ant. P. 2.), sanden die Bewohner Italiens, die srüher mit allen den städtischen Magistraten entzogenen Rechtssachen nach Rom gewiesen waren, eine nähere Rechtshülse.

17) Dieß ist wohl schon aus ihrem veränderten Ramen zu schließen.

18) Vgl. oben S. 166. Note 5.

19) Siehe unten Note 193 ff.

20) Bgl. hiernber Rein in Pauly's Realencycl. IV. S. 355 ff.

<sup>21</sup>) Doch scheint die Zahl nur selten voll gewesen zu sein. (Plin. XXXIII, 1, 8. §. 30.)

22) Suet. Oct. 32. Plin. XXXIII, 1, 7. S. 30.

<sup>23</sup>) Vgl. Band I. S. 38.

24) Suet. Calig. 16. Plin. XXXIII, 2, 8. S. 33.

<sup>25</sup>) Unter Galba wurde zwar noch eine 6. Decurie verlangt, aber nicht gewährt. (Suet. Galb. 14.) Bier Decurien werden bei Oressi 3877., fünf aber 73. 95. 2179. 2180. 3155. 3899. 6466. 6467. 6469. u. 6956. erwähnt.

26) Suet. Oct. 32., wo zwar im Terte die Zahl 30 erscheint, die aber unstreitig in 25 zu verwandeln ist. Bgl. Geib Gesch. d. röm. Criminalprocesses S. 204.

3

<sup>27</sup>) Ugl. Creffi 3703, 4102, 5969, 6158, 6459, 6467, 6468, 6469, 6522.

28) Cic. pr. Cluent. 43, 121. Früher, so lange noch die Richter für jede einzelne Duästiv besonders gewählt wurden, hatte der jedesmalige Vorsigende derselben die Veisiger des Gerichts zu wählen. (Lex Serv. c. 7.) Später mögen die Kaiser selbst einen entschiedenen Ginfluß auf die Wahl gehabt haben (vgl. Suet. Tib. 51.), so wie sie sich auch erlaubten Namen nach Gutdünken aus der Richterliste zu streichen (Suet. Claud. 16. Dom. 8.).

29) Fragm. leg. Serv. c. 8. p. 37. Haub. Dio Cajj. LIV, 18. Nur jur die Senatoren mährte die Richterverpflichtung jo lange,

als das jenatorische Amt selbst.

<sup>30</sup>) Dig. L. 4, 18. §. 14. 5, 13. §. 2. 3.

31) Dig. V, 1, 12. §. 2. XXVII, 1, 6. §. 8. Fragm. Vat. §. 194. 197. 198. Frontin. de aquaed. 101. Suet. Claud. 15. Plin. Epist. X. 66.

32) Suet. Oct. 32. Dig. L, 4, 13. §. 2. 3. 18. §. 14.

<sup>33</sup>) Lex Serv. c. 7. (p. 35. Haub.) Gic. Verr. act. I, 10, 30.

34) Suet. Claud. 15. 16. Dom. 8. Plin. XXIX, 1, 8.

§. 18.

35) So waren z. B. auch Dvid (Trist. II, 98.), der jüngere Plinius (Epist. I. 20, 12.) und Gellius (XIV, 2. in.) Gerichtsbeisitzer.

36) Lex Serv. c. 6. 7. (p. 33 ff. Haub.) Vgl. Sen. de benef.

III. 7. Plin. H. N. praef. S. 6. Euct. Claud. 16. Dom. 8.

37) Daß auch diese zweite Wahl von demselben Magistratus, wie die erste, vorgenommen wurde, ist wenigstens sehr wahrscheinlich. Bgl. Geib Gesch. d. röm. Eximinalpr. S. 212.

38) Lex agr. c. 17. Edict. Venafr. bei Orelli 6428. vgl. Cic. Verr. III, 11, 28. u. Pliu. H. N. praef. §. 8. Vgl. Rudorff Rechts= geich. II. S. 37 ff. u. v. Keller Civilproceß 27 ff.

39) So sagt wenigstens Dio Casi. XXXIX, 7. (Geib Gesch. d. röm. Eriminalpr. S. 308. läßt den Prätor oder Index quaestionis selbst die Namen aus der Urne ziehen.

40) Da es bei den Kömern Grundsatz war, daß die Wahl des Kichters aus einer Vereinbarung der Parteien hervorgehen müsse (vgl. Gic. pro Cluent. 43. in. pro Rosc. Com. 14, 42. u. Val. May. II, 8, 2.), weshalb in dem alten Gerichtswesen der Kläger den Richter vorzuschlagen und dieser sich darüber zu erklären hatte, ob er ihn annehme (Cic. pro Rosc. Com. 14, 42. 15, 45. vgl. mit de or. II. 65, 263.), ihn aber auch durch einen Eid, daß er ihn sür ungerecht halte, verwersen konnte (Cic. de or. II, 70, 285. Verr. III, 60, 137. Phil. XII. 7, 18. de Fin. II, 35, 119.), wenn aber beide Parteien denselben Kichter verlangten, dieser ihnen auch gegeben werden mußte (Dig. V. 1, 80. XLII, 1, 57. XLIX, 1, 23. pr. Quinct. Inst. V, 6, 6. Val. May. a. a. Q.), so wurde auch

bei Einführung der Geschwornengerichte die unten beschriebene reiectio eine nothwendige Magregel.

41) Capitol. Ant. Ph. 10. .

42) Barro L. L. VI, 29. (p. 210. Sp. p. 84. M.) Macrob. I. 16, 14. Ovid. Fast. I, 48. Neber den Unterschied von dies fasti. comitiales, nefasti und religiosi vgl. Band II. S. 137. Die dies nefasti, zusammen etwa 53, siehe verzeichnet von Audorss Möm. Rechtsgesch. II. S. 57., der S. 56—66. aussührlich über die Gerichtszeit handelt.

43) Barro L. L. VI. 29. (p. 210. Sp. p. M.) Quib. Fast. I.

53. Macrob. I, 16, 14.

44) Varro a. a. D. Gajus IV, 29. Festus p. 278, 20. M. Die dies religiosi (vgl. Rudorss a. a. D. S. 61.) galten nicht als nefasti; wenigstens dursten gewiß dringende Gerichtsverhandlungen an ihnen vorgenommen werden. (Vgl. Festus p. 157, 13. u. p. 278, 13. M.)

45) Macrob. I, 16, 19. Paulus Sent. rec. II. 25. §. 3. Fragm.

Vat. 156.

46) Cic. Verr. act. I, 10, 31. Durch die großen Spiele im Frühling und Herbst wurde die Gerichtszeit sörmlich in zwei Hälsten, die menses liberni und aestivi getheilt, die aber Claudius zussammenzog. (Suet. Claud. 21.) Sehr schwere Fälle, wie Staatsverbrechen, Vatermord u. s. w., dursten nicht nur vor andern schon srüher angemelbeten, sondern selbst an Spieltagen verhandelt wersen. (Cic. pro Coel. 1, 1. vgl. mit 29, 70. pro Mil. 6, 14. Schol. Gronov. zu Cic. Mil. p. 443, 25. Macrob. I, 10, 5. 6.)

47) Dig. II. 12, 1. §. 2. u. l. 2 f. vgl. auch Festus p. 157,

3. M.

48) Suet. Caes. 40. Plin. Epist. VIII, 21, 2. Gellius IX, 15. in. Stat. Silv. IV. 4, 39. Neber die Gerichtsferien überhaupt vgl. Dig. II. 12. u. Cod. Iust. III, 12.

49) Dig. II, 12, 2. 3. §. 1. u. l. 9. vgl. Gellius XVI, 10, 1.

und Rudorff a. a. O. S. 64.

50) Auct. ad Herenn. II, 13, 20. Priscian. X. 5, 32. Gestins XVII, 2, 10. Festus p. 305, 28. M.

51) Barro L. L. VI, 5. (p. 187. p. Sp. 74. M.) Plin. VII.

60, 60. §. 212. Cenforin. de die nat. 24.

- 52) Neber die Tagesstunden der Römer, die vom Aufgang der Sonne an gezählt wurden, vgl. Band I. S. 44. Note 24.
- 53) Cic. Verr. II, 17, 41. Cenjorin. a. a. D. Paulus Sent. rec. IV. 6. §. 2. Dig. XLIX, 4, 1. §. 8.
- <sup>54</sup>) Dio Caff. LXXI, 6. Frontin. de fer. Alsiens. p. 140. Niebuhr.
- 55) Auct. ad Herenn. 2, 13, 20. Gellius XX. 1, 11. Plant. Poen. III, 6, 12. Varro L. L. V. 155. (p. 154. Sp. p. 60. M.)

- 56) Sogar bei den Gerichten der Pontifices, wo man es am wenigsten erwarten sollte. (Neber Dessentlichsteit vgl. Dion. Hal. II, 69. n. Cic. de har. resp. 6, 12., über Mündlichsteit Cic. Brut. 43, 160.) Anr die Senatsgerichte machten eine Ansnahme. (Siehe oben S. 98.)
- <sup>57</sup>) Dion. Hal. II, 29. Tac. Ann. I, 75. Suct. Caes. 84. Pfin. X, 18, 20. S. 41. Gic. de Or. I, 37, 168. vgl. and Suct. Tib. 33. Claud. 13. n. Tac. Ann. I, 75.
- 58) Gestius XIV, 2. Psin. Epist. VI, 33. Uscon. zu Cic. de Div. 15. p. 118. Orell.
- 59) Cic. Verr. II, 38, 94. Ev. Joh. 19, 13. Apostelgesch. 18, 12. 16. 17. Neber das tribunal in den Städten Italiens vgl. Paulus Sent. rec. IV, 6, 2. Suet. de clar. rhet. 6. u. Orelli 3219.

60) Suet. de clar. rhet. 6. Orelli 3219, Baulus Sent, rec.

IV, 6. §. 2.

61) Plin. Epist. II, 14, 4. V, 21. (s. 9. Keil.) in. VI, 33, 4. Vitruv. V, 1, 8. Paulus α. α. Ω.

62) Später auch secretaria genannt. Bgl. Dial. de caus. corr.

eloq. 39. u. Cod. Theod. I. 16, 6. 9.

63) Plin. Epist. VI, 33, 4. Lydus de mag. II. 16. 17. 111, 11. 30. Lactant. de mort. persec. 15.

64) Bgl. Pliu. Epist. a. a. O.

65) (Cod. Theod. I, 16, 10. Dig. VII, 45, 6. vgl. Cod. Iust. VII, 45, 6. n. Lydus de mag. II, 15. III, 35.)

66) Cod. Iust. 1, 48, 3. Salvian. de gub. Dei III, 82.

67) Cod. Theod. I, 16, 9. XI, 7, 20. XIII, 9, 6. Cod. Iust. XI, 5, 5. vgl. Lydus de mag. II, 16 j. III, 11. u. Gothojr. zu

Cod. Theod. I, 7, 1.

- 68) Plin. Epist. I, 10, 9. Fragm. Vat. §. 163. 167. Festus p. 229, 5. M. vgl. Caes. B. C. III, 20. Cic. in Vatin. 9, 21. Liv. VI, 15. XXVII, 50. XXIX. 16. Suet. Caes. 84. Dion. Hal. II, 29.
- <sup>69</sup>) Fragm. Vat. §. 156. 161. 163. 165. Dig. I, 4, 1. §. 1. I, 16, 9. §. 1. 3. XLVIII, 18, 18. §. 10. (vgf. auch Cic. ad Div. III, 8, 2. u. Euct. Tib. 33.)

70) Fragm. Vat. §. 112.
 71) Cic. Rep. IV, 10, 12.

72) Gajus III, 223. Festus p. 363, 4. M.

73) Später wurden auch mehrere Privatdelicte mit öffentlichen Strasen belegt (3. B. Diebstahl: Dig. XLVII, 2, 92. und Injurie: Dig. XLVII, 10, 5. pr. u. s. 9. 10. Inst. IV, 4, 10.), und der Antläger hatte dann die Wahl zwischen Privatklage und öffentlicher (Dig. XLVII, 8, 2. s. 1. u. 2, 92. Inst. a. a. D.); war aber schon auf dem einen Wege Bestrasung ersolgt, so konnte auf dem andern nicht mehr geklagt werden (Dig. XLVII, 8, 2. s. 1. u. 10, 6. XLVIII. 1, 4.), doch war neben der Eriminalklage auch eine

Berjolgung des reinen Civilanspruchs zulässig. (Cod. Iust. III. S, 3. 4. u. IX, 31.)

74) Zac. Ann. 1, 72. XIV. 48. Dio Cajj. I.VI, 27. Suet.

Oct. 55.

<sup>75</sup>) Tac. Ann. I, 73, 74, II, 50, III, 38, 67, VI, 18, Suet. Tib. 58, Ner. 52, Dom. 10, 12, Dig. XLVIII, 4, 4, 8, 1;

76) Liv. IV. 30. XXV, 1. XXXIX. 14—18. Dio Caji. LIV.

6. Sen. Cons. de Bacch. Paulus Sent. rec. V, 21. S. 2.

77) Dig. XLVIII. 8, 11. Paulus V, 22. §. 3. 4. Spartian. Sever. 17.

78) Tac. Ann. XV, 44. Spartion. a. a. D. (Bgl. oben S. 136.

Note 272.)

<sup>79</sup>) Gellius XX, 1, 12 f. Tejtus p. 363, 4. M. Gajus III.
 §. 223. Dig. XLVII, 10, 7. §. 8. u. I. 8. Cod. Iust. IV, 4, 9.

80) Dig. XLVII, 10, 5. \$. 10. 11. XXVIII. 1, 18. \$. 1. Paulus Sent. rec. V. 4. \$. 15.

81) Dig. XXXIX, 4, 1. u. 5. §. 1.

52) Cic. Phil. II. 23, 56. Bgl. Band I. E. 190.

83) Inst. IV, 12, 1. Dig. XLVII, 10, 13. XXXIX, 4, 13.

s4) Dig. IV, 2, 13. XLVIII, 7, 7. Cod. Iust. VIII, 4, 7. Inst. IV. 2, 1.

85) Gic. Brut. 22. ad Att. I, 14, 16. de Fin. II, 16, 54.

Sall. Iug. 40. Ascon. zu Cic. Mil. c. 12. p. 53 f. Orell.

56) Vom Bolte: Sall. u. Ascon. a. a. C., vom Senate: Cic. Brut. a. a. D., von Beiden zugleich: Cic, ad Att. u. de Fin. a. a. D.

87) Dig. XLVIII. 1, 8, 16, 15, §, 1.

88) Dig. XLVIII, 1, 1. XLVII, 11, 3. vgl. Ulpian. XIII, 2.

u. Quinct. III. 10, 1.

89) Pauluŝ Sent. rec. V, 30. b. Dig. XLVII. 11. tit. u. 11,
3. 18, 2. 14, 2. 15, 3. 20, 1. XLVIII. 1, 1. u. 19, 1. §. 3. vgl.
Cod. Iust. IX. 40, 3.

90) Dig. XLVII, 18, 1, §, 1, 2, n, 20, 3, §, 2, XLVIII, 3,

4. u. 19, 11. 13. Cod. Iust. IX, 1, 3.

<sup>91</sup>) lleber die verschiedenen Berbrechen, sür welche besondere Quästionen bestanden (Mord, Gistmischerei, Hochverrath, Erpressiungen u. s. w.), vgl. Eic. pro Cluent. 20, 55. 53, 147. 54, 148. pro Mur. 20, 42. in Verr. act. l. 13, 38 s. de Fin. II. 16, 54. Uscon. zu Eic. Milon. 35, 95. p. 54. Orell. u. s. w.

92) Şib. XXXIX, 38. XL, 37. XLV, 16. Gic. de Fin. II, 16,
 54. Lex Corn. de sicar. c. 1. Fragm. leg. Servil. c. 6. (p.

32 j. Haub.)

93) Cic. Brut. 76, 264. pro Cluent. 20, 55. Mommjen Inser.

r. Neap. 5244.

<sup>94</sup>) Cic. pro Cluent. 20, 55. 27, 74. 29, 79. 33—35. pr. Rose. Am. 4, 11. Dig. XLVIII, 8, 1. §. 1. Creffi 569. 592. 3825. 3827.

95) Liv. XXXIX, 38. Cic. in Verr. act. 1, 8, 21. 10, 30. pro-Mur. 20, 41 f.

96) Siehe oben Rote 39.

- <sup>97</sup>) Gie. pro Cluent. 43, 121. Sen. de Ben. III, 7. Oreffi 3755. 3809.
- <sup>98</sup>) Fragm. leg. Serv. c. 6. extr. и. 7. extr. (р. 34. и. 36. Haub.)
- 99) Fragm. leg. Serv. a. a. D. u. c. 9. (p. 42.) Cic. pr. Clnent. 33, 91. in Verr. act. I. 6, 17. act. II. l. I, 61. in. Schol.

Gronov. p. 131. 141. 201. 392. Orell.

100) Lgs. Cic. pr. Cluent. 27, 74. pr. Flace. 2, 4. ad Att. 1, 16, 5. IV, 15, 4. ad Qu. fr. III, 4, 1. in Pis. 40, 96. Psut. Cic. 29. Ascon. zu Cic. pr. Scaur. p. 30. u. Schol. Bobiens. p. 330. Orell.

101) Bal. Klenze zu Fragm. leg. Servil. p. 14 f.

Fragm. leg. Serv. c. 8. (p. 38.) Dig. XLVII, 10, 5. pr. 103)
 Tac. Dial. de orat. c. 5. Fragm. leg. Serv. c. 13. (p. 50.)

<sup>104</sup>) Schol. Gronov. a. a. D. c. 3.

- 105) Cic. de Or. II, 70, 285. in Verr. III, 60, 137. Phil. XII, 7, 18. Plin. Paneg. 36.
- 106) Cic. Verr. I, 7. in. ad Att. I, 16, 3. Schol. Gronov. 3u Cic. Verr. act. I, 6, 16. p. 392. Orell. Lgl. Cic. de Or. II, 70, 285. Verr. III, 60, 137. Dig. V, 1, 47. 80. Die reiectio erfolgte nach den einzelnen Gerichtsordnungen auf verschiedene Weise. Bei der quaestio repetundarum waren 450 zulässige Geschworne. (Fragm. leg. Serv. c. 6. 7.) Daraus mählte ber Ankläger 100 und eben= soviele der Angeklagte, und aus diesen wieder jede Partei 50 der andern, fo daß nun im Gangen 100 Geschworne übrig blieben. (Fragm. leg. Serv. c. 8, 12.) Die Leges Pompeii de vi und de ambitu verordnen die Wahl von 360 Geschwornen aus den da= maligen 3 Decurien (Cic. pro Mil. 8, 38. Bellej. II, 76. Dio Cafi. XL, 52.) und Ausloofung von 81 davon, von denen dann erft un= mittelbar vor der Abstimmung jede Partei fünf aus jeder Decurie rejiciren darf, fo daß 51 übrig bleiben. (Fragm, leg. Pomp, in Hanbold's Mon. p. 143. Cic. pro Mil. a. a. D. Ascon. zu Or. in Mil. argum. u. p. 35. 39. p. 39. u. 53. Orell. Dio Cass. XL, 55. Plut. Pomp. 55. Cat. min. 48.) Dieg war jedoch nur ein specieller Fall. Etwas im Allgemeinen Gultiges läßt fich nicht bestimmen. Ich folge im Texte dem Verfahren nach der Lex Aurelia (vgl. Cic. ad Att. I, 16. IV, 15, 4. 16, 4. mit Schol. Bob. p. 235, 12.), weil es mit dem bei unfern Geschwornengerichten übereinstimmt.
- 107) Bgl. Cic. pro Cluent. 43. in. Nach der Lex Vatinia stand es sogar jeder Partei frei, nachdem die andre die ihr Miß= fälligen ausgemustert hatte, das ganze noch übrige Consilium zu verwersen, worauf eine neue Ausloosung von Geschwornen statt=

finden umfte. (Cic. in Vatin. 11, 27. pro Plane. 15, 36. Schol. Bob. zu Cic. in Vat. p. 321. und zu Or. pro Flace. p. 235.) Sb aber felbst der Index quaestiones mit verworsen werden founte, wie

Schol. Bob. p. 323. angenommen wird, bleibt zweiselhaft.

108) Daß gleich die ganze gesehlich bestimmte Zahl von Gesichwornen hinter einander ausgeloost und, nachdem nun erst die reiectio ersolgt, eine Nachloosung (subsortitio) zum Ersah der Resicirten vorgenommen worden sei, wie gewöhnlich (auch von Geib a. a. D. S. 310.) nach Pseudo-Ascon. zu Gic. Verr. 1. 6, 17. p. 131. Orell. angenommen wird, ist gewiß ein Frrthum. (Bgl. Rudorss Köm. Rechtsgesch. II. S. 341.) Wohl aber sand eine subsortitio statt, wenn ein Geschworner durch llebernahme eines össentlichen Amtes oder aus sonstiger Ursache aussiel und sür ihn ein Ersatzeschworner durch's Loos gewählt werden mußte. (Cic. Verr. act. 1, 10, 30. act. II. l. I, 61. in. pro Cluent. 33–37.)

109) Cic. de Off. III. 10, 43. pro Cluent. 33-35. Cod. Iust.

III, 1, 14.

110) Cic. Verr. act. I, 10, 32. pro Cluent. 33, 91. Pjeudo= Ascon. zu Cic. Verr. p. 132. 143. 147. Orell.

111) Cic. div. in Caec. 20, 64. ad Div. VIII, 6.

Die nahe Berwandte des Angeklagten, höhere Magistrate, Soldaten, Freigelassen ihren Patronen und Stlaven ihren Herren gegenüber, Fremde, Minderjährige, Chrlose u. s. w. Bgl. übershaupt Dig. XI.VIII, 2. u. Cod. Inst. IX, 1., auch Cod. Theod. IX, 6, 3. u. Geib a. a. D. S. 99 s. Nur wenn es sich um eine persönlich erlittene Undill, oder um Tödtung und körperliche Berletung eines nahen Angehörigen handelte, wurde von der sonstigen Unsähigkeit zur Anklage abgesehen (Dig. XLVIII, 2, 1. 2. pr. u. §. 1. 1. pr. 12. §. 2. Cod. Inst. I, 19, 1.), und wegen Majestätzverbrechen, Münzsälschung und Kornwucher war im allgemeinen Interesse Zedem eine Anklage gestattet. (Dig. XLVIII, 4, 7. pr. u. §. 1. 2. l. 8. u. 13. V, 1, 53. u. Cod. Theod. IX, 9. tit.)

113) Cic. div. 7, 23. 19, 61. ad Qu. fr. III, 2. in. ad Div. VIII, 8. Quinct. III, 10, 3. VII, 4, 33. Gessius II, 4. Ascon. zu Gic. Mil. argum. p. 40. Orell. Sie erfolgte in einer förmlichen Gerichtsstihung (Gic. div. 1. 2. 3.), an der jedoch nicht gerade diefelben Richter Theil zu nehmen branchten, die später das Endurtheil fässten. (Gic. act. II. in Verr. I. 6 f. n. dazu Ascon.)

114) Tac. Ann. II, 30. Gessius u. Cic. ad Qu. fr. a. a. D. Dig. XLVIII, 2, 16.

115) Cic. div. 15. in. 16. in. Ascon. zu fr. pro Scaur. p. 19. Orell. Appulej. Apol. 2. p. 380. Oud. Pjendo-Ascon. zu Cic. div. in Caec. 15. p. 118. Fast regelmäßig erschien wenigstens ein subscriptor (Liv. Epit. XLIX. Cic. pro Font. 12, 36. pro Flacc. 33, 82. Tac. Ann. 1, 74. IV, 34. Plin. Ep. 111, 9. IV, 9. Bas. Max. VIII, 1, 2. Ascon. zu Cic. pro Coel. arg. p. 59.), zuweilen

aber auch zwei (Bal. Mar. IV, 2, 5. Ascon. zu Eic. Mil. p. 42. 54.) ober drei (Eic. div. in Caec. 15, 47 f. pro Mur. 27, 56. Tae. Ann. III, 13. Ascon. zu Eic. pro Scaur. p. 19. 30.). Daher accusatores im Plural bei Eic. pro Mur. 27, 56. pro Planc. 1, 3. pro Cael. 2. in. 15, 35. pro Mil. 3, 7. ad Qu. fr. III, 3. Zac. Ann. III, 67. Ascon. zu Eic. pr. Scaur. p. 30. u. pro Mil. p. 42.

116) Deren Dauer wir nicht tennen. lebrigens aber vgl. Cic.

ad Div. VIII. 6.

<sup>117</sup>) Cic. div. 15, 49, 20, 64, ad Div. VIII, 6, 8, pro Cluent. 8, 23, 24, 65, Verr. II, 38, 94, IV, 19, 40, Quinct. Inst. IV, 2, 7.

118) Ascon. zu Cic. Mil. argum. p. 40. Orell. Cic. Verr. II, 28, 68. 38. in. pro domo 18, 46. Lal. Geib a. a. O. S. 272.

119) Pjeudo-Nicon. zu Cic. Verr. act. I, 2. p. 128. u. act. II. lib. II, 3. p. 206. Schol. Bobiens. p. 342. Cic. pro domo 29, 77. Sall. Catil. 18. 31. Tac. Ann. XIII. 14. XIV, 46. XVI, 21. Bellej. II, 13.

<sup>120</sup>) Cic. pro Ligar. 1. in. Verr. I, 5, 12. III, 95, 221. IV, 47, 104. V, 64, 165. Bal. Mag. VIII, 1, 2. vgl. mit Cic. de

invent. I, 11, 15. n. Auct. ad Herenn. I, 14, 24.

121) Ascon. zu Cic. Mil. 35. p. 55. u. zu in Corn. p. 59. Orell. Cic. de inv. II, 19, 58. Quinct. Decl. 319. vgl. mit Cic. pro Cluent. 31, 86. u. 47. in. (u. Plaut. Poen. III, 6, 5.).

122) Sen. de Ben. III, 26. Appulej. Apol. p. 478 j. Oud.

Dig. XLVIII, 2, 3. §. 1. 2. u. l. 7. Cod. Iust. IX, 1, 3.

gewöhnlich. (Dig. XLVIII, 1, 8. 19, 1. §. 3. Cod. Iust. IX, 1,

3. 2, 16. 17. 45, 1.

124) Cic. Verr. II, 38, 94. IV, 19, 40. ad Div. VIII, 8, 2. Tac. Ann. II, 74. III, 70. XIII, 19. Bas. Mar. III, 7, 9. Wie hier beim Prätor, so fand in den Senatsgerichten die Anmeldung der Klage bei den Consuln statt (Tac. Ann. II, 28. III, 44.), die auch den Tag bestimmten, wo die eigentlichen Gerichtsvershandlungen vor sich gehen sollten (Tac. Ann. XIII, 43.), und diese selbst ersolgten unter dem Vorsitze des sungirenden Consuls (Dio Cass. IVIII, 10. Tac. Ann. XV, 22. Plin. Epist. IV, 9. VIII, 14.) in der auch bei den Quaestiones perpetuae üblichen Weise.

125) Cic. Verr. II, 38. 41-43. pro Cluent. 31, 86. ad Div.

VIII, 8. Dig. XLVIII, 2, 3. §. 1.

- 126) Ascon. zu Cic. pro Corn. argum. p. 59. Orell. Cic. ad Qu. fr. II, 13. Plut. Cic. 9.
- 127) Cic. in Vatin. 14, 33. Ascon zu Cic. pro Scaur. arg. u. c. 1. p. 19. u. 21. u. zu Cic. Verr. arg. p. 125. Orell. Serv. zu Aen. VI. 431. Ja sogar 110 Tage bei Cic. Verr. II, 1, 11. u. Tac. Ann. II, 79.
  - 128) Plut. Brut. 27. Appian. B. C. I, 74. Quinct. Inst. VI,

4, 7. Suct. Tib. 11. Dig. XLVIII, 1, 10. Bgl. auch Cic. Verr. II, 17, 42, 40, 97. pro Chuent. 17, 18, 21. Ascon. zu Cic. pro Corn. p. 59. Orell. Flor. IV, 12, 34. Martial. IV. 5, 4.

129) Paulus Sent. rec. V, 16. S. 11. Dig. XLVIII, 1, 13.

§. 1. XLIX, 9, 1. Cod. Inst. IX, 2, 3.

130) Cic. Verr. II, 40, 98.

131) Außer Krankheit (die aber so häusig vorgeschützt wurde, daß Cicero durch eine lex Tullia diese Entschuldigung für unzusässig erklären ließ: Cic. pro Mur. 23, 47.), gab es noch manche andre Entschuldigungsgründe, namentlich die Nothwendigkeit, an demselben Tage auch vor einem andern Gerichte zu erscheinen. (Ascon. zu Cic. pro Mil. p. 49. Orell.)

132) Cic. Verr. II, 17, 41. 38, 94. 40, 98. Ascon. zu Cic. Mil. 35. p. 54. u. pr. Corn. p. 59. Orell. Plut. Brut. 27. Appian. B. C. III, 95. IV, 27. Dio Caji. XLVI, 48. 49. Zonar. X, 16.

133) Dig. XLVIII, 17, 1. 5. u. 19, 5. pr. Cod. Iust. IX, 40,

1. 2. Nov. 134, 5.

- 184) Rach Ascon. zu Cic. div. in Caec. 4. (vgl. mit Cic. pro Cluent. 40, 110.) wurde Anfangs ber patronus causae (Cic. Or. II, 69, 280. pro Rosc. Am. 2, 5.), oder schlechthin patronus (Cic. Off. II, 14, 51, pro Cluent, a. a. D. ad Div. II, 14, XVI, 26, 1. Orat. III, 13, 49. n. j. w.) als ber die Bertheidigungs= rede Saltende von den advocatis als jonftigen gerichtlichen Beiständen unterschieden; in der Raiserzeit aber hieß auch der eigent= liche Redner advocatus. (Suet. Claud. 15. 33. Tac. Ann. XI, 5. 6. Quinet. Inst. IV, 1, 7. VI, 4, 22. XI, 1, 19. XII, 3, 6. Decl. 260, 313. Blin. Epist. I. 23. III, 4. V, 4. 20.) Früher durften für beide Parteien mehrere Berjonen Reden halten (vgl. die jolg. Rote), was jedoch von Pompejus und Cafar beschränkt wurde (Dio Caji. XL, 52. Dial. de caus, corr. eloq. 38. Macon, au Gic. pro Scaur. p. 20. Orell.). Ebenso war es auch dem Angeklagten gestattet laudatores und schriftliche laudationes mitzubringen (Liv. II. 35. III, 12. VI, 20. Cic. Verr. V, 22, 57. pro Flace. 16, 37. 38. ad Div. I, 9, 7. 19. Ascon. a. a. O.), was zwar Pompejus gleichfalls unterjagte (Dio Cajj. a. a. C. u. c. 55. Bal. Mar. VI. 2, 5. Plut. Pomp. 55. Cat. min. 48.), fpater aber boch wieder ganz üblich war. (Suet. Oct. 56. Quinct. Inst. III, 7, 2.) Bal. auch unten Note 138.
- 135) Cic. Brut. 30, 113. pro Cael. 19, 45. Quinct. Inst. XI. 1, 51. Decl. 260. 313. Suet. de clar. rhet. 2. Festus p. 182, 28. M. Ascon. zu Cic. pro Scaur. p. 20. Orell. Sogar France durseten sich selbst vertheidigen. (Val. Mar. VIII, 3, 1.)
- 136) Asconius zu Cic. pro Scaur. arg. p. 20. sagt, daß früher nicht leicht über vier, im Proceh des Scaurus aber sechs patroni ausgetreten wären und daß nach dem Bürgerkriege ihre Zahl nicht selten bis zu zwanzig angestiegen sei.

- 137) Dio Caji. XI., 52. Cic. Brut. 94, 324. (act. II. in Verr. I, 9, 25. Dial. de eaus. corr. eloq. 38. Ascon. zu Cic. pro Corn. u. pro Mil. p. 40. u. 62. Orell. Den Rednern wurde die Zeit nach der Wajjeruhr (vgl. Band I. S. 179. Note 402.) zugemeisen. (Ain. Ep. 1, 23. II, 11. IV. 9. VI, 2. Dio Caji. LXXI, 6. LXXVI, 17. Appulej. Met. III, 3. in. p. 177. Oud. Martial. VI, 35.)
- 138) Solche als Beweismittel dienende Urkunden von Behörden u. s. w. mußten, um Fälschungen zu verhüten, unstreitig in Gegenwart von Zeugen versiegelt (Eie. Verr. I, 19, 50. 38. extr. II, 74, 182. IV, 63, 140. 66, 149.) innerhalb einer gewissen Frist (nach Cie. pro Flace. 9, 21. binnen 3 Tagen, aber von wo an gerechnet?) dem Prätor der betreffenden Duästio übergeben und von diesem bis zur öffentlichen Berhandlung der Sache ausbewahrt werden. (Schol. Bodiens. zu Cie. pr. Flace. p. 238.) Schickten Städte und Corporationen testimonia publica sür den Angeklagten ein, so mußte auch eine Gesandtschaft von ihnen sich zum Gerichte einsinden, um weitere mündliche Ausschläftzgeben zu können. (Cie. pro Flace. 16. 17. 22. Verr. III, 31, 73. 39, 88. u. s. w.)

<sup>139</sup>) Cic. Verr. I, 38, 95. III, 10, 26, 36, 83, 39, 89. pro Sest, 4, extr. u. j. w.

140) Cic. de inv. I, 11, 15. Auct. ad Herenn. I, 14. II, 17.

Quinet. Inst. V, 13, 5 ff. VII, 4, 17 ff.

141) Cic. Verr. V, 64, 166. Quinct. Decl. 314. Sall. Catil. 52. extr. Manche finden in diesem Falle gar keine weitere Vertheidigung zulässig. (Quinct. Inst. V, 43, 7. VII, 4, 20. Auct. ad Herenn. I, 14. II, 17.) Siehe dagegen Cic. pro Mil. 6, 15. u, pro Lig. 1. in.

142) Bgs. Band II. S. 246. u. 259. Früher war es allerbings durch die lex Cincia verboten gewesen, für Gerichtsreden ein Honorar anzunehmen (Tac. Ann. XI, 5. XIII, 42. XV, 20. Paul. Diac. p. 143, 4. M. Schol. Gronov. zu Cic. pro Rosc. Am. 19. p. 431. Orell. vgl. mit Dio Cass. XLIV, 18. u. Gellius XII, 12, 2 f.); schon die Nothwendigkeit dieses Gesetzes aber, so wie der Umstand, daß an Cicero besonders gerühmt wird, er habe keine Belohnungen angenommen (Plut. Cic. 7.), zeigt, daß dieß auch schon damals üblich war.

143) Cic. Verr. II, 30, 75. Quinct. Inst. I, 5, 43. Pfeudo-Uscon. zu Cic. Verr. act. I. p. 152. Orell. Donat. zu Ter. Phorm.

II, 3, 90. Heeyr. IV, 3, 6.

144) Cic. Brut. 44, 164. Quinct. Inst. VI, 4. vgl. mit

II, 4, 28.

145) Der Kläger durfte die Zeugen selbst unter Androhung einer Strase vorladen. (Quinct. V, 7, 9. Plin. Ep. III, 9, 29. V, 20, 2. VI, 5. in. Cic. pro Rosc. Am. 38, 110.)

146) Cic. Verr. II, 8, 22. 30, 75.

147) Cic. Verr. act. I. 10, 32. act. II. l. II, 33, 80. 72, 177. pro Font. 7, 24. 9, 29. 10, 32. pro Flacc. 5, 12. pro Coel. 8, 20. 22, 54. Quinct. V. 7, 5. 32. Cod. Iust. IV. 20, 9.

148) Quinct. V. 7, 3. 8. 23. 25. VI. 4, 4. 5.

149) Fragm. leg. Servil. c. 12. (p. 46.) Bal. Mag. VIII, 1.

Dig. XXII, 5, 1. §. 2. Lex Mamil. c. 5.

150) Dig. XXII, 5, 3. §. 5. u. l. 4. 5. 13. 18. Coll. leg. Mos. IX. 2, 2. 3, 3. Lex Acil. in Haubold's Mon. p. 74. Paulus Sent. rec. V, 15, 3.

151) Cic. Verr. 1. 37, 93. IV, 45, 102. Suet. Caes. 74. Uscon. zu Cic. pro Mil. argum. p. 41. Schol. Bobiens. p. 336—38.

152) Quinct. V. 7, 1. 2. 25. 32. Zac. de orat. 36.

153) Cic. pro Flace. 9, 20. Verr. I. 31, 79. 33, 83. III, 10, 26. III, 31, 74. 36, 83. 37, 85. 38, 87. pro Font. 4, 18. Quinct. V, 5. Appulej. Apol. 69. 80. p. 543. 563. Oud.

154) Quinct. a. a. D. Tac. de orat. 36. Dig. XXII, 5, 3.

§. 3. 4.

155) Eine Befragung durch den Richter findet sich erst später, als die alte Ordnung versiel. (Dig. XXII, 5, 3, §. 3. Appulej.

Apol. 101. p. 600. Oud.)

156) Also ein Kreuzberhör: Cic. pro Flacc. 10, 15. pro Cael. 8, 19. 28, 67. Verr. I. 11, 29. II, 30, 75. de Or. II, 60, 245. Macrob. II. 2, 6. p. 222. Ian. Phädr. I. 17, 4. Ascon. zu Cic. Verr. p. 165. u. zu Cic. Mil. p. 41. Orell.

157) Bgl. Quinct. V, 7, 3. 9 ff. 26 ff. Cic. Verr. I, 11. in.

pro Flacc. 10, 22.

158) Bgl. Mar. VIII, 4, 2. Liv. XXVI. 17. XXVII, 3. Cic. part. or. 34, 118. pro Sulla 28, 78. pro Rosc. Am. 41, 119. 42, 122. pro Cluent. 63—65. Quinctil. V. 4. Liv. XXVI, 27. Dig. XLVII, 10, 15. §. 41. Cod. lust. IX, 41, 12. Daß zuweilen, jeboch gewiß nur selten, auch Freie gesoltert wurden, sehen wir auß Tuet. Oct. 27. Bgl. Cod. Theod. IX. 35, 3. Gigentlich aber war es ungesehlich, selbst bei Freigelassen. (Cic. pro Mil. 21, 57. 22,

58. u. dazu Ascon. p. 35 f. 40.)

159) Cie. pr. Deiot. I. 3. pro Mil. 22, 59. Tio Caff. LV, 3. Tac. Ann. II, 30. III, 67. Bopisc. Tac. 9. Paulus Sent. rec. V, 16. §. 5—9. Dig. XLVIII, 18, 1. §. 7—16. u. l. 2. 3. Die spätere Praris aber ging in gewissen Fällen auch von dieser Besichränfung ab (Dig. XLVIII, 18, 17. Coll. leg. Mos. IV. 11. §. 3. Cod. Iust. III, 8, 6. §. 2. 7. §. 1. IX. 41, 1.). Ja unter den späteren Maisern wurden selbst Freie, sowohl Zeugen (Dig. XLVIII, 18, 1. §. 9 f. l. 15. pr. 18. §. 3.), als der Angeslagte selbst (Dig. XLVIII, 18, 18. §. 1. 2.) torquirt, namentlich wenn es sich um Majestätsverbrechen handelte (Cod. Theod. IX. 5. Cod. Iust. IX. 8, 3.), nur nicht Standespersonen (Cod. Iust. a. a. C.), wie Senatoren (Cod. Theod. IX. 35, 1. 3. Ammian. XXVIII. 1, 24.) und Decurionen (Cod. Iust. IX. 41, 11. 12.), oder Soldaten (Dig. XLIX. 16, 3.

§. 1. Cod. Iust. IX, 41, 8.), und doch selbst diese in dem eben angegebenen False (Dig. XLVIII, 18, 1. §. 1. l. 10. §. 4. 18. §. 1. 2. Cod. Iust. IX, 41, 3. u. 16.); doch solds die Tortur mit Maß und Vorsicht angewendet werden. (Dig. XLVIII, 18, 1. §. 23-25. l. 8. u. 10. §. 3. 5.)

160) Cic. pro Mil. 22, 59.

161) Cic. pro Cluent. 23, 62. 60, 168. act. II. in Verr. I, 31, 79. 33, 83. (Lgl. auch Ascon. zu Cic. Mil. c. 26. p. 52. Orell.)

162) Cic. Verr. II, 30, 75. Pjeudo-Ascon. zu Cic. Verr. I, 18. p. 152. Orell.

163) Gajuš IV, 43. Dig. XLII. 1, 1. Cod. Iust. VII, 45, 3.

val. Cic. de invent. II, 19, 58.

164) Quinct. Inst. III, 10, 1. Decl. 319.

165) Lgf. Cic. ad Qu. fr. 111, 4. Uscon. zu Cic. pro Mil. p. 40. 54. 55. Orell.

166) Cic. div. in Caec. 7, 24. pro Cluent. 58, 159. pro Flace.

39, 99. Fragm. leg. Servil. 13. (p. 50.) Lex repet. 50.

<sup>167</sup>) Fragm. leg. Servil. c. 12. (p. 47.)

168) Pjeudo-Ascon. zu Cic. div. 7. u. Verr. I, 9. p. 108. u. 164. (Bgl. auch Perjius IV, 13. Mart. VII, 36, 2. Aujon. Epigr.

128, 13. u. Appian. B. C. III, 95. IV, 27.)

169) Fragm. leg. Serv. c. 13. (p. 50.) Appian. B. C. III, 95. IV, 27. Eic. ad Qu. fr. II, 6, 6. in Vatin. 14, 34. Schol. Bobiens. zu Eic. in Vatin. 14. Bei Psendo-Ascon. zu Eic. div. 7. p. 108. Orell. wird statt der Urne fälschlich die eista genannt, vermuthlich weil bei den Comitien ein solcher Stimmford gebraucht wurde. Seit der lex Aurelia stimmte jede der drei Decurien in eine besondere Urne (Eic. ad Qu. fr. a. a. C. Ascon. zu Eic. pro Scaur. 2. p. 30. pro Mil. 35. p. 53. u. in tog. cand. p. 90. Orell.) und die Stimmen wurden dann aus den drei Urnen zusammengezählt. (Eic. ad Qu. fr. a. a. D.)

170) Wobei sehr genau versahren wurde, indem ein durch's Loos erwählter Richter die Täfelchen aus der Urne nahm, die Aufschrift zeigte und vorlaß, und der nächstschende Richter controlirte, ob Jener recht gesehen habe. (Fragm. leg. Serv. c. 13. extr. (p. 51.)

171) Fragm, leg. Serv. c. 12. extr. (p. 49.)
 172) Fragm, leg. Serv. c. 13. extr. (p. 51.)

173) Lex repet. 54. Cic. ad Div. VIII. 8, 3. pro Cluent. 27, 74. Cen. Epist. 81, 25. Contr. III, 2. Quinct. Decl. 264. 314. Blut. Mar. 5.

174) Der Prätor rief bann nämlich Amplius (sc. cognoscendum est): Cic. Brut. 22, 86. in Verr. I, 9, 26. u. 29. extr. Pseudo= Ascon. zu diesen Stellen. Liv. XLIII, 2. Donat. zu Ter. Eun. II. 3, 39.

175) Auct. ad Herenn. IV. 36, 48. Cic. Verr. I, 29. 30. pro

Cluent. 28, 76. Aujon. Epist. 11.

<sup>176</sup>) Cic. Brut. a. a. O. Bal. May. VIII, 1, 11. Lex repet. 47.

177) Vor der Kaiserzeit trat zuweilen (namentlich bei der

quaestio de repetundis) auch eine comperendinatio ein (Cic. Verr. I. 9, 26. u. dazu Akcon. p. 163. Orell. pro Font. 12. 13. pro Place. 10. pro Seaur. 29. 30.), d. f. eine Theilung des Processes in eine actio prima und actio secunda, zwischen benen eine Frist von weniastens einem Tage verftreichen mußte (Gic. Brut, 22, 86. Geftus p. 282, 8. M.), damit die Richter Zeit hatten, fich die Cache genan zu überlegen. Die Abstimmung fand dann erft am Schluffe der actio secunda ftatt und eine weitere ampliatio durch Abstimmung mit Non liquet war unzuläffig. (Cic. Verr. a. a. D.)

178) Cic. ad Div. VIII, 8, 3. Plut. Pomp. 4.
179) Fragm. leg. Serv. c. 18. 19. (p. 54 ff.) Pseudo-Ascon. 3u Cic. Verr. I. 13. p. 147. Orell. Cic. pro Rab. Posth. 4, 13. p. Cluent. 41, 116. Verr. V, 49, 128. ad Div. VIII, 8, 3. Gaef. B. G. V. 1. Iac. Ann. I, 74.

180) Bgl. Quinct. Decl. 313. u. Cic. pro Fonteio 6, 21.

181) Bal. Mar. VIII, 5, 1-6. Cic. pro Font. 7, 24, ad Att. I, 16. Plut. Cie, 29. Ascon. zu Cic. pro Corn. p. 60, 81. Schol.

Bobiens, p. 330, 338,

182) Dieg scheint mir eine nothwendige Consequenz zu sein, wenn auch zur Zeit der Republik gegen die Urtheile der Quaestiones · perpetuae feine Propocation an das Volt gestattet gewesen sein mag, wie Geib Geich. d. rom. Erim.=Proc. S. 391. (gegen Walter Rechtsgeich. 3. 887. Burchardi Staats u. Rechtsgesch. G. 136. u. A.) behauptet. Ueber die Appellation an den Raifer val. übrigens oben 3. 114. Dig. XXVIII. 3, 6. S. S. 9. XLVIII. 6, 7. XLIX. 4, 1. Upoftelgesch, 25, 11. 21, 25 u. f. w. Später konnte in Eriminalsachen auch an alle höhere Behörden appellirt werden. (Cod. Theod. XI, 30, 20, 57, 58, 61, Cod. Iust. VII, 62, 29, pgl. mit VII, 62, 6, §, 3.)

183) Dig. XLVIII, 19, 27, 23, 1. Cod. Theod. IX, 38, tit. Cod. Iust. IX, 22, 9, 34, 3, 51, 1, 2, 8, 7, 9. Wie oft aber von diesem Begnadigungsrechte der Raijer Gebrauch gemacht wurde, zeigen Sen. de clem. I, 9. Tac. Ann. II, 50. III, 70. IV. 29. XIII. 43. Suet. Oct. 51. Tit. 9. Capitol. Ant. P. 7. Lamprid. Alex, Sev. 48. Bonar. X, 35. n. j. w. Gie erfolgte übrigens auf doppelte Weije, entweder als einjacher Straferlag und Riederschla= gung der Untersuchung (Cod. Inst. IX, 22, 9, 51, 2, 5, 7, 9, 34, 2. Cod, Theod. IX, 38, tit.) ober als Straferlag und Restituirung des Betlagten in jeinen vorigen Stand. (Dig. XI.VIII, 19, 27. 23, 1. n. Cod. Inst. 1X, 51, 1.)

184) Bal. oben S. 114. mit Rote 362. Geib Gefch. d. rom. Crim.= Broc. S. 399, nimmt mit Vergleichung von Dio Caff. LVI, 26. an, daß ichon unter Auguftus dem Kläger gewiffermagen die Wahl freigestanden habe, ob er in der fraglichen Quaftio oder vor dem

Raifer felbit auftreten wolle.

185) Wie verderbt und verachtet diese Gerichte schon in den letten Zeiten der Republit waren, ergiebt sich 3. B. aus Cic. ad Att. I, 16. IV. 16. u. Dio Cajj. XXXIX, 62, 63.

186) Da es unaemik bleibt, ob die Quaestiones perpetuae mirt= lich unter den Antoninen noch fortbauerten (benn der bei Conitol. Ant. Ph. 24. als Untersuchungsrichter erscheinende Brator fann auch blos Einzelnrichter sein, der nach Berathung mit feinem Confilium (vgl. Appulej, Apol. 2. p. 381, Ond.) das Urtheil allein fpricht), to mode auch das fpatere, febr pereinfachte und concentrirte Criminalverfahren nach dem Wegfall derfelben noch furz dargestellt werden. Der gange richterliche Broceg war, besonders feit der völligen Rengestaltung bes Gerichtswesens unter Conftantin. nach früheren Begriffen außerorbentlicher geworden (Dig. XLVIII. 1, 3, 19, 1, §, 3, XLVIII, 16, 15, §, 1.), und zwar nicht blos hinfichtlich der Gerichtsverfaffung, fondern auch des gerichtlichen Berfahrens. In Betreff der erfteren traten an die Stelle der bisherigen Gerichte neugeschaffene Magistratsgerichte, die nicht mehr auf das Princip der Collegialität bafirt waren, sondern das System von Einzelnrichtern anerkannten, und die bisber in Rom, Italien und den Provingen verschieden organisirte Gerichtsverfassung ward eine gemeinsame für das gange, zu einem großen Staatstorper vereinigte Reich: letteres aber wurde ein gemeinschaftliches für alle Berbrechen, nicht mehr blos für einzelne, wie früher die quaestiones perpetuae, der Senat u. f. w. (Ueber das vom früheren vielfach abweichende Gerichtsverfahren der sväteren Kaiserzeit val. besonders Geib Gesch, des Crim.=Broc. S. 545 ff.) Die Gerichts= behörden für das gange Reich waren der Raifer, der Senat (wenigstens im Ansange noch) und der Praefectus praetorio. Schon zu Unfang des 3. Jahrh. aber hatte die Gerichtsbarkeit des Senats alle practische Bedeutung verloren und erstreckte fich, während alle Brivatverbrechen vor das Forum des Praef, urbi gehörten, nur noch eine Zeit lang auf Staatsverbrechen, ging jedoch hier bald auf den Kaifer felbst über, der nur ausnahmsweise, wie auch anbern Behörden und einzelnen Personen, so auch dem Senate mit= unter eine Untersuchung und Aburtheilung übertrug (val. 3. B. Dio Caff. LXXVI, 8, LXXIX, 5, n. Aur. Vict. de Caes, 33, §, 31.), jo daß nun eigentlich das Confiftorium des Raifers an die Stelle bes Senats trat. Nach Constantin hörte aber selbst der persönliche Untheil der Raifer an der Juftig allmählich auf und ging gang auf den Praef. praetorio und deffen Confilium über, das von nun an fast identisch mit dem kaiserlichen Consistorium war, so wie der Praefectus felbst jast an die Stelle des Raisers trat. In der Stadt Rom, die zwar nicht mehr der Staat felbst mar, wie früher. aber doch den übrigen Theilen des Reichs gegenüber ftets eine fehr selbstständige Stellung behauptete, und ihrer Umgegend bis auf 100 rom. Meilen (vgl. oben S. 108.) bilbete der Praefectus urbi, beffen Jurisdiction noch bedeutend erweitert worden war, nach dem Raiser die höchste Instang, und zwar wurde diese Stelle jest zuweilen mit einem großen Juriften besett, der des Beiraths feiner Affessoren wenig bedurfte. Neben ihm, jedoch in untergeordneter Stellung, hatten auch noch die oben S. 110 ff. genannten Praefecti annonae und vigilum eine beichränkte Criminalgerichtsbarkeit, und zu ihnen tam noch ein Vicarius urbis Romae (Orelli 3171. Not, dign. occ. c. 18.), der nicht blos eine städtische, sondern auch eine Provinzialbehörde mar, indem er als Bertreter des Praefectus praet, von gang Italien (Gruter p. 370, 3. = Orelli 1186. Not. dign. a. a. D. u. Caffiod. Var. VI, 16.) nicht nur mit bem Stadt= präfecten concurrirend (Symmach, Ep. X, 43, 53, 78, 71. Ummian. XXVIII. 1.) oder ihn vertretend (Ummian, a. a. Q. u. XVII. 1. Cod. Theod. XI. 30, 36.) Die Jurisdiction in der Stadt und bis jum 40. Meilensteine (Caffiod, Var. VI, 15.) übte, fondern ihm auch die 10 Provingen Unteritaliens untergeben waren. In ben Städten Italiens wurde die Jurisdiction ber Decurionen und Dunmvirn immer mehr beichränkt und ging, namentlich in allen bedeutenderen Criminalfällen, an die Iuridici über, die nun den Ramen Correctores erhielten (Treb. Poll. XXX. tyr. 24. Bopisc. Aurel. 39. Aur. Bict. de Caes. 35. Eutrop. IX. 9.) und ben Statthaltern in den Provinzen fast ganz gleichstanden. Bei be-sonders wichtigen Fällen und sehr schweren Verbrechen jedoch schritt auch hier das oberfte Gericht für das ganze Reich, d. h. fpater der Praefectus praetorio, ein. Gin ahnliches Berhaltnig fand endlich auch in den Provinzen statt, die unter Constantin eine völlig veränderte Organisation erhielten. (Val. oben S. 181. Note 156.) Die Jurisdiction der Municipalbeamten erftredte fich bier nur noch auf die allergeringften Verbrechen, während die Sauptrechtspflege, wie schon in fruheren Beiten, in den Sanden der einzelnen Statthalter lag (Dio Caji. LIII. 14. Dig. I. 16, 8. 11. I. 18, 3. 4. 6. S. 8.), deren richterliche Gewalt Alles umjagte, was in Rom an verschiedene Behörden vertheilt war. (Dig. I. 16, 7. §. 2. I. 18, 10, 12, XLVII, 11, 8, 19, 3, Coll. leg. Mos. XIV, 2, 3,) Rur in besonders wichtigen Fällen fonnte blos der Praefectus praetorio ber gangen Prafectur ober Giner feiner Bicarien in den einzelnen Diocesen entscheiden, die, wie schon ihr Rame zeigt, überhaupt in allen Berhinderungsfällen der Prafecten deren regelmäßige Stellvertreter waren. In den Provinzialgerichtshöfen wurde der Ungetlagte vom Commentariensis vorgeführt, die Cache in öffentlicher Sitzung verhandelt (Cod. Theod. I, 16, 19.), das Urtheil vom Statthalter mit seinem rechtstundigen Confilium berathen (Dig. XLII. 1, 38. pr.) und nach Berlejung aus bem schriftlichen Ent= wurfe vom Instrumentarius redigirt (Lydus de mag. III, 19.). Gerichtliche Verhandlungen, wenigstens Berhore, tonnten felbst au Feiertagen stattfinden (Dig. XLVIII, 1, 12. vgl. mit II, 12, 9.). Die Untersuchungshaft fand größere Musdehnung und fast regelmäßige Unwendung (vgl. Tac. Ann. VI. 19. Ummian. XV. 3, 1. 10. XXVIII, 1, 8. XXIX, 1, 10. 13. 3ofim. IV. 14. Agathias III, 14. u. j. w.), gewöhnlich mit Gebrauch ber Tejjelu (Dig. XXIX. 5, 25, §. 1. XLVIII, 3, 2, 5, 8, 13, 4, 4, pr. 21, 3, 7, XLIX,

14, 45. S. 1. L. 16, 216.); eine lange Zeit der Untersuchung (und iplalich auch der Unterfuchungshaft) aalt aber als Milbermasarund bei der endlichen Strafbestimmung. (Dig. XIVIII, 19, 25.) Das mundliche Verfahren ging nach und nach immer mehr in ein ichriftliches über und felbst die früher ausschließlich lateinische Gerichtsfprache anderte fich gulett. Satte man auch fchon früher den Provinzialen gestattet ihre Borträge in der Landessprache zu halten (Cod. Theod. VIII, 15, 1. Cod. Iust. X, 47, 1.), so erließen boch selbst Diocletian und Constantin auf Vorträge ber Parteien in griechischer Sprache noch lateinische Urtheilssprüche (Cod. Th. n. lust. a. a. D.). Allein schon von Julian besitzen wir ein griechi= iches Urtheil (Cod. Theod. XI, 39, 5.), und obgleich selbst die Praefecti praetorio Orientis im 5. Jahrh. noch Protocolle, Urtheile und Appellationsberichte in lateinischer Sprache absassen ließen (Indus de mag. III, 11. 12. 20. 27. 42.), jo verschwand doch diefe von da an im Orient felbst aus den Gerichten. (Lydus III. 68.)

187) Bgt. über denselben oben S. 82. Note 169.

188) Ueber ihren Umfang vgl. oben S. 123. Note 84.

189) Tac. Ann. II, 29. 30. III. 17. 23. 49. 50. 51. 68. 69. IV, 20. 30. XI, 4. XIV, 48. 49. Psin. Epist. II, 11. 12. III. 9. IV. 9. V, 20. VI, 13. 29. VII, 6. 10. Die Sitzungen dauerten oft bis in die Nacht hinein, so daß Licht gebracht werden mußte. (Psin. Ep. II. 11. IV, 9, 14. Suet. Oct. 38.)

190) Siehe oben S. 108 ff. 191) Siehe oben S. 197.

192) Dio Cajj. LIII. 14. Plin. Epist. X. 64. 66. 97. Lamprid. Commod. 7. Coll. leg. Mos. XIV, 3, 1. 2. u. j. w.

193) Bgl. Cic. p. Quint. 1 \(\frac{1}{7}\). 6. 10. 17. p. Rosc. Com. 5. 8. act. II. in Verr. I, 29, 73. II, 29, 70. V. 21, 54. Suet. Galb. 14. (vgl. mit Claud. 12.) Sen. de tranq. 3. Gellius XII. 13, 2. XIV. 2, 3. Bal. Mar. VIII, 2, 2. Cod. Theod. I. tit. 21. Cod. Iust. I. tit. 51. Dig. I. tit. 22. Bgl. and Appulej. Apol. 2. p. 381. Oud. n. Achill. Tat. VIII. 9.

194) Bgl. oben E. 196. mit Rote 12.

195) Bgl. oben S. 157. mit Rote 214. u. 216.

196) Vgl. oben Note 12.

197) Cic. Verr. I, 29, 73. II, 13, 32. 29, 70. 30, 73. Alexander Severus, der auch verordnete, daß Niemand in seiner eigenen Provinz Gerichtsbeisiger sein dürse (Spartian. Pesc. Nig. 7. vgl. mit Dig. I, 22, 3. u. Cod. Iust. IX, 29, 4., so wie auch ein Solcher keine in derselben Provinz Geborne heirathen durste: Dig. XXIII. 2, 38. 57. Cod. Iust. V, 4, 6.), sezte ihnen zuerst einen Gehalt aus (Lamprid. Alex. Sev. 46. u. Spartian. a. a. O.).

<sup>198</sup>) Denn die Statthalter hatten selbst das ius gladii. Vgl. Cic. Verr. I, 28−30. II, 28−30. 37−40. V, 41−45. in Pis. 36, 87, Sirt. B. Alex. 49. Val. Mar. VIII. 1. Ambust. 2. Gellius XII, 7. Ammian. XXIX. 2, 19.

199) Cic. Verr. I, 29, 73. II. 30, 73. V, 6, 12. Gellius u.

Ammian. a. a. D.

200) Dieß ist die gewiß richtige Ansicht Geib's Gesch. d. rom. Grim.=Proc. €. 249.

201) Bal. Siv. VI. 17. VIII. 19. Tab. Heracl. lin. 119.

202) Bellej. II. 19. Apostelgesch. 16, 19-24. 35-39. vgl.

203) Lal. oben E. 149 f.

204) Dig. XXXVIII, 2, 14. S. 2. XLVII, 15, 3. S. 3. XLVIII, 16, 1. §. 1. 7. 9. 10. 1. 7. §. 1. 1. 15. §. 1. Cod. Iust. IX. 45, 1. 2. Und zwar nach dem im 3. 61. n. Chr. unter Rero erlaffenen S. C. Turpilianum. (Bgl. Mudorff Rechtsgefch. I. G. 127 f.) Früher hatte allerdings ber Untläger ohne weitere Umftande von ber Klage gurucktreten und badurch dem Processe ein Ende machen dürsen. (Ascon. zu Gic. pro Corn. p. 63. Plut. Sull. 5. Pomp. 55. Appian. B. C. II, 24. Suet. Oct. 56. Tac. Hist. IV, 6.)

205) Zac. Ann. XIII, 30. Hist. IV. 6. Plin. Ep. VII. 6. 206) Baulus Sent. rec. V. 17, 1. Dig. XLVIII, 16, 1. §. 8.

Cod. Iust. IX, 42, 2.

207) Dig. XLVIII. 16, 18. S. 1. 2. Cod. Theod. IX, 37, 2-4. Cod. Iust. IX, 42, 3. Doch fommen auch Fälle vor, daß ber gurudtretende Untlager genothigt murde, die Rlage wieder aufjunehmen und bis jum Urtheilafpruche fortzuführen. (Tac. Ann.

IV. 29. Plin. Ep. VI. 31. Symmach. Ep. II. 75.)

<sup>208</sup>) Liv. V. 13. Dig. XLVIII, 3, 8, 9, 12. Cod. Theod. IX. 38, 3. 6. 7. 8. Cod. Iust. I. 4, 3. u. besonders IX, 43. Den gewöhnlichen Gerichten ftand diefes Recht der Abolition nicht zu. Nur in Judaa (wo überhaupt die eigenthümlichen Religionsverhalt= niffe manche Husnahmen vom fonft Bertommlichen herbeiführten) mußte der Statthalter am Pajchafeste dem Bolte Ginen der Ungeflagten und in Saft Befindlichen freigeben. (Ev. Matth. 27, 15. Marc. 15, 6. Luc. 23, 17. Joh. 18, 39.) Bgl. auch oben Unm. 13.

209) Dion. Hal. X, 39. 50. Dio Cajj. LV, 10. Tac. Ann. XIII, 44. Fragm. leg. Serv. c. 3. (p. 28. Haub.) Dig. XLVIII. 2, 12. 5, 38. §. 10.

210) Liv. XLIII, 16.

211) Liv. IX, 26. Dio Cajj. LVII, 21.

<sup>212</sup>) Dig. XLVIII, 6, 3. §. 3. Paulus Sent. rec. I, 5, 2. V. 3, 11. 2gl. Cic. pro domo 19, 49.

213) Rach der lex Remmia: Cic. pro Rosc. Am. 19. extr. mit Schol. Gronov. p. 141. Orell. Dig. XLVIII, 10, 1. §. 1. 2. Cod. Iust. IX, 24, 2. Bgl. Geib a. a. D. G. 292 i.

<sup>214</sup>) Dig. XLVIII, 16, 1. §. 3-5.

215) Accon. zu Cic. pro Seam. p. 39. Orell. Cod. Iust. IX,

46. 1.

<sup>216</sup>) Liv. XXIX, 19. XXXIX, 17. Bal. Mar. VI, 1, 10. Cic. in Catil. II, 12. Suct. Ner. 26. Dig. XXVIII, 3, 6. §. 7. XLVIII, 4, 4. XLIX, 4, 1.

217) Cic. ad Att. II, 24, 3.

218) Fragm. leg. Serv. c. 11. (p. 55. Haub.) Baul. Diac. p. 377, 10. Cod. lust. IX, 4, 6. §. 3. Ugl. aud) Lex repet. 28. 29. Blaut. Persa II. 4, 18. Cic. Rep. II. 36, 61. Liv. III, 13. XXV,

4. XXVI, 3. XXXIX, 41.

219) Liv. XXIV. 45. XXXIX, 14. Sall. Cat. 43. 47. 50 j. Cic. Verr. V. 30, 77. Suct. Caes. 40. Tac. Ann. VI, 3. Dio Caji. LVIII, 3. Ueber die Untersuchungshaft vgl. überhaupt Liv. III. 57. V, 13. XXIX. 21 j. XXXVIII, 60. XXXIX, 41. Cic. Verr. V, 8, 18. 21. 9, 22. 28, 72. Tac. Ann. I. 21. VI, 14. Hist. I, 48.

220) Cod. Theod. IX, 2, 3. 6. Cod. Just. IX. 3, 2.

221) Tac. Ann. III, 36. 60-63. Ugl. auch Cod. Theod. IX, 45. Cod. Iust. 1, 12.

222) Dio Caff. XLVII, 19. Suet. Oct. 17. Tib. 53. Tac. Ann. 111, 36. Cod. Theod. IX, 44, Cod. Iust. I, 25.

<sup>223</sup>) Cod. Iust. IX, 3, 2. Dig. XLVIII, 3, 8. Cod. Theod. IX. 2, 3, IX, 3, 1.

<sup>224</sup>) Cod. Iust. IX, 4, 1.

<sup>225</sup>) Dig. XLVIII. 3, 5, 4, 4, XXVIII, 3, 6, §, 7, Cod. Iust.

IV. 3, 2.

226) Lgl. Tac. Ann. VI, 19. Juven. III, 399 ff. VI, 560 f. Quinct. Decl. 348. Sen. de tranq. 10. Epist. 5. Apostelgesch. 12, 6. Joseph. Ant. XVIII, 6, 7. Unter den späteren Kaisern ersuhr die Untersuchungshaft eine noch weitere Ausdehnung und war sast stelse custodia publica. (Ugl. oben S. 239. Note 186. und über diesen Gegenstand überhaupt Dig. XLVIII, 3. Cod Theod. IX, 3, 1. Cod. Iust. IX, 4. Bas. LX, 35, 18.

227) Apostelgesch. 28, 16. Cic. in Vat. 9, 21 j. Tac. Ann. 11,

31. Suet. Claud. 23.

228) Die härtere custodia militaris bestand darin, daß der Verbrecher und der ihn bewachende Soldat an eine Kette gesessselt waren. (Apostelgesch. 12, 6. Joseph. Ant. XVIII, 6, 7. Sen. de trang. 10. Epist. 5.) Vgl. Geib Erim.=Proc. S. 563. Sen. de trang. 1. 10. n. Epist. 5. Suet. Dom. 14. Tac: Ann. III, 22. llist. IV, 11. Athen. V, 11. Symmach. Epist. X, 70. Augustin. in Ps. 126.

229) Plin. Epist. X, 30. 31.

230) Dig. I, 2, 2. §. 30. Liv. XXXII, 26. Bal. Mag. V. 4. 7. VI, 1. 10. Necon. zu Cic. Mil. p. 38. Orell.

<sup>231</sup>) Dig. IV, 6, 10. I, 16, 4. §. 1. Cod. Theod. IX, 3, 1. §. 1. 6ic, ad Div. II, 19. X, 21. Samprib. Alex. Sev. 52.

232) Gic. Verr. V. 57, 147, vgf. Cod. lust. IX, 4, 5.

<sup>233</sup>) Cod. Iust. a. a. D.

234) Dio Caji. LVII, 20. LVIII. 27. Suet. Tib. 75. Tac. Ann. III, 31. Sen. de tranq. 14, 4. Später nur mit dem Schwerte (Dig. XLVIII, 19, 8. §. 1—3.) und zwar durch den speculator. (Sen. de ira 1, 16. de benef. III. 25. Dio Caji. LXXVIII, 14.)

235) Cod. lust. IX, 47, 20. Auch wenn eine Schwangere zum Tode verurtheilt war, wurde die Hinrichtung bis nach ihrer Riederfunft verschoben. (Quinct. Decl. 277. vgl. Paulus Sent. rec.

1. 12, 5. Dig. 1, 5, 18. XLVIII, 19, 3.)

236) Liv. II, 5. VI, 20. Die Caff. LVIII, 3. 4. 15. LX, 18.

Iac. Ann. II. 32.

237) Liv. XXIX, 19. Sall. Catil. 55. Tac. Ann. V, 9. VI. 39. Bal. Mar. V, 4, 7. VIII, 4, 2. Plut. Cic. 22. Div Gajj. LVIII, 15. LIX, 18. Appian. B. C. II, 6. (vgl. auch Paul. Diac. p. 264, 12. M.) Dig. I. 2, 2. §. 30. Daß bei Sallust a. a. O. die vindices rerum capitalium nicht die triumviri capitales selbst sind, teidet wohl feinen Zweisel. Denn wenn diese auch z. B. verpönte Bücher verbrannten (Tac. Agr. 2.), so haben sie doch sicherelich nicht eigenhändig erdrosselt.

<sup>238</sup>) Dig. XLVIII, 19, 8. §. 1. 25. §. 1. Bgl. die vorige Rote.

- 239) Cic. Verr. V. 45, 118. (vgl. 1, 5, 14.) Liv. I, 26. II, 5. VIII, 7. 32. 33. X, 1. XXVI, 26. Dion. Hal. II. 29. IX. 39. Plut. Rom. 26. Bal. Max. IX. 10, 1. Ex geschah unstreitig, um dem Kaiser Zeit zu einer etwaigen Begnadigung zu lassen.
- 240) Cic. Verr. V, 6, 12. Bal. Mar. VI, 9, 13. Sen. Controv. I, 3. vgl. Plant. Bacch. IV. 4, 37. Capt. V, 4, 22. Rud. III, 6, 19. Daß durch Mißbrauch selbst röm. Bürger zuweilen gefrenzigt wurden, sehen wir aus Cic. pr. Rab. perd. 4, 11. (Bei der Kreuzigung Christi war ein Executionscommando unter einem Centurio beschäftigt: Ev. Matth. 27, 54. Marc. 15, 16 st. 39. 44 st. Aber auch in Rom scheint es so gewesen zu sein. Bgl. z. B. Sen. de trang. 14, 4.)

<sup>241</sup>) Suet. Tib. 54. Plaut. Pseud. I, 3, 97. Lactaut. IV. 26.

<sup>242</sup>) Cic. pro Rab. perd. 5, 15.

<sup>243</sup>) Frontin. de controv. agr. p. 55. Suet. Tib. 61. Ev. Matth. 27, 32 j. 73.

244) Suet. Claud. 25. Jac. Ann. II, 32. XV, 60. Plut.

Galb. 28. Schol. Crucq. zu Hor. Sat. 1, 8, 14.

<sup>245</sup>) Plut. a. a. D. vgl. Cic. pro Sest. 64, 133.

246) Lgl. Band II. E. 82.

Daß diese uralte (vgl. Plut. Rom. 18. Coriol. 18. Dion. Hal. VII, 35. 78. IX, 39. XI. 6. Liv. Epit. LIX u. j. w.), aber gegen Ende der Republik außer Gebrauch gekommene Todesstrase in der Kaiserzeit wieder eingeführt war, ergiebt sich aus Tac. Ann.

II, 32, IV, 29, VI, 19. Die Caff. LVII, 22, LVIII, 15, LIX, 18, LX, 18. Später jedoch war sie wieder aufgehoben. (Dig. XLVIII,

19, 25 §. 1.)

248) Liv. Epit. LXVIII. Cic. pro Rose. Am. 25. 26. Suet. Oct. 23. Sen. de clem. 1, 23. Juven. VIII, 214. XIII, 155. Orof. V. 16. Dig. XLVIII, 9, 9. Instit. IV. 18, 6. (Ugl. auch) Tac.

Ann. 1V, 29.)

249) Cic. pro Sest. 64, 135. ad Div. X. 32, 3. Sen. de Benef. II, 19. Epist. 70, 17. Lamprid. Comm. 18. 19. Geffins V. 14, 27. Paul. Sent. rec. V, 23, 17. Tertull. Apol. 39. Exh. ad cast. 7. Urnob. adv. gent. 1, 20. Dig. XLVIII. 19, 12. 29. 31.

250) Sen. de ira III, 19.

251) Sen. Controv. V, 4. Daher der Tadel bei Tac. Ann.

IV. 70. u. Suet. Tib. 61.

<sup>252</sup>) Cic. Verr. V, 45, 119. Bal. May. VI, 3, 3. Dio Caff. LVIII, 1. 5. LX, 35. Enet. Tib. 61. Ner. 49. 50. Plin. VIII. 40, 61. §. 142. u. 145. Zac. Ann. VI, 19. Hist. III, 74.

<sup>253</sup>) Dig. XLVIII, 24, 1. 2. 3. Ev. Matth. 27, 57 -60. Bgl.

Cicero a. a. O. n. Tac. Ann. VI, 29.

254) Neber den Unterschied von Capital= und audern Strafen und die Classen der Strafen überhaupt vgl. Rudorff Köm. Rechts=gesch. II. S. 404 ff., übrigens aber die tituli de poenis in Dig. XLVIII, 19. Cod. Theod. IX, 40. u. Cod. Iust. IX, 47.

<sup>255</sup>) Coll. leg. Mos. XI, 7, 4. Paulus Sent. rec. V, 17, 3.

Cod. Theod. IX, 19, 1. Tertull. de spect. 21.

256) Wenn das Glück sie begünstigte, wurden sie, freilich wohl meistens mit Narben bedeckt, nach einigen Jahren aus dem Gla-

diatorendienst entlassen. (Paulus a. a. D.)

257) Bgl. oben S. 73. Ann. 55. und was die Steinbrüche betrifft, Plaut. Capt. III, 5, 63 ff. V, 1, 24. u. Poen. IV, 2, 2. Solche Sträflinge konnten auch wieder entlassen werden, wenn sie zur Arbeit untüchtig wurden. (Dig. XLVIII, 19, 22. 23.)

 $^{258})$  &gf. Dig. XLVIII, 19, 9. §. 11  $\sharp$  34, 38. in. §. 3. 5. 7  $\sharp$  . Coll. leg. XI, 8, 3.  $\mathfrak Paul.$  Sent. rec. V, 23, 1. Cod. Iust. IX, 47, 3.

- 259) Cic. pro Caec. 34, 100. Das exsilium der Königszeit und der Republik war entweder eine freiwillige Selbstverbannung aus Kom, um einer Strafe zu entgehen, oder eine für nothwendig erachtete politische Maßregel, durch welche ein Mann, der dem Staate gefährlich zu werden drohte, zur Auswanderung aus dem römischen Gebiete genöthigt wurde.
- 260) Durch diesen Bann wurde der Bestraste (denn eine Strase sollte er sein: Appian. B. C. I, 31. Cic. Parad. II. IV. pro Mur. 23, 47. 41, 89. pro domo 31, 82. Dio Cass. XXXVII, 29. XXXVIII, 17. 18 u. s. w.), wenn er in Kom bleiben wollte, für

vogelfrei erklärt, durfte bei schwerer Strase von Niemandem aufsgenommen oder geschützt (Cic. ad. Div. XIV. 4, 2. Phil. VI. 4, 10. pro domo 20. in. Plut. Cic. 32. Paulus Sent. rec. V, 26, 3.), wohl aber von Jedem getödtet werden (Dio Cass. XXXVIII. 17.), doch stand es ihm nach dem Ersilrechte frei auszuwandern und sich dadurch der Strase zu entziehen. Lgl. auch Gajus I, 90. 128. Dig. XXVIII, 1, 8. §. 1. Cod. Inst. V, 17, 1.

<sup>261</sup>) Dio Caji. LV, 20. LVI, 27. Plin. Epist. IV, 11. Tac. Ann. III, 38. 68. 69. 85. IV, 13. 21. 30. VI, 30. Gajuŝ I, 128. Inst. I, 12, 1. Dig. XLVIII, 13, 3. 19, 2. §. 1. 20. 7. §. 5. 22, 15. §. 1. 22, 15. 23, 3. XXVIII, 1, 8. §. 2. Cod. Iust. IX. 47,

8. 49, 2.

<sup>262</sup>) Suct. Oct. 45. 51. 65 j. Tib. 35. 50. Cal. 25. 28. 59. Claud. 23. 38. Ner. 16. 43. Vesp. 15. Dom. 8 j. Dio Caji. LV, 18. Pauluš Sent. rec. V. 4, 17. Dig. XLVIII, 22, 4. 7. §. 2. 28. §. 13 u. j. w.

<sup>263</sup>) Mur bei lebenslänglicher Verbannung. Paulus II. 26, 14. V, 25, 8. 26, 3. Dig. XLVIII. 22, 1. 4. 7. §. 4. XXXV. 2, 11. §. 3. XLVIII, 19, 38. §. 5. XLIX. 13. Cod. Inst. IX, 6, 6.

Cvid. Trist. II. 1, 129. V. 2, 15. 55.

 $^{264}$ ) Bon  $^{1/2}$  bis 10 Jahre. Cajjiob. Var. III. 46. Tac. Ann. III. 17. VI, 49. Dig. XLVIII, 10, 13. S. 1. XLIX, 16, 4. S. 3. L. 12, 8.

<sup>265</sup>) Cvid. Trist. V, 11, 15 f. Dig. XLVIII, 1, 2.

<sup>266</sup>) Dig. I, 12, 1. §. 3. XXVIII. 3, 6. §. 7. XLVIII. 19, 2. §. 1. 22, 6. §. 1. u. l. 15.

<sup>267</sup>) Dig. XLVIII, 22, 7. §. 10. 13.

<sup>268</sup>) Dig. XLVIII, 19, 4. u. 28. §. 13. 14.

269) Cic. Catil. IV. 4 † Verr. II. 3, 24. pro Sulla 25, 70, Siv. V. 9. Caef. B. G. IV. 27. Pfin. VII. 36, 36. §. 121. Tac. Ann. XIII. 28. Bal. Mar. VI. 3, 3. IX. 15, 6. Bgl. überhaupt Dig. XLVIII. 3. Cod. Iust. IX. 4. Cod. Theod. IX. Im Allgemeinen galt der Grundfaß carcer ad continendos homines. non ad puniendos haberi debet: Dig. XLVIII. 19, 8. §. 9.

<sup>270</sup>) Bgl. Liv. XXXIX. 18.

<sup>271</sup>) Dig. XLVIII, 19, 28, \$, 14.

<sup>272</sup>) Dig. L. 16, 216. XXIX. 25, 25. §. 1. Cod. Theod. IX, 3, 1. vgl. Liv. III, 58. XXIX, 19. Gaej. B. G. I. 4. Suet. Ner. 36. Cic. Verr. V. 7, 41. Bal. Mar. IV. 1. VI, 6. Apostelgesch. 12, 6. Bgl. oben Rote 228.

273) Daß es früher nur ein Staatsgefängniß in Rom gab,

erfieht man aus Juven. III, 312 f.

274) Liv. XXVI. 27. XXXII. 26. XXXVII, 3. Barro L. L. V. 151. p. 151. Sp. od. p. 58. M. Sen. cons. ad Marc. 17. Paul. Diac. p. 117, 11. M. Der Name wurde diesem Gesängniß uach einem gleichnamigen in Syrafujä beigelegt. (Cic. Verr. 1. 5, 14. V. 55, 143. u. dazu Pseudo-Ascou. p. 160. Orell.)

275) Dieg ift Beder's auf Cen. Controv. 27. p. 300. Bip. gegründete Anficht (Bandb. d. rom. Alterth. I. G. 262 ff. u. Bur röm. Topogr. S. 19 ff. Zur Vertheidigung gegen Urlich Röm. Topogr. in Leipzig S. 15. n. Rhein. Muf. 1845. S. 150.).

276) Liv. XXIX, 22. XXXIV. 44. Sall. Catil. 55. Barro L. L. V. 151. Festus p. 356, 16. M. Ammian. XXVII. 1. Cern 311 Aen. VI. 573, Calpurn. Flacc. Decl. 4. Gein oberer, minder ichrecklicher Theil hieß robur ober robus (Calp. Flacc. a. a. D.) und zwar nach Baul. Diac. p. 264, 12. M. quod ante arcis robusteis includebatur.

277) Lex Mamil. c. 5. Paulus Sent. rec. V. 6, 9. Dig.

XLVIII, 1, 2.

278) Cato bei Gelling VII. 3, 37. Festus p. 246, 11. M.

<sup>279</sup>) Dig. L. 16, 131. S. 1. Cod. Iust. I, 54, 1.

280) Bgl. schon Dion. Hal. XIII. 5. u. Plut. Cat. mai. 15. besonders aber Cod. Theod. IV. 8, 4. Dig. II. 9, 5. XXI. 1, 7. §. 3. XLVII. 9, 9. 10, 35. 21, 3. §. 1 n. j. w.

281) Suet. Oct. 36. Plin. Epist. V. 21. (od. 9. Keil.) n. Dig. 1, 2, 2. §. 29. vgl. Dio Caff. LIV. 26. Die Decemviri, oder zum Unterschiede von andern Decemvirn vollständiger X viri stilitibus (b. i. litibus) indicandis benannt (Cic. Or. 46, 156, Dig. a. a. C. Inichr. b. Orelli 554. 6450. u. Mommien I. R. N. 314. 1985. 5244. vgl. Gic. de Leg. III, 3, 6.), waren in den Tributcomitien unter den Sechsundzwanzigern (oder feit Auguftus 3manzigern: Dio Caff. a. a. D.) gewählte niedere Magiftrate (Cic. a. a. D.), welche namentlich in Freiheits= und Civitätsprocessen richteten. (Gic. pro Caec. 33, 97. Dig. IV, 8, 32. §. 7.) Seit der Bereini= aung mit den C viri wurde ihre Function wefentlich beschränkt und icheint fich nur noch auf den bisher von den Erquaftoren geubten Rechtszwang zum Ericheinen vor Gericht und eine unfrer Staats= anwaltichaft ähnliche Thätigfeit, aber nicht mehr auf das Michter= amt erstrectt zu haben. (Bgl. Suet. Oct. 36. Plin. n. Dig. a. a. C. u. Rudorff Rechtsgesch. II. E. 34.)

<sup>282</sup>) Cic. de Or. I. 38, 173, 40, 181, 133, Blin. Epist. VI.

33, 3. Quinct. Inst. V. 2, 1.
<sup>283</sup>) Plin. Epist. V. 21, (9. Keil.) 5. Gajuš IV, 31.

284) Gajus IV, 16. extr. Bal. Mar. VII, 8, 1. 4. Quinct. a. a. D. Ovid. Fast. II, 477. Stat. Silv. IV, 4, 43. Mart. VII, 63, 7. Dig. I. 2, 2. §. 29. Daher hieß auch das Gericht felbst hastae iudicium.

285) Bal. Band II. S. 92. Daber hieß auch bie Berfolgung

eines Rechtsanspruches vindicatio, d. h. Gewaltankundigung.

286) Blin. Epist. II. 14, 4. 8. V. 21 (9). in. VI. 33, 4.

Quinct. XII, 5, 6

287) Das Centumviralgericht (von welchem Tac. de orat. 33. jagt: causae centumvirales, quae nunc primum obtinent locum) icheint bis jum Untergange des Westreichs fortbestanden gu haben. Die lette Ermahnung beffelben findet fich gu Ende des 4. Jahrh. bei hieron. Epist, ad Domn. 50.

288) Ugl. Barro R. R. II, 1, 26.

289) Bal. oben S. 94.

290) Paul, Diac. p. 54, 7. M. 291) Blin. Epist. VI, 33, 3.

292) Bal. Gic. de Or. I. 38, 173. Dag bem Centumpiral= gerichte auch eine Criminaljurisdiction jugeftanden habe, ift febr unwahricheinlich und läßt fich aus den beiden Stellen, auf die man fich beruft, Quinct. Inst. IV. 1, 57. u. Phadr. III. 10, 34 f., nicht beweisen; denn bei Quinct, ift die richtigere Lesart aut apud centumviros (ftatt ut. ap. cent.) und das Zeugnig des Phadrus fteht zu vereinzelt da, als daß man nicht vielmehr einen Frrthum vorausseken follte. (Bal. Geib Grim.=Proc. C. 233 ff.)

<sup>293</sup>) Cic. de Or. a. a. D. n. I. 39, 176 j. Agr. II. 17, 44. pro Caec. 18, 53, 24, 69. Quinct. III. 10, 3, IV, 2, 5, Pliu. Epist. V, 1, 6, VI, 33, 2 ff. Suet. de clar. or. 6, Sen. Controv. IV. 28. V, 2, 1. VII, 4, 11. 20. Bal. Mar. VII. 1, 1. 2. 5.

Dig. XXVIII, 1, 3. Cod. Iust. III, 31, 12.

294) Gajus IV. 95, Lex Flav. Mal. c. 69.

295) Min. Epist. VI. 33, 2. Quinct. V. 2, 1. XI, 1, 78. Dig. V, 2, 15. §. 2. u. l. 24. II, 31, 76. Cod. lust. III, 28, 13. 296) Plin. Epist. I. 18, 3. IV. 24. in. Quinct. XII. 5, 5.

<sup>297</sup>) Plin. Epist. II. 14, 4. Dig. XXXIV, 3, 30.

295) Quinct. IV, 1, 57. XII. 5, 5. 299) Quinct. II. 1, 78. V. 2, 1.

300) Bgl. darüber Gajus IV. 10-12. Bethmann = Hollweg Civilproceß E. 5 ff. Rudorif Rom. Rechtsgesch. II. E. 75 ff. v. Reller Der rom. Civilprocek 3. Aufl. G. 46 if. u. A. Daß auch nach Ginführung bes Formularprocesses durch die Lex Aebutia die alte Legis actio vor den beiden ftandigen Collegien eine Beit lang noch jortdauerte, jehen wir aus Gajus IV. 30 i. Gellius XVI. 10, 8. Cic. pro Caec. 33, 97. pro domo 29, 78. n. j. w., ebenjo aber auch aus Bajus a. a. D., daß man in den meiften Fällen den Formularproces vorzog.

301) Daß derfelbe in der Raiferzeit sowohl in Rom, als in den Provinzen noch fortbauerte, ergiebt fich aus Gajus II. 278. u. Illpian. XXV. 12.

302) Wobei er fich gewöhnlich des Rathes der Pontifices bediente und ihren Unweifungen folgte.

303) Lgl. 3. B. ('od. Iust. VII. 59. (confessus in iure.)

304) leber den Bergang dabei vgl. Plant. Curc. V, 2, 23-Persa IV. 9, 8-10. Sor. Sat. I, 9, 74-78., jonft aber Gajus IV. 21-25. Gellius XX. 1, 45. Geftus p. 313, 7. M. Porphyr. zu Hor. Sat. I. 9, 65.

305) Cic. in Vat. 9, 22. pro domo 41, 109. Quinct. Iust.

VII. 8, 6. Dig. XLVII, 10, 23. II, 4, 18. 21. Höhere Magiftrate und Volkstribunen durften gegen ihren Willen nicht vorgeladen werden (Dig. IV, 6, 26. §. 2. XLIV, 7, 12. XLVII, 10, 32. III, 3, 54. (Gelliuß XIII, 13. vgl. Val. Max. VI, 5, 4.), und Eltern und Patrone nur mit Erlandniß des Prätors. (Gajuß IV, 46. 183. Dig. IV, 6, 26. §. 2. n. II, 4, 4—16. 23—25. II, 7, 1. §. 2. XXVII, 1. 24.) Dagegen durften Kranke und Greife selbst mit Hülfe eines Fuhrwerks zum Prätor geschleppt werden. (Gelliuß XX, 1, 24 s.).

303) Gellius XVI, 10, 5. Gajus IV, 46. Festus p. 376, 11.

M. Dig. II, 4, 22.

307) Die manus iniectio blieb dem Rechte nach stets zulässig (Dig. II, 4, 21. 8, 5. §. 1.), wurde aber später durch eine Klage, welche das Edict gegen den sich Weigernden gestattete (Gajus IV, 46.) oder durch obrigseitliche Zwangsmaßregeln (Dig. II, 5, 2. §. 1. XXV, 4, 1. §. 3.) entbehrlich.

308) Dig. XLVIII. 7, 7. vgl. mit IV, 2, 13. u. L, 17, 176.

<sup>309</sup>) Cic. pro Tullio I, 20. pro Quint. 5. 6. 19. 21. 24. in Verr. III, 15, 38. V, 54, 141. Nep. Att. 7. Gajuŝ IV, 46. vgl. mit Barro L. L. VI, 74. (p. 250. Sp. ob. p. 102. M.) u. Gestins XVI, 10, 5.

<sup>310</sup>) Dig. II, 4, 22. §. 1. II, 8, 5. §. 1. II, 5, 5. §. 1.

311) Gajus IV, 184. vgl. mit 185. 187. Lex Rubria 21. (p. 153.) Sic. pro Quint. 7. 8. Liv. Epit. LXXXVI. Geslius VII, 1, 9. Bal. Max. III, 7, 1. (Bgl. auch Ruborjf Rechtsgesch. II. S. 212. v. Kesser Crim.-Proc. S. 47. S. 194.) Sin solches Berzighren war namentlich auch in den Provinzen nöthig, wo die Conventstage vorher angefündigt wurden, und da dann gewöhnlich eine Anzahl von Processen zusammentam, dieselben nöthigen Falles durch's Loos auf mehrere Tage vertheilt werden mußten. (Cic. Verr. II, 15, 37 f. 18, 44. Serv. zu Aen. II, 102. VI, 431.)

312) Sen. de Ben. IV, 9. Dig. II, 11, 2. 3. 4.

- 313) Cic. pro Quint. 6, 25. Dig. IV, 6, 22. in. Der Bestlagte mußte, wenn er im ersten Termine nicht erschienen war, noch dreimal mündlich oder schristlich oder durch ein öffentlich ausgeshängtes Edict vorgesaden werden. (Paulus Sent. rec. V, 5A, 7. Dig. V, 1, 68—72. XL, 5, 26. §. 9. Cod. lust. VII, 43, 7. 8. 9.)
- 314) Hor. Sat. I, 9, 36 ff. 74 ff. vgl. mit Lex Rubr. c. 21. 22. u. unten Rote 334.

315) Gajus III, 224. IV, 185. 186.

316) Cic. pro Quint. 15, 48. 17, 54. 18. in. 19, 61. Dig. XLII, 4, 2. 6. 7. n. 8, 2. vgl. mit XLII, 1, 53. II, 3. n. IV, 6, 26. S. 6. Daß der Proces auch in Abwesenheit des Beklagten fortgeseht wird, ergiebt sich aus Cic. Verr. II, 17. in. Paulus Sent. rec. V. 5A, 7. Dig. V, 1, 73. Cod. Inst. VII, 43, 1. 2.

317) Aur. Vict. de Caes. 16, 11.

318) Bethmann-Hollweg Civilproc. S. 249. nimmt eine Frist

von mehreren Monaten an.

319) Cod. Theod. II, 4, 4. Symmach. Epist. X, 52. Später tam diese denuntiatio wieder ab und in den Rechtsschriften aus Justinians Zeit ist von ihr nicht weiter die Rede. Dagegen war nun eine Vorladung mittelst eines vom Kläger unterzeichneten Libells durch das betressende Gericht selbst üblich geworden (Dig. II. 12, 1. §. 1. XXV, 4, 1. §. 2. 3.), und es wurden dadurch bald alle übrigen Formen derselben verdrängt. (Lgl. unten Note 378.)

<sup>320</sup>) Cic. pro Quint. 19, 60. Verr. II, 24, 59. Gajuš III, 78. Dig. XLII, 4, 7. §. 1. u. l. 13. XLII, 5, 36. II, 4, 19. IV. 6,

21. §. 2. V, 1, 3. XV, 1, 50. in. L, 17, 52.

321) Lex Rubr. c. 21. Dig. L, 17, 52. vgl. mit IV, 6, 21.

§. 3. u. XLII, 4, 5. §. 3.

322) Dig. XIV. 5, 2. XLII. 8, 10. in. XLIII. 18, 1. in.
 323) Gic. pro Flacco 21, 49. Gajuš IV, 54. Dig. XLV,

1, 27. in.

324) Ter Kläger hatte die Wahl unter mehreren an sich zustässigen, vom Prätor concipirten und ihm vorgelegten Formeln (Cic. pro Caec. 3, 8. Verr. III, 65, 152. Gajus IV. 35. 41. 86. 131.), der Prätor aber dann die vereinbarte Formel mit Hinzusügung der Namen der Richter zu redigiren und im Edicte zur Nachsachtung der Letzern vorzuschreiben. Ueber die möglichen Bestandtheile der Klagsormeln vgl. Gajus IV, 39—44. (Rudorss Kechtszgesch. II. S. 95 st. v. Keller Civ.-Proc. S. 159 st.)

325) Dig. II, 13, 1. in.

326) Cod. Iust. VII. 59. Dig. XLII, 1, 56. Paulus Sent. rec. V. 5a. §. 2. Nur wenn die Klage nicht auf eine bestimmte Geldsjumme gerichtet war, mußte doch der Proceß sortgesührt werden, um durch seste Bestimmung der in die Formel aufzunehmenden Summe (litis aestimatio) die Sache zur Ereention reif zu machen, da bei dem Formularproceß der Außspruch der Richter (condemno oder absolvo) sich nur auf certa pecunia beziehen konnte (Lex Rubr. c. 22. Gajus IV. 52. Inst. IV. 6, 32.) Neber die litis aestimatio selbst vgl. Fragm. leg. Serv. c. 18. 19. Cic. p. Rab. Post. 4. ad Div. VIII, 8. Pjeudo=Ascon. zu Gic. Verr. I, 13. p. 147. Orell. u. Tac. Ann. I, 74.

327) Cic. part. or. 28, 99.

<sup>328</sup>) Cic. de inv. II, 19, 58. de Or. I, 37. in.

329) Dig.-III, 3, 40. §. 3. Lex Rubr. 20. Gajuš III, 180.
 vgt. Paul. Diac. p. 57, 18. M. Cic. pro Rose. Com. 12, 35.
 Prišcian. VIII. 4, 18.

930) Dig. H. 1, 3, IX, 4, 4, 8, 3.

331) Dig. XI, 1, 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 20, 21, (Lgf.

v. Reller a. a. D. S. 51. S. 214 ff.)

332) Gajuš IV, 57, 68, Fragm. Vat. 53, Cic. de inv. II, 19, in. de Or. I. 36, 167. Quinct. Inst. III, 6, 69.

333) Bal. Cic. Top. 17, 65.

<sup>334</sup>) Lex Rubria 21, 22, (p. 151, Haub.) Dig. L, 17, 52, (Bgl. Bethm. - Hollweg Civilproc. I. C. 278 ff. u. v. Reller a. a. D.

\$. 65. S. 270 ff. u. oben Rote 321.)

- 335) Dig. XII, 2, 34. S. 6, 38. XLIV, 5, 1. pr. (vgl. mit Quinct. Iust. V. 6, 4.) Paulus Sent. rec. II, 1, 1 j. Dig. XII. 2, 34. §. 6. u. l. 38.
- 336) Dig. XLIV, 5, 1. pr. vgt. mit XII, 2, 3. pr. 9. pr. und 11.
- 337) Gajus IV, 184. 185. 187. Cic. pro Quint, 7. 8. Gellius VII. 1.
- 338) Gajus IV. 15. 18. Pjeudo-Ascon, zu Cic. Verr. II. 1, 9. p. 194, Orell, Serv. 3n Aen. VI, 431.
- 339) Daß auch bei den Civilgerichten wie in den Provinzen (Cic. Verr. III, 11, 28, 13, 32, 59 j.), so auch in Rom eine rejectio der Geschwornen (recuperatores) stattsand, ergiebt sich aus der Lex Thoria. (Bgl. Mommien in d. Bichr. f. g. R.=28. XV. C. 323. u. v. Keller Rechtsgesch. S. 39. Note 149.)
- 340) Gajus IV. 15. Prob. IV, 9. Festus p. 282, 8. M. Lgl. Cic. pro Mur. 12. extr. u. Gellius X. 24, 9.
- 341) Gajus a. a. D. Gellius V. 10, 9 f. Dig. L. 17, 1. Pjeudo-Nêcon, zu Cic. Verr. II, 1, 9, p. 164, Orell.
- 342) Gic. pro Quint. 14, 47. Macrob. III, 16. (vulgo II. 12.) 16. p. 333. Jan. Auch hierbei konnten die Anwälte ihre Kunft zeigen. (Quinct. Inst. V. 7.)
  - 343) Gie. pro Rose. Com. 15, 14. Quinet. Inst. V, 7, 5. 344) Quinct. Inst. V, 7, 9. Cod. Inst. IV, 20, 16, 19. 345) Quinct. Inst. V, 1—5.

346) Quinct. Inst. V. 7, 1. lebrigens konnten mahrscheinlich auch bei diefer Beweisführung, wie früher bei der Berhandlung in iure, beide Parteien einander den Gid deferiren. (Dig. XXII. 3, 25. §. 3.)

347) Quinct. Inst. VI. 4.

348) Bal. Mar. VII, 7, 1. Dig. XLII, 1, 36. 38. pr.

349) Gellius XIV, 2, 25. Dig. XLII, 1, 36.

350) Gellius u. Dig. a. a. D. In diesem Falle wurden nur Die Ramen der Richter in der formula verandert, fonft aber dieselbe unverändert gelassen. Ueber andre Fälle einer nothwendigen translatio (Todesfall, andauernde Krankheit, Wahnsinn, Wahl zu einer Magistratur u. f. w.) vgl. Rudorff 11. S. 247 ff. v. Reller S. 292 ff.). Auch hatte der Prator das Recht, einen Richter des Dienstes zeitweise oder gang zu entbinden, auch ihn ungeboten zu entlaffen (Gellius XIV. 2, 25. Dig. V, 1, 18. 39. 46. 76. L. 5, 13. §. 1.), ohne daß, wo noch andre neben ihm da waren, eine neue Ernennung nöthig wurde. (Dig. V. 1, 12. in. 58.)

351) Cic. pro Flacco 20. extr. pro Caec. 2 -4, 33, 97. Pjeudos Uscon. zu Gic. Verr. II. 1, 9. p. 164. Orell. Seu. Epist. 65. Gestius XIV, 2, 1, 11. Dig. XLII, 1, 36.

352) Lex Rubr. 20. (p. 147.) Dig. V. 1, 49. S. 1, 59, 74.

XLII. 1, 28. XL. 12, 30.

- 353) Dig. V, 1, 12, V, 3, 5, 8, 1, 7, 8, 1, XL, 12, 7, 8, 4, 23, 8, 2, 24, 8, 1, 27, in, vqf. Fiv. XXXIX, 18,
- 354) Dig. V. 1, 79. S. 1. (vgl. mit Gellius XIV. 2, 1 -4. u. 9-20.) V, 3, 5. in. (vgl. mit Cic. ad Qu. fr. I, 2, 3.)
- 355) Cic. Verr. II. 13, 33. Dig. V, 1, 79. §. 1. XLVIII.
  11, 7, in.
- 356) Nach der lex Iulia indiciaria. Bgl. Cic. p. Quint. 13, 42. Gajus V, 104. Dig. IV. 3, 18. §. 4. V. 1, 32. vgl. mit XLII. 8, 3. §. 1.

357) Cod. Iust. VII. 44, 1.

358) Bgl. Suet. Claud. 15. mit Dig. VII, 44, 2. §. 3. Beispiele solcher schriftlich aufgesetzter Urtheilssprüche siehe bei Gruter p. 209, 1. u. Orelli 3671. 7420. e. a.

359) Bgl. die in Rote 313. u. 316. angeführten Stellen.

360) Bgl. Rudorff Rechtsgesch. II. S. 206.

<sup>361</sup>) Dig. IV. 6, 2. XXV, 4, 1. §. 1.

362) Euet. Tib. 31. Claud. 15. Dig. I, 16, 178. S. 2. I. 16, 7. S. 2. XLVIII. 10, 7. u. Cod. Iust. VIII. 10, 4.

363) Bgl. Gajus IV, 139. Dig. II. 1, 4.

- 364) Gajus IV, 162-165. Bgl. oben S. 221. die actiones populares.
- 365) Gajus II. 279. Theophil. III. 12. in. (Da es sehr schwer ist zu bestimmen, was von der späteren Gerichtsversassung bereits im Zeitalter der Antonine eingesührt war, so habe ich mich hier nur an das gehalten, was sich noch mit Stellen des Gajus belegen läßt, der höchst wahrscheinlich unter Habrian und den Antoninen lebte, unten aber in einer besondern Note das ganze spätere Gerichtswesen unch den Quellen der Justinianischen Zeit furz dargestellt.)
- 366) Gajus II, 278. Dig. III, 5, 47. §. 1. Uhian. XXV. 12. Neber den Hergang bei einer extraordinaria cognitio vor dem Prätor vgl. Bethmann-Hollweg Civilproc. I. S. 287 ff.

367) Cad. Iust, I, 21. tit.

368) Cod. Iust. 1, 19.

- 369) Suct. Oct. 33. Claud. 14, 15. Ner. 15. Dom. 8. Spartian. Hadr. 8. Div Caff. LIII, 21, LVII, 7, LXIX, 7, LXXI, 6, LXXVI, 17, LXXVII, 17, vgl. Dig. XXVIII, 5, extr.
- 370) Suet, Oct. 33, Lopisc. Flor. 3, 6, Caffiod. Var. VI, 3, 15, Cod. Theod. XI, 30, 13, §, 16, Logf. Oreffi 1046, 1077, 1082. Später hatten auch der Praetectus urbi (Dig. V, 1, 12,

- §. 1. XLIX. 3, 1.), der Praefectus praetorio (Dig. XLIX, 3, 1. in.), die Proconsulu in den Provinzen und ihre Legaten (Dig. V, 1, 12. §. 1. 1, 16, 12. 18, 8. 9.) das Mecht einen derartigen index als ihren Stelsbertreter zu ernennen.
  - 371) Capitol, Ant. Phil. 10.
  - <sup>372</sup>) Dig. I, 18, 8, §, 9.
- 373) So schon Bespasian: Oresti 4031. Bgl. auch Capitol. Ant. Phil. 10. Paulus Sent. rec. V. 5. S. 1. Dig. IV, 4, 18. S. 4. XLIX. 2, 1. S. 4. Cod. Theod. II, 7, 1. Cod. Iust. III, 11, 2. u. Bösth C. Inser. Gr. I. n. 1711.
- 374) Bgl. die Menge faiserlicher Rescripte im Codex lust. u. daselbst 1, 23, 6. 7.
  - <sup>375</sup>) Cod. Theod. IV. 14, 22, 2, Nov. 112, 3, in.
- <sup>376</sup>) Cod. Theod. II, 4, 4. S. 5. Cod. lust. I, 20. tit. u. VIII. 54, 10.
  - <sup>377</sup>) Dig. XLIX, 1, 10. §. 1.
- 378) Ich laffe noch eine furze Darftellung bes fpateren Civil= proceffes folgen. Gegen Ende des 3. Jahrh. nämlich murde die alte Ordnung gang aufgehoben, die Trennung von ius und indieium, die Geschwornengerichte und das Formelwesen abgeschafft und dem Einzelnrichter, der den gangen Proceg von Unfang bis zu Ende leitete, die Sache untersuchte und durch Decret entschied, eine fehr große Freiheit eingeräumt, fo daß von nun an alle Gerichte den Charatter der früheren außerordentlichen Cognitionen annahmen. Die Vorladung des Beflagten ging jest vom Gerichte felbft aus (Dig. II. 12, 1. §. 1. XXV, 4, 1. §. 2. 3.) und bestand in Neber= reichung eines vom Kläger unterzeichneten Libell mit turzer Un= gabe ber Klage und ihrer Gründe (Cod. Iust. VII, 40, 3. 6.), welches dem Beklagten nebst einer schriftlichen Ladung (Cod. Iust. XII. 1, 17. S. 1. Nov. 123, 8.) vom Gerichte durch einen Executor (Inst. IV, 6, 24.) zugesertigt wurde. Der Beklagte mußte eine Empfangsbescheinigung ausstellen (Cod. lust. II. 15. Nov. 53, 3. §. 2.) und wegen Ericheinens vor Gericht Burgichaft leiften ober nach Umftänden (wenn es illuftre oder sonft privilegirte Personen waren) blos ein eidliches Beriprechen geben (Nov. 53. praef. u. c. 1. 3. 4. Inst. IV, 11, 2. Cod. Inst. III. 2, 4. §. 1. XII, 1, 17. I. 3, 25. §. 1. 2. 33. §. 3. XII, 19, 12. 26, 4. §. 2. n. j. w.). Gewöhnliche Leute, welche die gesetzliche Caution nicht geben konn= ten, ningten dem Erecutor folgen und wurden von ihm bewacht oder im gerichtlichen Gefängniß behalten. (Cod. Iust. III, 2, 1. X. 19, 2. IX. 4, 6. Nov. 134. c. 9.) Im festgesetten Termine trug der Kläger ohne Gebrauch einer Formel seine Klage vor (Cod. lust. II, 58, 1.), und gab nun der Beklagte die Rlage als berech= tigt zu, jo traten die Folgen des gerichtlichen Geständniffes ein (Dig. XLII. 2. tit. Cod. Inst. VII. 59. tit.), widersprach er aber,

to war diek der eigentliche Anjang des Processes und hatte die Wirfung der litis contestatio. (Cod. Theod. IV, 14. S. 1. Cod. Iust. III. 1, 14. S. 1.) War aber der Beklagte gar nicht erichienen, jo tonnte der Kläger auch in Abwesenheit deffelben seinen Unspruch begründen, doch auch abgewiesen werden, wenn er den Richter nicht von feinem Rechte zu überzeugen vermochte. (Col. Inst. III. 1, 13. S. 3.) War ihm jedoch dieß gelungen, jo murde auf feinen Antrag ber Gegner in Zwischenräumen bon wenigstens gehn Tagen dreimal vom Gerichte vorgeladen und felbit wenn er auch dann noch nicht erschienen war, dennoch nicht, wie früher, fofort gegen ihn als einen Verurtheilten verfahren; sondern erst nach gewiffenhafter Untersuchung der Cache vom Richter das Urtheil über den Abwesenden ausgesprochen und wenn es ungünftig aussiel, burch Pfändung vollstredt. (Paulus Sent. rec. V, 5a. S. 7. Dig. V. 1, 68—78. 75. XLIX. 5, 26. S. 9. Cod. Inst. VII. 43, 1. 2. 7. 8. 9.) Satten sich jedoch beide Parteien eingefunden, fo begannen die Verhandlungen mit mündlicher Rede und Gegenrede, die von den Officialen protocollirt wurden (Lydus de mag. III. 20. 27. Cod. Iust, VII. 62, 32. S. 2.), unter Leitung und beständiger Mitwirtung des Richters. (Cod. Theod. II, 18, 1.) Dann murben von ben Officialen die Zeugen vorgeladen (Symmad). Epist. X, 48.), vereidet (Cod. Iust. IV. 20, 9.) und in Gegenwart beider Theile vernommen (Cod. Iust. IV. 20, 19, 21, 18, Nov. 90, 9.), ihre Ausjagen aber niedergeschrieben (Cod, Iust, IV. 20, 20. Nov. 90, 3. 5. 6.) und das Protocoll den Barteien mitgetheilt. (Nov. 90, 4.) Dabei erfolgte auch die Recognition von Urfunden, wenn jolche vorlagen, deren Nechtheit entweder eidlich erhärtet (Nov. 18, 8.) oder durch Unterschrift von sichern Zeugen verbürgt werden mußte. (Nov. 73. vgl. Cod. lust. IV. 2, 17. n. Beth= mann-Hollweg Civ.=Proc. S. 268.) Auch eine Auferlegung ober Zuschiebung bes Eides war noch statthaft. (Cod. lust. VII. 45, 11. 62, 36. II, 59, 2. §. 3. u. l. 15. Nov. 124. c. 1.) Das Urtheil mußte, wenn es Gultigteit haben follte, ichriftlich abgefaßt fein und in feierlicher Gerichtssigung vorgelefen werden. (Cod. Theod, IV, 17, 1-3, XI, 30, 40, Cod, Just, VII, 44, 2, 3, Nov. 82. c. 5.) Dann wurde es in's Gerichtsbuch eingetragen, vom Richter unterschrieben und eine Reinschrift davon nebst einem Auszuge aus den Acten den Parteien zugefertigt. (Lydus de mag. III. 11. Symmach, Ep. X. 48, Cod, Inst. XII. 19, 12. S. 1.) Ent= scheidungsgründe beizusügen war nicht nothwendig (Dig. XLII. 1, 59. pr.), wurde aber doch gewöhnlich nicht unterlassen. (XLIX. 8, 1. S. 1. 2.) In schwierigeren Fallen durfte fich ber Richter, statt felbst die Senteng zu fällen, an den Raifer wenden und ihm die Entscheidung überlaffen (Cod. Theod. XI. 29, 1. 30, 55.), wobei er die Acten einzusenden hatte (Cod. Theod. XI. 29, 5. 30, 1. 8. 24. 29. 31. Cod. Iust. VII. 61, 1. Nov. 82, 14. vgl. Symmach.

Epist, H. 30. X. 39, 50. Bgl. Bethmann = Sollweg S. 274 ff.) Der Raifer aber entschied gewöhnlich nicht mehr felbst, fondern übertrug die Sache einer Commiffion (Cod. Inst. VII. 62, 34.), und beren Ausspruch murde bem Richter burch ein faiferliches Reicript quaefertigt. Spater aber unterfagte Inftinian folche Coninttotionen von Seiten der Richter. (Nov. 125.) Daß es jedoch ftatt diefen gewöhnlichen Weg eines Civilprocejfes einzuschlagen, auch gestattet war, sich unmittelbar an den Kaifer felbst zu wenden und ebenfo auch vom Richter gegen einen Richterspruch an ihn zu appelliren, haben wir ichon oben gesehen. (leber die Appellations= meife ber fväiern Kaiferzeit val. Bethmann = Hollweg G. 350 ff.) In bem Gerichtswesen ber Provingen trat die Beranderung ein, daß die noch immer die volle Jurisdiction übenden Statthalter gu ihrer Erleichterung für gang geringfügige Cachen indices pedanei als ftebende Commiffion einsegen und mit der Inftruction und Ent= icheidung des gangen Processes von Unfang bis zu Ende beauftragen fonnten. (Cod. lust. III, 3. Dig. II, 7, 3. §. 1. III, 1, 1. §. 6. XXVI, 5, 4. XLVIII, 19, 38. §. 10. u. j. w. Lgl. Lydus de mag. III, 8. u. Bethmann = Hollweg S. 135 ff.) Sie find jedoch nicht mit den Municipalmagistraten zu verwechsetn, von denen sie im Cod. Theod. XI, 31, 3, ausdrücklich unterschieden werden, wo and gefagt wird, daß von ihnen an die indices ordinarii, nicht an den Kaifer jelbst appellirt werden tonnte. Das gewöhnliche Erecutionsmittel nach der Vernrtheilung blieb die missio in bona. jedoch mit der Beränderung, daß der einzelne Gläubiger nicht mehr in den Befit aller Guter, fondern nur jo vieler Cachen gefekt wurde, als vertauft werden mußten, um ihn zu befriedigen (Cod. Inst. I. 12, 6, S. 3, 4, XII, 1, 17, Nov. 53, c. 4, S. 1.), und daß, wenn es beim Andrangen mehrerer Glaubiger zu einem wirtlichen Concursprocesse tam (Cod. lust. VII, 72, 10.), nicht mehr Die gange Maffe an einen Meiftbietenden, fondern die Sachen burch den von den Creditoren erwählten Curator einzeln vertauft wurden. (Instit. III, 12, pr.) Endlich möge noch erwähnt werden, daß bei dem gewöhnlichen Processe für alle Theile desielben Sporteln berechnet wurden, für Infinuation der Rlage und Borladung (Theophil. IV, 6. S. 24. Cod. Iust. I, 4, 29. S. 1. 3.), für Abfaffung und Mittheilung ber Acten (Cod. Iust. XII, 19, 12. S. 1. 26, 4.) u. f. w., daß jeboch auch gewiffe Perfonen vom Bezahlen der Sporteln entweder ganz (Cod. Iust. II. 8, 7. §. 6. Nov. 123, 28.) oder theilweise (Cod. Iust. I, 3, 25. §. 2. 33. §. 5.) befreit waren und daß bieg dann auch dem Gegner ju Gute fam. (Cod. lust. VII, 51, 6. XII, 19, 12. S. 4.) Die frühere Zeit hatte diejes Sportelwejen nicht gefannt; denn eine von Caliquia auf Die Proceffe gelegte Steuer bestand nicht lange. (Suet. Calig. 40. Jac. Ann. XIII, 51.) leber ben gangen Bergang bei folchen späteren Civilgerichten vgl. Symmach. Epist, X, 39, 48. mit Bethin. Sollwegs

Unmerk, im Civilproceg 1, S. 403 ff. u. Derfelbe vorher S. 254 ff. S. 289 ff. u. S. 336 ff.

<sup>379</sup>) Dig. XLII, 1, 4, §. 3.

380) Gellius XX, 1, 45. Gajus III, 78.

381) Dig. XLII, 1, 4, §, 3, V, 1, 63, Cod. lust. VIII, 18, 3, VII, 75, 5, Sen. de benef. IV, 12.

382) Gellius a. a. D. Gajus IV. 21, 25. Liv. XXIII, 14. Gic. pro Flacco 20. extr. in Pis. 35, 86. de Or. 11, 63, 255.

Sall. Cat. 38. n. j. w. vgl. Terent. Phorm. II. 2, 20.

- 383) Gellins a. a. D. S. 46. Er wurde mährend biefer Zeit an drei Markttagen zum Prätor geführt und fein Name so wie der Betrag der Schuld öffentlich ausgernfen. (Gellins a. a. D. S. 47.)
- 384) Geslius a. a. D. §. 47. vgl. Cic. de Or. III. 1, 4. Waren der Gläubiger mehrere, jo konnten sie nach den alten Gesetzen der 12 Taseln den Schuldner sogar in Stücke zerschneiden (Geslius XX, 1, 19. 48. Quinct. Inst. III, 6, 84. Tertust. Apol. 4.), von welschem Rechte aber ireilich wohl niemals Gebrauch gemacht wurde.
- 385) Gestins a. a. D. Dabei galt kein postliminium (Cic. de Or. I, 40, 181.), d. h. das Recht zur Rücktehr in früheren Stand und Gerechtsame.
- 386) Bal. May. VII. 6, 1. Sen. de benef. III, 8. Quinct. Inst. III. 6, 25. V, 10, 60. VII. 3, 27. Decl. 311. Gelfius XX, 1, 51. Gajus III. 199. Paulus Sent. rec. V, 26, 2. Dig. IV, 6, 23. pr. XLII. 1, 34. Cod. lust. VII. 71, 1.
- <sup>387</sup>) Lex Rubr. 21. 22. (p. 153 f. Haub.) Dig. XLII, 1, 4. §. 6, 5, §. 1, 6, §. 2, XLIII, 4, 1, in.
- <sup>388</sup>) Bonam copiam iurare. (**Bg**l. Lex Iul. mun. 113, (p. 123, Haub. n. Dig. L. 16, 10, n. 12, §. 1.)
- 389) Gajus III. 78. Cod. Theod. IV, 20. Cod. Iust. VII, 71, 4. Dig. XLII, 3.
- 390) Instit. IV. 6, 40. Cod. Inst. VII. 72, 3. vgl. mit Gajns II. 155.
  - <sup>391</sup>) Cod. lust. VII, 71, 1, II, II, 12, 11.

.

<sup>392</sup>) Duinct. a. a. O. Gajus II. 92 j.

<sup>393</sup>) Dig. XLII, 6, 2.

<sup>394</sup>) Dig. XLII, 1, 31, Cod. Iust. VII, 53, 9.

- 395) Dig. XXI, 2, 50, 74. S. 1. (vgl. mit XX, 4, 10.) Cod. Inst. IV, 15, 3. (vgl. mit VIII, 23, 1.).
- 396) Dig. XLII, 1, 15. §. 2. n. l. 31. Cod. lust. VII, 52, 55. VIII, 23. tit. vgl. IV. 15, 1. 2. VII. 53, 1 = 3. u. 9. VIII, 18, 2. 3. Dicjes Pfändungsrecht hatten bei kleinen Gelbschulden auch die Untergerichte und Stadtmagistrate. (Dig. IX, 2, 29. §. 7. XXVII, 9, 3. §. 1. Paulus Sent. rec. II, 1, 5. V. 5a, 2.

<sup>397</sup>) Dig. XLII. 1, 31.

<sup>398</sup>) Dig. XXI, 2, 50, 74, §, 1, XLII, 1, 31, Cod. Iust. VII, 53, 3, VIII, 23, 2.

399) Dig. XLII, 1, 31.

400) Dig. XLII, 1, 15. §. 3. 6. Cod. Iust. VIII, 23, 3.

401) Cic. p. Quinet. 19, 60. Quinet. Inst. V, 1, 57. Dig.

XLII, 1, 13.

<sup>402</sup>) Cic. a. a. D. Verr. H. 24, 59. Gajus III, 78. Dig. XLII, 1, 7. §. 1 ff. 5, 36. II, 4, 19. L. 17, 52. XV, 1, 50. in. IV. 6, 21. §. 2. V, 1, 3.

403) Lex Rubr. c. 22. lin. 45 f. 50 f. (p. 156. Haub.)

404) Lex Rubr. c. 22. lin. 35. (p. 155.) vgf. mit c. 21. lin. 12. (p. 152.) L. 17, 52. vgf. mit II, 4, 19. IV, 6, 21. §. 3. Dig. XLII, 4, 5. §. 3. 5, 31. §. 3. XLV, 1, 83. §. 1. u. Cod. Iust. II, 13, 3.

406) Cic. p. Quinet. 19, 61. Gajus III. 78. Dig. XLII, 1, 2. in. 7. §. 1. Neber den Proceh des Quinctius, den sein Geguer Nävius hinterlistig des aufgegebenen vadimonium beschuldigte, vgl.

Bethmann-Hollweg Civilproc. S. 283.

- <sup>406</sup>) Cic. p. Quinet. 19, 60. Cajus II, 155. 167. III, 78. 79. Dig. XLII, 1, 8. 9. XXXVIII, 9, 1. in. XXI, 2, 57. in. XXXVI, 1, 11. §. 2. l. 44. in.
- <sup>407</sup>) Lex Iul. mun. lin. 114. (p. 123. Haub.) Dig. L. 16, 10. 12. §. 1.
- 408) Gajuš III, 78. Dig. XLII, 3, 3. 5. Cod. Iust. VII, 71, 1.
- $^{409})$  Dig. XLI, 2, 3, §, 23, XLIII, 17, 3, §, 3, XIII, 7, 26, §, 1.
- <sup>410</sup>) Cic. p. Quinct. 6. 15. 18. 19. 20. Philipp. XI, 6, 15. Lex Rubr. c. 22. lin. 47. (p. 156.) Gajuŝ III, 79. 230. €en. de benef. IV, 12.
- <sup>411</sup>) Cic. p. Quinct. 26. 27, 83. Dig. XXXIX, 2, 15. §. 20. XXXVI, 4, 5. pr. XLI, 2, 3. §. 23. u. 10. §. 1.

412) Cic. p. Quinct. 8, 30. 26, 82. Gajus III, 79. 413) Die noch ohne Caution gestattet ist: Cic. a. a. D.

- 414) Und die auch nur noch gegen cautio iudicatum solvi zur Desension zugelassen wird: Cic. p. Quinct. 2. 8. 9. 15. 27. Gajus II, 154. III, 79. IV, 102. Dig. XLII, 1, 33. §. 1.
- 415) Gajuŝ III, 79. Lex agr. c. 26. Cic. p. Quinct. 15, 50. 26, 81. Phil. VI, 4, 11. ad Div. XII, 30, 5. ad Att. I, 1, 3. VI, 1, 15. IX, 11, 4. Quinct. Inst. VI, 3, 51. Sen. de benef. II, 7.
- <sup>416</sup>) Theophil. III, 12. Cic. p. Quinct. 15, 50. Verr. II, 19, 46. ad Div. XII, 30, 5.
  - 417) Cic. p. Quinet. 16, 51. Gajus III, 79.
  - 418) Gajuš IV, 102. Dig. XLII, 3, 3.

419) Cic. Verr. I. 52, 137.

420) Cod. Iust. VII. 71, 8. extr. VII, 72, 6.

421) Cod. Iust. VII. 72, 10. §. 1 ff.

- 422) Bgl. z. B. Cic. p. Rab. Post. 17, 46.
  423) Sogenannte Vindicanten und Separatiften.
- 121) Bgl. Dig. XVI, 3, 7. §. 2. XLII, 5, 12. in. 6, 1. §. 1. n. 1. 6. in. XIV, 4, 7. §. 15. II. 14, 10. Cod. lust. VII, 73, 1. VIII, 18, 3. Faulus Sent. rec. V, 12, 10. Flin. Epist. X, 109.
- 425) Gajuš II, 155. Dig. II, 14, 60. XLII, 8, 6. \$. 7. XL, 5, 7. Ascon. zu Cic. Mil. p. 54, 13. Sen. de benef. IV, 39.
- 426) Lex Iul. mun. lin. 41—43. (p. 124. Haub.) Tertust. Apol. 4. Bon einem Berstorbenen fonnte sie durch Erbeinsehung eines Stlaven abgewendet werden, auf dessen Namen dann der Berfauf ersolgte. (Gajus II. 154. Instit. I, 6, 1. (vgl. mit II, 19, 1.) Cod. Theod. II, 19, 3.)
- <sup>427</sup>) Dig. XXVII, 10, 5, 9, XLII, 7, 2-5, XLII, 5, 9, §, 3.
  - 428) Dig. XLVII. 23, 1-3. IX, 3, 5. \$. 6. 13. u. f. w.

429) Bgl. Dig. II, 1, 7.

430) Dig. IX, 3, 1. u. 5. §. 3. Instit. IV, 5, 1. War dadurch ein Mensch getöbtet worden, mußten 50 Aurei Strase gezahlt werden. (Dig. IX, 3, 5. §. 6.)

<sup>434</sup>) Dig. IX, 3, 5,  $\S$ . 6-13. Instit. a. a.  $\mathfrak{Q}$ .

- 432) Dig. XLVII. 12, 3. 6. 9. III. 3, 42. vgl. mit XLVII. 12, 8. 11. Pauluš Sent. rec. I, 21. §. 4—9. Cod. Inst. IX. 19, 2. 4.)
- <sup>433</sup>) Dig. XLIII. 7, 1, 2, 8, 2, §, 7, 20, 34, 35, 44, III. 3, 42, IX, 3, 5, §, 6.
- 434) Dig. XLVII, 21, 3. Lex Mam. 4. 5. (Lachm. p. 264.) Lex col. bei Mommien in d. Bericht. d. f. jächj. Gef. d. Wiff. 1852. S. 236 f. Edict. Venafr. 59. vgl. mit Paul. Diac. p. 368, 3. M. Dion. Hal. II, 74. Sic. Flace. de cond. agr. p. 139 sq. Simplic. p. 79. u. Hygin. de lim. const. p. 190. Lachm.

435) Frontin. de aquaed. 97. 127. 129.

<sup>436</sup>) Lex Iul. mun, lin. 97, 107, 125, 140, (p. 120, 122, 126, 128.)

437) Lex Flav. Salp. 26. u. Lex Flav. Mal. 58. 61. 62. 67.

438) Dig. XLIII. 7, 1, 8, 2, §, 2, XXXIX, 1, 3, §, 4.

439) Lex Flav. Mal. 67.

440) Dig. L. 16, 12. III, 3, 42. pr. XLIII, 8, 6. (vgl. mit XLVIII, 23, 8.) Fragm. Vat. §, 340.

441) Dig. III. 3, 16. u. 45. §. 1.

- 1442) Lex Mamil. c. 5. (Lachm. p. 264.) Dig. XXIX, 5, 35. S. 2. III. 4, 6. S. 3. Tas Rähere über Popularflagen siehe bei Rudorff Rechtsgesch. II. S. 157 s.
- 443) Was ich hier meinen Griechen sagen lasse, muß ich auch in meinem eigenen Ramen wiederholen, da ich mich als Laie in der Jurisprudenz nicht zu behaupten getraue, daß ich das ziemlich barbarische Latein des Corpus iuris überall richtig verstanden habe und bei verschiedenen Ansichten neuerer Rechtsschriftsteller stets der richtigsten gesolgt bin.

## 21. Rapitel.

## Das heer- und Kriegswesen.

Ebenjo streng geregelt und in hohem Grade ausgebildet, wie das Gerichtswesen der Römer, ist auch ihr Heer- und Kriegs= wesen, wovon ich mich personlich zu überzeugen Gelegenheit hatte, da ich zu der Begleitung des Kaijers gehörte, als er sich im 12ten Jahre feiner Regierung ober im 3. der Stadt 925 zu einem neuen Kriegszuge gegen die rebellischen germanischen Bölkerschaften am Danubins entschließen mußte, der ihm tiefen Rummer bereitete, besonders da der Staatsichatz erichöpft und das Seer durch die Peft jehr geschwächt war, jo daß er sich nicht nur zu einer Berfteigerung des faiserlichen Prachtgeräthes,1) jondern auch zur Bewaffnung von Stlaven und Gladiatoren2) genöthigt fah, um Geld zu den Kriegsfosten aufzubringen und ein möglichst startes Beer in's Weld zu stellen. Ich war daher nicht nur Zenge der gewaltigen Kriegsrüftungen, sondern auch einer großen Heerschau, die der Kaiser über die aus Rom selbst ausziehenden Truppen (Prätorianer und cohortes urbanae), mit benen auch der größte Theil der aus Afrika und Acgypten her= beigerpaenen Legio III. Augusta3) und Legio II. Trajana4) ver= einigt war, auf dem Marsfelde hielt, und der später noch eine zweite über die beiden vom Raifer neugebildeten Legionen,5) ber secunda und tertia Italica. folgte, die bei Carnuntum in Bannonien6) stattfand, wo sich das Hanptquartier befand, 7) ferner mehrerer zur llebung der Truppen angestellter Schein= gefechte und häufiger Erereitien, endlich aber ber vom glücklichften Erfolge getronten Rriegsereigniffe felbft, fo daß meine Lefer 17 \*

eine ziemlich genaue und treue Darftellung des jetzigen römi= iden Heerwesens von mir erwarten dürfen, welches fich durch umfichtige Benntung aller im Kriege mit den verschiedensten Bölkerichaften gemachten Griahrungen und vorurtheilsfreie Annahme aller bei ihnen gefundenen besseren Ginrichtungen in Bezug auf Bewaffnung, Tattit n. f. w. nach und nach zu dem ersten der Welt ausgebildet und daber auch die Römer unnberwindlich und zu Herren der Welt gemacht hat. Ich fehe dabei ab von dem noch jehr mangelhaft organifirten Bürgerheere der frühesten Jahrhunderte, 8) ebenso aber auch von dem aus den Bürgerkriegen hervorgegangenen und bis auf Angustus bestandenen, in der Form ichon weit mehr ansgebildeten Göldner= beere der letten Zeiten des Freistaats, b) und schilbere nur das ftehende Seer des Kaiserreichs, feine Verfassung und Verwendung, die allerdings in manchen Stücken noch mit den Ginrich= timgen der früheren Zeiten übereinstimmt. Das Heer, welches jekt auch im Frieden stets beisammen bleibt, nur dem Raiser als oberftem Kriegsheren den Eid der Trene leistet 10) und durch das gange Reich vertheilt, in den Provingen von den Statt= haltern, in Rom aber von den nus ichon bekannten drei Bräfecten befehligt wird, zerfällt, die Mannschaft der Flotte abgerechnet, von der in einem besonderen Kavitel gehandelt werden wird, in drei Theile, die in den Provinzen stehenden Legionen, als den Hauptbeftandtheil deffelben, dann in die in Rom felbit garnisonirenden und einen Borgng vor jenen genießenden Trup= ven, d. h. die Garde der Prätorianer und die Stadtcohorten, sowie die einen niedrigeren Rang einnehmende Bolizeimannschaft oder die cohortes vigilum, und endlich in die Hülfstruppen. Die Bahl der Legionen, welche zur Zeit der Republik 20 bis 22 gewesen, 11) in den Bürgerfriegen aber bis auf das Doppelte ver= mehrt, 12) nach der Schlacht bei Actium jedoch wieder fehr reducirt worden war,13) so daß Angustus bei seinem Tode nur 25 Legionen zurückgelassen hatte, 14) beträgt seit Bespasianus wieder dreißig;15) denn obgleich später zwei davon, die Legio IX. Hispanica und die Legio XXI. Rapax eingegangen waren, 16) fo find doch, wie wir oben gesehen haben, 17) von unserm jehi= gen Monarchen auch wieder zwei neue dafür gebildet worden. 18) Die Legionen werden nämlich mit Zahlen bezeichnet, führen aber auch noch besondere Namen, theils nach den Brovingen.

wo sie garnisoniren und sich retrutiren, 3. B. Italica. Macedonica, Gallica. Germanica n. f. w., theils nach ihren Schöpfern, wie Augusta. Flavia, Claudia. Traiana, und augerdem noch ihre Tapferfeit ehrende Beinamen, wie Adiutrix, Felix, Victrix, Fulminata. Rapax u. j. w. Die nicht immer gleiche Stärfe einer Legion19) besteht jeht in runder Zahl aus 6000 Manu. 19) Das Rugvolt derielben bildet, nachdem der frühere Unterichied awijden hastati, principes, triarii und velites21) (angit aniqe= hoben ift, nur eine Truppengattung mit gleichmäßiger Bewaffmma, 22) von der weiter unten die Rede sein wird. Jede Legion zerfällt, feitdem die frühere Eintheilung in 30 Manipeln aufgehört hat, in gehn Cohorten und jede Cohorte in jechs Centurien 311 100 Mann. 23) Un der Spite der Legion stehen jeht nicht mehr, wie in früherer Zeit, jechs abwechselnd commandirende Tribunen,24) jondern nur ein Legatus,25), gewöhnlich jenatori= ichen Ranges und meistens ein gewesener Prator, 26) dem zwar noch immer Tribuni militum27) ober legionis28) gur Seite fteben, die aber, da es meistens nur junge und unerfahrene Leute aus vornehmen Familien find, 29) denen der Kaifer eine Gunft er= weisen will, fein Commando führen,30) sondern nur zu Ber= waltungsgeschäften gebraucht werden,") obgleich sich unter ihnen auch manche gediente Leute sinden, die von Centurionen zu Tribunen aufgestiegen sind,32) und zwar als Tribuni minores33) oder angusticlavii, 34) jenen Tribunen von vornehmer Herfunft (maiores oder laticlavii genannt)35) im Range nachstehen, aber für den Dienst unstreitig tüchtiger sind und im Lager bessere Ordnung halten, als jene jungen Leute. Auch giebt es bloje Titulartribunen, denen nur der Rang eines Tribunus entweder mit Befreiung vom Dienfte oder nur mit einer furgen Dienft= zeit verliehen worden ist, weshalb sie auch tribuni semestres heißen.36) Bede Centurie wird von einem centurio37) beschligt und die Rangordnung aller 60 Centurionen der Legion richtet iich nach der Reihenfolge der Cohorten, jo daß die Centurionen der erften Cohorte (die überhaupt als eine Art von Glite, welche die tüchtigften Leute enthält, den Borrang vor den übrigen hat)38) den höchsten Rang einnehmen,39) und die der folgenden nach und nach in das Commando der höheren aufrücken. Der erite und alteste aller Centurionen der Legion heißt primus · pilus oder primipilus40) und erhält nach Bollendung feiner Dienstzeit den Titel primipilaris, <sup>41</sup>) welchen er zeitlebens beshält, <sup>42</sup>) und die Ritterwürde sammt dem dazu nöthigen Bersmögen von 400,000 Seftertien <sup>43</sup>) und manchen andern Borstheilen und Auszeichnungen. <sup>44</sup>) Außer dem centurio hat jede Centurie noch einen unter Jenem stehenden optio, <sup>45</sup>) dessen Titel sich daher schreibt, weil der Centurio selbst ihn sich wählt (optat). <sup>46</sup>) (Bon den nicht mittämpsenden Mitgliedern der Lesgionen, Fahnenträgern, Spielleuten und Angestellten, wird, da sie auch bei andern Truppencorps vorkommen, erst weiter unten

gehandelt werden.)

Den zweiten Bestandtheil des römischen Sceres bilden die in Rom felbst stehenden, nicht zu den Legionen gehörenden drei Corps, die Practoriani, die Stadtcohorten (cohortes urbanae) und die Polizeimannschaft oder cohortes vigilum. Was zuerst das fehr bevorzugte Gardecorps der Prätorianer betrifft, fo ift ca aus der in den Zeiten der Republik den Weldherrn in den Krieg begleitenden Leibtwache oder der cohors praetoria47) her= porgegangen. Es bestand Anfangs blos aus nenn, 48) seit Di= telling aber aus fechzehn Cohorten, 49) ist jedoch feitdem 50) wieder auf gehn Cohorten, jede zu 1000 Mann, reducirt worden. 51) deren jede also gehn Centurien umfaßt, wogn aber noch gehn Turmen Reiter kommen. 52) Sie garnisoniren zum größten Theile in Rom felbst, wo ihnen in der fechsten Region im NW. der Stadt zwischen der Porta Collina und Porta Viminalis vom Tiberius eine gewaltig große Kaserne (die castra praetoria) er= baut worden ift, 53) zum Theil aber auch in andern Städten Italiens, in benen fich die Kaiser öfters aufzuhalten pflegen. 3. B. in Alba, 54) Tibur55) und Reapolis, 56) werden blos aus Italien refrutirt57) und muffen wenigstens ein Maß von 5 Kuk 10 3oll haben. 58) Sie stehen unter dem Praefectus praetorio 59) und jede Cohorte unter einem Tribunus, 60) jede Centurie aber unter einem centurio 61) und optio. 62) Ihre Bevorzugungen por den Legionsfoldaten bestehen zuerft in einer kürzeren Dienst= zeit von nur 16 Jahren, nach welchen fie ihre ehrenvolle Ent= laffung (honesta missio) erhalten, 63) während die Soldaten der Stadtcohorten und der Legionen 20 die Hülfstruppen und Flottenmannichaften gar 25 Jahre dienen muffen, 63) sodann, wie meine Leser schon wissen,64) in bedeutend höherem Solde und endlich in größerem Ansehn und glänzenderer Kleidung und .

Bewaffnung (fiehe unten), obgleich ihre Ansruftung im Allgemeinen von der der Legionstruppen nicht verschieden ift. -Hierzu kommen nun die feit Bitellius von drei 65) auf vier erhöhten 66) cohortes urbanae, jede jest 1500 Mann ftark, 67) nachdem sie früher nur 1000 Mann gezählt hatte, 68) und gleich= falls von einem Tribunus befehligt, 69) während die einzelnen Centurien wieder von Centurionen 70) und Optionen 71) com= mandirt werden. Sie ichließen sich den Prätorianern in der Weise an, daß die Zahl der Cohorten fortläuft, und fie fonach, da die erste derselben seit der Zeit, wo es nur neun Cohorten der Prätorianer gab, noch immer die zehnte Cohorte heißt, als cohors X. XI, XII und XIII erscheinen. 72) Dem Range nach stehen sie zwar unter den Prätorianern, jedoch über den Legion&= joldaten, und beziehen ebenfalls einen höheren Sold als dieje, 73) wenn auch nicht benjelben, wie die Bräterianer, hinsichtlich der zwanzigjährigen Dienstzeit aber haben fie keinen Vorzug vor den Mannschaften der Legionen. 74) — In geringerem Angehn und bem Range nach feibst noch unter den Legionsjoldaten ftehen die ihres Fenerlöschdienstes wegen mit dem Spottnamen sparteoli belegten75) sieben Cohorten der vigiles oder Polizeisoldaten, von deren Dienst bereits die Rede gewesen ift. 76) Gie stehen unter dem uns ichon befannten Praefectus vigilum,77) einem Subpraefectus 78) und, gleich den Borigen, unter Tribunen, 79) Centurionen 80) und Optionen, 81) und jede ihrer Cohorten, die verichiedene Stärke haben, gahlt im Durchichnitt 1000 Mann. 82) Sie werden aus Freigelaffenen ausgehoben, 83) erhalten aber ichon nach dreijährigem Dienste das römische Burgerrechtei) und werden nach furzer Dienstzeits5) zu angeschenern und besser gestellten Truppentheilen versetzt.

Fast ebenso start, wie die Legionen, 80) und somit ein Hanptbestandtheil des römischen Heeres sind endlich die Hülfsvölter
oder auxilia: mit welchem Namen jeht alle Truppen bezeichnet
werden, die außer den Legionen in den Provinzen stehen, 87) auch
wenn sie römische Bürger sind. Ihre Stärte läßt sich nicht
bestimmt angeben, 88) da sie nach dem jedesmaligen Ledürsniß
wechselt. Die Hauptmasse derselben bilden die zur Verstärkung
des regulären Heeres in den Provinzen ausgehobenen Truppen,
sowohl Fußvolt als Neiterei. Denn die ganze Reiterei der
Römer, die nicht nur höheren Sold, sondern auch höheren Nang

hat, als das Angvolf, besteht, die Reiterturmen der Brätorianer abgerechnet, ichon feit den Bürgerfriegen blos ans Sülfsvölfern. besonders Galliern, Spaniern, Thraciern, Bannoniern und Aumidiern. 89) Die Außtruppen, cohortes auxiliares oder sociae. 90) zerfallen in cohortes guingenariae zu 500. Mann, in jechs Centurien getheist, 91) und in cohortes miliariae zu 1000 Monn in 3chn Centurien, 92) und zu einer Anzahl von ihnen gehört auch ein bestimmter Trupp von Reitern, weshalb cohortes quingenariae und miliariae peditatae und equitatae oder equestres unterschieden werden. 9.3) Die cohors mil. equitata besteht aus 240 Reitern in gehn von Decurionen commandirten Turmen zu 24 Mann und aus 760 Fußgängern in zehn von Centurionen befehligten Centurien zu 76 Mann; die cohors quin. equitata gahlt 120 Reiter in jeche Turmen zu 20 Mann und 360 Finkgänger in jechs Centurien zu 60 Mann. 94) Jede Cohorte fteht unter dem Beschl eines Praefectus 95) (der früher primipilus gewesen ist 96) und später zum Tribunus legionis und endlich jum Praefectus alae avanciren fann), 97) zuweilen aber auch eines Tribunus,98) der den Tribunen der Legionen an Rang gleichsteht, 99) und jede Centuric unter einem centurio. 100) Außer den zu den Kukcohorten gehörenden Reitern bestehen unn aber auch noch besondre alae equitum, die gleichfalls in guingenariae und miliariae zerfallen, 101) obgleich ihre wirkliche Stärke diefer Bezeichnung nicht entspricht, indem jede der 16 Turmen einer ala guingenaria nur 480, jede der 24 Turmen einer ala miliaria unr 960 Mann gählt. 102) Sie find theils auf römische Art bewaffnet (siehe unten) und heißen dann equites legionum. 103) theils führen fie ihre eigenen, landesüblichen Waffen, namentlich Pfeil und Bogen, 104) und werden dann equites auxiliares 105) oder alarii 106) genannt; 107) jede ala aber steht unter dem Be-sehle eines Praesectus, 108) dessen Stelle die höchste im Heere ist, zu der ein Krieger von nicht senatorischem Range aufsteigen fann. 109) Zu dieser Reiterei kommen endlich noch als eine Art von Gardecorps die fast in gleichem Range mit den Prätoria= nern stehenden equites singulares Augusti, 110) die auch aus Provinzialen bestehen und aus den besten Truppen der equites auxiliares ohne Rücksicht auf Nationalität ausgewählt werden. Sie haben ihr Standquartier in Rom und gleich den übrigen Auxiliartruppen eine 25 jährige Dienstzeit, stehen unter dem

Praefectus praetorio, werden von einem Tribunus commandirt und begleiten nur den Kaiser als Leibwache in's Teld. -Ferner gehören hierher die vexilla veteranorum 111) oder vexillarii. 112) b. h. Beteranen, die nach vollendeter 20 jähriger Dienstzeit noch bei der Fahne (vexillum) bleiben, um im Rothfalle wieder im Kampfe verwendet werden zu können, aber von gewöhnlichen Dienste befreit sind. 118) Uns den Beteranen jeder Legion wird nämlich eine mit derfelben in gewiffer Berbindung bleibende, 114) aber nicht mit unter dem Befehle des Legatus stehende Cohorte gebildet, die eine normale Stärfe von 600 Mann haben foll, 115) gewöhnlich aber nur 500 Mann gählt 116) und the eigenes vexillum hat, welches the auch den Ramen giebt. - Endlich find hier noch besondere Cohorten von Freiwilligen zu erwähnen, in welche fich, seitdem die Legionen fast blos aus den Provinzen refrutirt werden, romifche Bürger aus der Stadt Rom und Italien zusammenzuschaaren lieben, besonders da der Dienst in ihnen auch leichter ist, als bei den Legionen, 117) und die daher auch cohortes voluntariorum civium Romanorum 118) oder Italicorum, 119) auch blos cohortes civium Romanorum 120) heißen. Ihre Zahl ift unbestimmt, ba sie sich nach ber Menge der fich meldenden Freiwilligen richtet. 121) Gie werden von einem Tribunus beschfigt, der im Range dem Tribunus legionis aleichiteht. 122)

Bu diesen für den Kampf bestimmten Truppen gesellen sich nun noch die nicht mitfampfenden Glieder des Heeres, zuerst die Träger der Weldzeichen oder Fahnen und die Spiellente. Bas die Ersteren betrifft, so heißen sie entweder signiferi123) ober vexillarii. 121) je nachdem fie ein als Legions= ober Co= hortenzeichen dienendes signum. d. f. eine Stange mit einem daran befestigten insigne von Metall und sehr verschiedener Gestaft (bem Bildnif einer Gottheit ober des Raisers, einer Thierfigur, einer ausgestreckten Sand, einem Lorbeerkrauze, mehreren runden Scheiben über einander u. f. w.), 123) oder ein vexillum. d. f. eine Standarte mit einem an eine Querftange befestigten, vierectigen und gleichseitigen Stück Zeng von rother, weißer und Purpurfarbe, 126) tragen. Da jedoch nicht selten anch am signum noch ein solches vexillum angebracht wird, 127) jo werden auch die Bezeichnungen signifer und vexillarius öfters als identisch gebraucht. 128) Es hat aber jede Legion zuerst

einen aquilifer 129) oder den Träger des filbernen 130) oder gol= deneu 181) Adlers, der seit Marius' Zeiten 182) das gemeinsame Weldzeichen der ganzen Legion ift, welches in der Schlachtord= ming unter Obhit des primipilus oder Centurio der ersten Centurie133) ftets in der erften Schlachtreibe fteht, fodann aber auch jede Cohorte ihren signifer 134) und jede Centurie ihren vexillarius. 135) Chenjo führt auch iede Cohorte der Prätorianer 136) und jede Stadt=137) und Auxisiarcohorte138) ihr eigenes signum und jede Centurie der vigiles 189) jowie jede Turme der Reiterei 140) ihr vexillum. - Die Spielleute, 141) die aber fammtlich nicht dazu gehalten werden, um Märsche zu blasen, 142) sondern blos um Signale zu geben, zerfallen beim Kukvolf in tubicines, 143) cornicines 144) und bucinatores. 145) Der tubicen giebt auf der Tuba oder der Trompete146) das Signal zum Angriff und zum Rückzuge, der cornicen auf dem Horne das Zeichen zum Aufbruch, und der bucinator auf der bucina das Signal zum Ablösen der Wachen; 147) auch blasen die bueinatores das classicum oder das Zeichen sich zu versammeln. 148) Die Stadtcohorten haben tubicines. 149) die Cohorten der vigiles aber bucinatores 150) und die Reiterei liticines, 151) die mit dem lituus Signale geben; 152) bei den equites singulares aber finden fich fowohl tubicines als bucinatores. 153)

Ru den fich nicht am Kampfe betheiligenden Truppen 154) gehören ferner die fabri oder Handwerfercohorten, 155) welche mit Schanzarbeiten, Berftellung von Lagerhütten und Brücken, Unfertigung und Ausbesserung von Kriegsmaschinen u. f. w. beichäftigt werden. 156) Ein jolches Handwerkercorps haben zwar nicht die einzelnen Legionen, wohl aber findet fich ein folches bei jedem vollständigen Armeecorps, also auch in jeder Broving des Reichs, wo ein jolches garnisonirt. Es steht unter dem Befehl eines praefectus fabrûm. 157) ber zwar zunächft nur auf ein Jahr ernannt wird, deffen Umt aber gewöhnlich jedes Jahr verlängert zu werden pflegt, bis ein neuer Statthalter in die Proving fommt. 158) Ferner findet sich bei jedem Armeecorp? eine Abtheilung frumentarii 159) unter einem eignen Centurio, 160) welche, wie ichon ihr Name zeigt, ursprünglich dazu bestimmt waren, dem Beere voranzugehen und für Berbeischaffung von Proviant zu sorgen, 161) jest aber auch zur lleberbringung von Depesichen, 162) zu Polizeidiensten beim Heere und als Kund=

ichafter gebraucht werden. 163) Sedann gehört hierher noch bei allen Urten von Truppen eine Menge von Angestellten bei der Berwaltung, für die Berpflegung des Heeres, zur Unterftühung der Befehlshaber durch Ausrichtung von Befehlen, Neberbringung von Depefchen u. f. w., d. h. Schreiber (librarii und codicillarii). Rechningsführer und Archivare (tabularii und commentarienses). Kaffenbeamte (fisci curatores und arcarii). Gehülsen der Befehlshaber bei Ertheilung von Befehlen (cornicularii). lleber= bringer von Depeschen und Briefen (tabellarii). Austheiler der tessera oder Parole (tesserarii). Teldmeijer (mensores). welche im Lager die Plate zu den Zelten ausmeffen, Magazinauffeber (horrearii), Getreidemeffer (mensores frumenti). Herzte (medici). Lazarethauffeher (optiones valetudinarii). Bademeister (balneatores ober optiones balnearii). Salber (unctores), Sprigenleute (sifonarii), Baffenmeister (armorum custodes), Rertermeister (carcerarii oder optiones carceris), Folterfrechte (quaestionarii). jelbst Opferdiener (victimarii) und harnspices u. j. w., gu 164) welchen Stellen meiftens gemeine Soldaten befordert werden, die man belohnen will, und die nun als principales165) den Rang von Optionen und Centurionen haben. Endlich find auch noch die Troffnechte (calones)166) und die Marketender (lixae)167) nicht unerwähnt zu lassen, die den Heeren oft in großer Unzahl folgen.

Rachdem wir fo die verschiedenen Truppengattungen und jonftigen Bestandtheile des Beeres tennen gelernt haben, muffen wir nun auch ihre ängere Ericheinung in's Auge faffen. Was zuerst die Kleidung der Fußjoldaten betrifft, 168) jo besteht fie in einer wollnen, faum bis an's Knie reichenden Tunica mit furzen, blog die Sälfte des Cherarms bedeckenden Mermeln und einem über dem Banger getragenen, furzen, vorn offnen und flat= ternden Mantel von grober, buntelfarbiger Wolle, dem meinen Lefern ichon bekannten 169) sagum. das auf der Schulter oder Bruft mit einer metallnen (bei Officieren und Prätorianern gewöhnlich filbernen, ja goldenen) Agraffe (fibula) besestigt, im Kampfe aber und bei Arbeiten im Lager abgelegt wird; 170) wogn noch ein bei Kälte, Schnee und Regen zu tragender Capotroct von gang dieter und grober Wolle, die plumpe paenula oder die etwas leichtere und begnemere lacerna fommen, welche, zuweilen auch mit einem cucullus versehene, Rleidungsstücke der Leier

aleichfalls ichon fennt. 171) Die Beine bleiben entweder gang bloß, oder werden feit neuerer Zeit auch mit enganliegenden, bis ur Hälfte der Bade reichenden Beinkleidern (braccae) von Leder bedeckt. 172) In den Fiften tragen die Soldaten Schuhe (caligae), 173) deren Sohlen mit dicken Rägeln beschlagen sind 174) und die durch ein bis zur Wade hinauf reichendes Riemen= geflecht an den Rug befestigt werden, wodurch fie fast das Aussehen von Halbstiefeln bekommen. Die Tracht der Brätorianer und der Officiere ist dieselbe und besteht nur aus feineren Stoffen, und ftatt des sagum tragen die Feldherren das pur= purrothe paludamentum, 175) während die übrigen höheren Befehlshaber fich durch den breiteren oder ichmäleren Burpur= streifen an der Tunica auszeichnen. 176) Die Adler = und Fahnenträger, öfters auch die Trompeter und Hornisten, werfen gewöhnlich über die Tunica statt des Panzers ein Löwen- oder Barenfell und gieben den Ropf deffelben ftatt eines Belmes über das Haupt. 177) Heber die Bewaffining kann ich mich kurg fassen, da ich über sämmtliche Waffen der Römer schon früher geiprochen habe. 178) Gie zerfällt in Schuk= und Angriffsmaffen. Erstere bestehen beim Fugvolt der Legionen in einem chernen oder ledernen Helme ohne Bifir, 179) einem mit Gisenblech beichlagenen Riemenpanzer und einem langen, vierectigen, mit Leder überzogenen Holzschilde (scutum), das zuweilen auch eine jechs= und achtectige Form hat, indem es in der Mitte breiter ist, als oben und unten, 180) weit hänsiger aber einem oval= runden, ehernen Schilde (clipeus). 181) Die früher noch zur Bewaffnung gehörigen chernen Schienen am rechten, durch den Schild nicht gedeckten Schienbeine find ichon längft außer Gebrauch gekommen. Die Schuktvaffen der Brätorianer und Officiere sind im Allgemeinen dieselben und zeichnen sich nur durch größeren Schmid aus, die Helme gewöhnlich durch ein Bifir und einen stattlichen Federbuich oder Roghaarschweif, die Schilde durch ihre oft jehr kostbare Calatur, und die Banger, die hier nicht Riemen=, sondern Schuppen= und Kettenpanzer sind, 182) namentlich bei den höheren Officieren gleichfalls durch reiches, oft in Silber getriebenes Bildwerk. Die Schutzwaffen des leichten Jugvolks und der Reiterei find im Ganzen Diefelben, nur mit Ausnahme des Schildes, der hier die leichtere, aus Holz bestehende und mit Leder überzogene, freisrunde und drei

Fuß im Durchmeffer haltende parma ift. 153) Die Angriffs= waffen des schweren Fugwolfs sind ein furzes, zwei Fuß langes und zweischneidiges Schwert, welches an einem auf der linken Schulter rubenden Wehrgehänge an der rechten Seite getragen wird und beffen Griff und Scheide bei ben Officieren gewöhn= lich reich verziert find, ein bolchartiges, an der linken Seite getragenes Schlachtmeffer (pugio) und ein jowohl zum Wurf als zum Stoß geeigneter 184) Speer (pilum). 185) der aus einem drei eubiti 186) langen und etwa vier Finger dicken, entweder runden oder vierfantigen Schafte und einer eben jo langen eisernen, nur oben gestählten Spite besteht, welche, gabelformig getheilt, an zwei Seiten weit über den Schaft heruntergezogen 187) und mit Nägeln nur jo baran befestigt ift, daß sie fich, wenn der Speer geworfen wird und trifft, umbiegen muß, damit derfelbe nicht zum Zurückwerfen benutt werden kann. 188) Die nach römischer Art bewaffnete Reiterei führt ein längeres Schwert, als das Tugvolt, und eine lange, oben und unten mit eiserner Spike versehene Lanze<sup>189</sup>) (contus), oft auch noch drei oder mehrere Wurfspieße in einem Köcher.<sup>190</sup>) Die Wurfspieße der Reiter und des leichten Jugvolts haben gewöhnlich einen Schaft von zwei cubiti Lange und einem Boll Dicke, beffen etwa eine Mannshand lange Spike ebenfo eingerichtet ift, wie wir eben bei den Speeren gegehen haben. Die Aleidung und Bewaffnung der auf landesübliche Beife ausgerüfteten Gulisvölker aber ift eine jo mannigfaltige, daß hier nicht näher darauf eingegangen werden kann. Daß sie zum Theil auch mit Pfeil und Bogen und mit Schlendern bewaffnet waren, ist schon oben erwähnt worden. 191) Die Wassen der Officiere sind im Allgemeinen dieselben wie bei den Gemeinen, und bei den Centurionen fommt zu ihnen, freilich nicht als Waffe, fondern nur als Züchtigungsmittel für die Soldaten, noch ein Stock von Weinrebe, 192)

Von der jest üblichen Aushebung, der Vereidigung, dem Solde und der Dienstzeit der Truppen ist schon früher die Rede gewesen. 193) Das Einerereiren derselben hat bei dem Fußvolt teine großen Schwierigkeiten, da die von allen Klassen des Volks mit Vorliebe betriebenen gymnastischen llebungen, wozu meistens auch Wassenübungen gehören, 194) eine treffliche Vorsichule für den Kriegsdienst sind. Mehr Mühe kostet das Gins

exerciren der Reiterei, da hier der Reitunterricht hinzukommt, bei welchem es eine Hauptaufgabe ist, zu lernen, wie man fich mit voller Rüftung behend auf's Pferd zu schwingen hat, zu welchen Uebungen man fich Anfangs hölzerner Pferde bedient. 195) Da aber die Römer recht aut wissen, daß sie ihre großartigen, Erfolge im Kriege hauptfächlich der auten Schulung ihrer Trub= pen verdanken, so werden diese Exercixübungen auch mit den ichon länger bienenden Soldaten jowohl in den Friedensgarni= sonen als im Feldlager fortwährend mit größtem Gifer betrieben. Sie finden unter Aufficht der Tribunen und Centurionen in der Regel im Freien, im Winter und bei fehr ichlechtem Wetter aber auch in Exercirhäusern 196) statt und werden von besonderen Exercizmeistern 197) (ductores armorum, campiductores oder exercitatores) geleitet. Heber die fehr ver= schiedenen Arten der Exercitien zu sprechen, würde zu weit= läufig fein; auch dürfte ich fie schwerlich alle tennen. 198) Nur das Eine will ich bemerken, daß fie fich nicht blos auf's Marschiren , Manenvriren , Reiten , Fechten und Schießen , sondern auch auf's Springen und Schwimmen, sowie auf Schanzarbei= ten erstrecken, 199) und daß die Rekruten sich beim Wechten ftatt des Schwertes einer doppelt jo ichweren hölzernen Keule und statt des wirklichen Schildes eines aus Weidenruthen geflochte= nen, aber dennoch gleichfalls doppelt schweren, bedienen und da= mit gegen einen den Feind vorstellenden, 6 Fuß aus der Erde hervorragenden Pfahl zu agiren haben,200) was meistens ein fehr komisches Schaufpiel giebt, daß endlich auch die Wurffpießichüten mit einem den Wurfspieß an Gewicht übertreffenden Knüttel nach diesem Pfahle werfen, 201) die Bogenschützen und Schlenderer aber das ihnen gesteckte Ziel auf 600 Schritt Gut= fernung treffen müffen. 202) - Was den Unterhalt und die Verpflegung der Truppen betrifft, 203) so empfangen sie außer dem und schon bekannt gewordenen Solde204) auch Getreide, und zwar in der Regel 2/3 medimuus auf den Monat, 205) woraus fie fich ihr Brod felbst backen muffen, boch jekt auch schon ge= backenes Brod 206) oder Zwieback (buccellatum), 207) eingesalzenes Schweinefleisch (laridum oder lardum). 208) Raje, Salz, Effig, welcher unter das Wasser gemischt das gewöhnliche Getränk der Solbaten bildet, posca genannt, 209) Del, Wein 210) n. j. w., und alle diese Naturallieferungen lasten auf den Brovingen, wo fie

garnisoniren oder im Melde stehen. Leiden jonach die Soldaten in gefunden Tagen feinen Mangel, wenn auch die Beichaffenheit der ihnen gelieserten Lebensmittel bei der Gewissenlofigkeit habfüchtiger Lieferanten, die meistens jehr wohlhabende Lente da= durch werden, oft nicht gerade die beste sein mag, jo lägt da= gegen die Pflege der Kranken und Berwundeten noch Bieles zu wünschen übrig.211) Denn obgleich es, wie wir vorhin gesehen haben, besondere, vom Staate besoldete Militararite giebt, jo ift doch theils ihre Angahl lange nicht ausreichend, da zwar bei den Bratorianern und den Bigiles jede Cohorte, bei dem Feld= heere aber nur jede Legion einen vom Staate angestellten Ober= argt hat,212) dem es überlaffen bleibt, feine Eflaven und Freigelaffenen als Unterärzte zu gebrauchen, fowie auch die Officiere gewöhnlich einen mit ber Arzneikunft etwas vertrauten Stlaven mit sich führen, und da sich in jedem römischen Lager nur ein Feldlazareth (valetudinarium)213) findet; theils find auch die Aerzte jelbst bei dem meinen Lesern schon befannten214) trauri= gen Zustande des gangen romischen Medicinalwesens meistens wenig geeignet, ihrem ichweren Berufe zu genfigen. Obgleich daher unfer jegiger erhabener Monarch, gleich feinen Borgangern Trajan und Hadrian, 215) den Berwundeten und Kranten alle mögliche Theilnahme widmet und fie fowohl im Lazareth als in ihren Zelten fehr oft durch feinen Befuch und Troft erfreut, auch verdienten Nerzten bereitwilliaft ihren Gehalt verdoppelt, um tüchtige Arafte für die Gefundheitspflege des Seeres zu gewinnen, jo muß er doch zu seinem großen Schmerze sehen, daß alle seine wohlgemeinten Veranstaltungen nicht gennigen, um Allen jo erfolgreiche Sülfe zu bringen, wie es fein beißefter Bunich ift. - Erfreulicher ift, was ich über die Handhabung der Disciplin beim Beere zu berichten habe, 216) die fich feit einiger Zeit wieder ungemein gehoben hat, nachdem sie unter mehreren früheren Kaisern auf's Tiefste gesunken war, jo daß die Truppen, die sich fast Alles ungestraft erlauben durften, zur drückendsten Last für die Provingen wurden, wo fie garnifonirten. Jest aber werden die Zügel ziemlich ftraff angezogen und alle Ausschreitungen der Coldaten ftreng beftraft. Somit beschräntt sich die Disciplin nicht mehr blos auf den Gehorfam gegen die Difficiere und Befehlshaber und auf Befolgung des Dienstreglements, jondern erstreckt sich auch auf

das Berhalten der Soldaten außer Dienst und im Berkehr mit den Civilisten. Für alle Bergeben find bestimmte Strafen fest= gesekt und dieselben äußerst streng bemessen, so daß auf alle schwereren Berbrechen die Todesstrafe fteht. Die Militärjuris= diction ift nämlich gang unabhängig von der Civilrechtspflege und wird nach Kriegsrecht genbt. Im Frieden übt fie in Rom und gang Italien der Praefectus praetorio, dem, nur mit Husnahme der von Centurionen und höheren Officieren begangenen Berbrechen 217) felbst das Recht über Leben und Tod zusteht, in den Provinzen aber der Statthalter, in Bezug auf die Todes= ftrafe jedoch nur, wenn ihm das Recht dazu vom Kaifer besonders verliehen worden ift, 218) von dessen Entscheidung auch Die Bestrafung aller Bergeben von Centurionen und höheren Officieren abhängt.219) Im Felde aber hat der Oberfeldherr die volle Gerichtsbarkeit220) und eine Appellation gegen seine Extenntniffe ist unstatthaft. 221) Was nun die Strafen felbst betrifft, 222) so werden tleinere Bergeben im Dienste durch den Stock des Centurio, 223) Abzüge vom Solde, 224) Berjekung zu einem schlechteren Truppentheile (militiae mutatio), 3. B. von der Reiterei zum Gugvolt, von den Legionsfoldaten zu den Hülfstruppen, 225) (bei Officieren auch Degradation zu Gemei= nen, 226) ja selbst körperliche Züchtigungen), 227) Verurtheilung 311 Schanzarbeiten und zu verlängertem Wachdienst, 228) Ausstellung auf dem Bersammlungsplate des Lagers (forum), vor dem Feldherrnzelte in bloger Untertunica und mit blogen Küßen, 229) bei größeren Truppentheilen aber durch Campiren außerhalb des Lagers ohne Getreidevertheilung230) und bei einer ganzen Legion durch Richtanrechnung des Weldzugs in Betracht der Dienstzeit.231) Etwas härtere Strafen, namentlich theils leichtere, theils schwerere Kerkerhaft232) und ehrlose Entlassung ans dem Dienste 233) stehen auf Austritt aus Reihe und Glied, 234) Lagerdiebstahl, 235) Berwundung eines Kameraden oder versuchtem Selbstmord236) u. f. w. Mit dem Tode wird Meuterci,237) Defertion, 288) Neberlaufen zum Feinde, 239) nach Umständen jedoch jogar auch Widersetlichkeit,240) Bersänmung oder Berkassung des Wachpostens,241) Verkauf oder Verkust der Wassen,242) und heimliches Ginsteigen in's Lager über Wall und Graben243) beftraft, die Todesitrafe aber entweder durch fortgesette Stockschläge von der Hand sämmtlicher Kameraden (fustuarium

supplicium)<sup>244</sup>) ober durch den Lictor mit dem Beile<sup>245</sup>) vollszogen. Haben sich ganze Truppentheile eines solchen schwereren Verbrechens schuldig gemacht, so werden sie nach dem Loose decimirt.<sup>246</sup>)

Nachdem jo von den Strafen der Soldaten gehandelt worden ift, muß nun im Gegenfate dazu auch von den Belohnun= gen die Rede fein, die theils ausgedienten Betergnen bei ihrer Entlassung, theile noch im Dienste verbleibenden tapfern und verdienstvollen Kriegern zu Theil werden. Gie bestehen bei den Beteranen, deren ehrenvolle Entlaffung jährlich am 1. Mars als dem alten Jahresaufang247) zu erfolgen pflegt,248) entweder in Berforgung durch Ländereibesitg249) oder, wenn fie dafür eine Geldsnmme erhalten, bei den Prätorianern in 10,000 und bei den Legionariern in 6000 Seftertien, 250) bei den ausländi= ichen Anriliartruppen aber in Ertheilung des Bürgerrechts, der Erlaubniß sich mit einer Ausländerin zu verheirathen und der Legitimation der aus jolchen Ghen entspringenden Kinder, welche Brivilegien ihnen durch ein besonderes Diplom ertheilt werden. das, gewöhnlich in eine auf dem Capitol aufgestellte Erztafel eingegraben, der Nachwelt überliefert wird und worauf sich die Familien also Unsaezeichneter nicht weniger einzubilden vilegen, als die Nachkommen von Weldherren auf die ihren Uhnen eben= daielbst errichteten Siegesdenkmale (tropaea). 251) Roch dienende Soldaten aber, die fich ausgezeichnet haben, werden durch öffentliche Belobung vor den versammelten Kameraden im Lager, 252) durch Bevorzugung beim Avancement, durch Geld= geschente oder verdoppelten Sold und Proviant und endlich durch verschiedene äußere Decorationen belohnt. Die Geldgeschenke, die nicht mit den bei einem Triumphe253) oder bei einer Thron= besteigung254) und andern festlichen Gelegenheiten an das gange Beer vertheilten Geldipende (donativum) zu verwechseln find, bestehen in einem Antheise an der Kriegsbeute 255) (der sich, wie wir unten jehen werden, auch auf erbeutete Waffen erstreckt), und mit der Berdoppelung des Coldes und der Ration ift auch der Chrentitel duplarius oder duplicarius verbunden. 256) Die äußeren Chrenzeichen endlich, die nur bei Triumphzügen, 257) Festspielen, Paraden und andern feierlichen Belegenheiten ge= tragen werden. 258) bestehen, nachdem die früher häufig ver= liehenen Chrentangen 259) und Mähnchen 260) jest ziemlich außer

Gebrauch gefommen find, in goldnen oder filbernen Urmivan= gen. 261) goldnen Halefetten (torques)262) oder fleinen, mit Heft= nadeln anzusteckenden Rettehen (catellae und fibulae).263) jerner in ootdnen oder filbernen Medgillons (phalerae),264) die, on den Mändern mit Löchern versehen und auf gitterartig die Bruft be= \ dectende Riemen befestigt, über dem Banzer getragen werden.265) und endlich in Arangen (coronae) verschiedener Art, der höchsten aller dieser Auszeichumgen. 266) Den ersten Rang barunter nehmen freilich die den commandirenden Feldherren felbst ver= lichenen Kränze ein, der beim Triumphe (der höchsten Ehre, die einem siegreichen Geldheren zu Theil werden kann) getragene Lorbeerfrang (corona triumphalis).267) der den Weldheren bei der Ovation schmückende Minrtenkranz (corona ovalis oder myrtea)268) und die aus Gras geflochtene Belagerungsfrone (corona obsidionalis oder graminea), 269) die einem Anführer wegen Rettung aus einer fehr gefährlichen Lage vom Seere felbst zuertheilt wird. Aber auch jeder andre Lifficier, ja felbit jeder gemeine Soldat fann sich dergleichen Kränze oder Kronen verdienen, nämlich die Bürgerfrone von Gichenland (corona civica).270) mit deren Berleihung auch noch andre Ehrenrechte verbunden sind,271) durch Rettung eines Bürgers in der Schlacht, die goldne, mit zinnen= artigen Bergierungen versehene Mauerkrone (corona muralis) durch Erstürmung einer Mauer, auf die er zuerst den Fuß ge= sett, 272) die gleichfalls goldne Lagerfrone (corona castrensis oder vallaris) durch Auszeichnung bei Erstürmung eines Lagers, 273) und die aus goldenen Schiffsichnäbeln zusammengesette Schiffs= from (corona navalis, auch rostrata und classica) durch Weg= nahme eines feindlichen Schiffes, auf das er beim Entern zuerft hinübergesprungen ist. 274) Der beim Triumphzuge von allen Soldaten, felbst benen, die gar nicht mit im Kampfe gewesen iind, getragene Kranz von Olivenblättern (corona oleaginea)275) dagegen tann nicht als eine wirkliche Belohnung betrachtet werden. Füge ich nun noch hinzu, daß einzelnen Soldaten auch die Waffen eines zum Zweikampfe herausgeforderten und erlegten Reindes oder irgend ein Stück der im Gangen gemachten Baffenbeute als Andenken an die bewiesene Tapferkeit überlaffen zu werden pflegt,276) so möchte, da von der höchsten mi= litärischen Auszeichnung, dem jeht nur noch den Kaisern selbst zuerkannten Triumphe, ichon früher gehandelt worden ist, mm

wohl Alles erschöpft sein, was sich über die den Kriegern zu Theil werdenden Belohnungen berichten läßt. Ich habe aber den Kaiser eine große Anzahl tapserer Leute eigenhändig mit solchen Decorationen schmücken und nicht Wenige mit mehreren derselben, namentlich mit Halsketten, Armspangen und Phalerä zugleich, prunken sehen.

Es muß nun noch von der Marich=, Lager= und Schlacht= ordnung gehandelt werden. Das Heer marichirt gewöhnlich in einer langen Colonne und zwar jo, daß auf den Bortrab (primum agmen oder antecursores)277) das Gros des Secres (exercitus oder agmen legionum)278) mit der Reiterei an der Spike diefer Marichfäule, dann der gesammte Train (impedimenta)279) und endlich der Nachtrab (extremum oder novissimum agmen)280) folgt, die Flanken aber, besonders da, wo das Gepact einherzieht, durch Reiterei und leichtes Fußvolt gedecht werden. 281) Einem blogen Beeres theile folgt natürlich fein Gepack unmittelbar, jo wie es in früheren Zeiten auch bei größeren Seeren den einzelnen Legionen und Reitergeschwadern zu folgen pflegte. 282) Rur wenn man fich dem Teinde nähert und einen Rampf er= wartet, oder beim Rückzuge nach einer Niederlage, wird das Heer auch auf andre Beije jum Mariche formirt. Bier ift zuerst die triplex acies283) zu erwähnen, wobei sich das Heer in drei Colonnen neben einander vorwärts bewegt, die das Gepack vor jich haben, wenn es aber zum Kampfe kommen joll, jich nach beiden Seiten bin theilt und vor dem Gepack aufftellt. Dieje Marichordnung, bei welcher das heer die Form eines Rechtecks mit gerader Fronte bildet, 284) heißt im nueigentlichen Sinne auch agmen quadratum, 285) während eigentlich mit diesem Ramen eine dritte, besonders beim Ruckzuge in Anwendung kommende Marichformation bezeichnet wird, nämlich ein wirklich gleichseitiges und hohles Bierect, in beffen Mitte das gange Gepact, von allen vier Seiten gehörig gedectt, einher= gieht. 286) Dem agmen quadratum in ersterem Ginne verwandt ift der orbis (Kreis), 287) wobei sich das vom Teinde bedrängte Seer in einen dichten Saufen gufammengedrängt guruckzieht, und der globus. d. h. ebenfalls ein dichtgeschloffener Saufe, der, vom Sauptcorps abgesondert, ausgesendet wird, um das feind= liche Geer zu durchbrechen oder zu überflügeln. Endlich ift noch der testudo (Schildfrote)288) zu gedenken, welche zum Sturm

gegen einen Wall oder eine Mauer in der Art formirt wird, daß das erfte Glied eines Bieredts dicht geschloffen Schild an Schild fest, die übrigen Glieder aber die Schilde über den Röpfen an einander legen, jo daß ein Schilddach entsteht, von welchem gedectt die Stürmenden vorrücken fonnen. 289) Beim Rampfe giebt man diefem Dache zuweilen auch eine ichrage Stellung, indem die hintern Glieder fich theils bucken, theils auf's Rnie niederlaffen.290) Die beiden lekteren Arten des Mariches nämlich ftreifen ichon in das Gebiet der Schlachtordnung hinüber. 291) Was nun die marschirenden Truppen selbst betrifft, jo ift für sie, obgleich fie jekt nicht mehr jeden Abend ein Lager in freiem Felde aufzuschlagen brauchen, sondern bei den Einwohnern der durchzogenen Landstriche einquartiert werden (292) der Marich doch immer noch der beichwerlichste Theil des Dienstes, da sie außer der vollen Bewaffmung auch noch Lebensmittel (früher blos Beigen, jest meiftens Brod oder Awieback)293) auf 17 Tage,294) ja zuweilen auf einen gangen Monat,295) und mehrere Schangpfähle,296) ein Theil von ihnen aber obendrein noch Sägen, Beile, Spaten, Sicheln, Rochgeschirr, Körbe, Stricke u. j. w., tragen müssen, 297) jo daß, abgesehen von allen diesen Zugaben, das Gepäck eines jeden Sol= daten ein Gewicht von 60 rom. Pfunden hat. 298) Es wird aber seit Marins' Zeiten, theils zur Erleichterung der Truppen, theils um es vor Beginn des Kampfes raich ablegen zu konnen, an einer oben gabelförmigen Stange mit einem Querbretchen, über welchem es bundelförmig geschnurt wird, auf der Schulter getragen, 299) welche Vorrichtung die Soldaten, die füglich selbst mit Lastthieren verglichen werden fönnen,300) den Marianischen Maulesel (mulus Marianus) nennen.301) Rur das schwere Ge= pack, nämlich die ledernen Zelte und das Lagergerath, Reserve= maffen, Sandmühlen u. f. m., sowie das Gepack der Officiere, wird auf Karren oder Maulthiere geladen mitgeführt. 302) Nebrigens beträgt ein Tagemarich in der Regel 20,000 rom. Schritte, 303) ausnahmsweise jedoch auch 24,000,304) und man kann sich da= her leicht vorstellen, wie ermüdet die jo ichwer bepactten Trup= pen nach einem solchen Marsche im Quartier oder im Lager anlangen müffen.

Wir kommen nun zur Darstellung der Lagerordnung und des Lagerlebens. Was zuerst das auf dem Kriegsschauplatze

aufgeschlagene Lager selbst anlangt, jo ift seine Beschaffenheit trot der bedeutend größeren Stärke der hentigen Beere in der Dauptfache noch immer diefelbe, wie in früheren Zeiten. 305) Es bildet gewöhnlich ein längliches Bierect, deffen Länge um ein Drittel größer ift, als die Breite, 306) und bas, von Wall und Graben umgeben, von zwei 60 Tug breiten 307) Banptftragen durchschnitten wird, die sich in der Mitte freugen würden, wenn dieß nicht das hier befindliche Prätorium verhinderte, und in die man durch die vier Thore des Lagers gelangt. Die den größeren Theil des Lagers der Länge nach bis zum Präto-rium durchschneidende Straße heißt Via praetoria 308) und beginnt bei der dem Feinde zugekehrten309) Porta praetoria,310) welcher gegenüber an der Rückseite des Lagers sich die Porta decumana findet,311) por welcher die Strafen an den Soldaten vollzogen werden;312) die andre, die ganze Breite durchmessende Straße aber führt den Namen Via principalis313) und die Thore an ihr werden blos nach ihrer Lage zur Rechten oder L'infen durch Porta principalis dextra und sinistra bezeichnet. 314) Parallel mit letterer Sauptstraße jedoch durchzieht das Lager anch noch eine ichmälere Nebenstraße, die 40 %, breite Via guintana, 315) und endlich läuft noch auf allen vier Seiten in der Rähe bes Walles ein Weg, Via sagularis oder sagularia genannt,316) in einer Breite von 30 F. um das gange Lager her. 317) Zwischen allen diesen Lagerstraßen nun finden sich, durch ichmälere, nur 10 oder 20 %. breite Wege getrennt, 318) die ein= gelnen Zeltreihen (ordines ober strigae),319) die in der Regel einen Ranm von 120 F. Länge und 30 F. Breite einnehmen und, für eine Centurie berechnet, 10 lederne Zelte enthalten, welche die Soldaten mit Rücksicht auf ihre Gestalt scherzweise Schmetterlinge (papiliones) nennen. 320) Jedes derselben halt 10 F. im Quadrat und hat außerdem noch einen Raum von 10 F. Länge und 14 F. Breite für die Waffen, den Proviant und die Laftthiere, fo daß es im Gangen ein Rechtect von 10 %. Lange und 24 %. Breite bilbet und außer den Lagerstellen noch i f. der Breite gum Bertehr der Soldaten unter einander übrig läßt. 321) In Jedem liegen 10-Mann, die zusammen ein contubernium bilden; 322) da aber stets zwei von ihnen auf Bache find, jo haben die llebrigen acht ziemlich begnem Plat darin. Roch größerer Begnemlichfeit aber erfreuen fich außer den Lifficieren auch die Pratorianer, deren Zelte das doppette Maß haben (323) und daß auch die Reiterei der Pferde wegen eines größeren Raumes bedarf, versteht sich wohl von selvst: man pfleat daher auf einen Reiter fo viel Raum zu rechnen, als auf 21 , Gußgänger. Das gange Junere des Lagers gerfällt in drei Theile, von denen der vordere, zwischen der Porta praetoria und der Via principalis, den die Via praetoria durchichneidet, praetentura, 324) der mittlere zwischen jener Strafe und der Via quintana nach dem in ihm gelegenen Brätorium latera praetorii, 325) und der hintere, zwijchen lekterer Stroße und der Porta decumana, retentura beißt. 326) In der Mitte des zweiten Theites befindet sich das Praetorium, ein Raum von 720 F. Länge und 220 F. Breite, 327) auf welchem das Belt des Cherfeldherrn, alfo im letten Kriege des Raifers felbit, steht, das sich natürlich durch Bohe,328) Große und Schmuck pon den übrigen Zelten wesentlich unterscheidet und mehr nach Art eines wirklichen Wohnhauses eingerichtet ist, 329) und auf jeder Seite des Bratorium zeigt fich eine Meihe größerer und befferer Belte, rechts für die höher gestellten Begleiter (comites).330) zu denen namentlich auch der Praefectus praetorio gehört, 331) und tinks für das übrige Gefotge (officiales) des Raijers, 332) während sich die ebenso eingerichteten Zelte der Le= gaten und Tribunen in zwei Reihen und in gleichem Abstande pon einander im hintersten Theise der praetentura, also nahe beim Prätorium, erstere längs der Via principalis und lettere hinter jenen befinden. 333) Vor und hinter dem Prätorium aber erblickt man einen freien Platz, den zwiejachen Markt (forum) des Lagers, von welchen der vordere (auch groma genannt)334) 311 den Zusammenfünften der Truppen, den Ansprachen an sie, den Opfern und Ananrien, sowie zu den Gerichtshandlungen bestimmt ist335) und daher auch das Tribunal, das Augurium und die Attäre unmittelbar vor dem Prätorium enthält, 336) der hintere aber, zwijchen der Via quintana und dem Quaestorium. als Vertaufsplat dient. 337) Dicies Quaestorium aber, welches davon seinen Ramen hat, weil früher, jo lange noch Quaftoren die Feldherren in den Krieg begleiteten, dieselben darin ihr Quartier hatten,338) und das sich im hintersten Theile des Lagers an der Via sagularis und gegenüber der Porta decumana zeigt, 339) hat die Bestimmung, Gesandte der Treinde und Geiseln

an beherbergen, jowie den Proviant und die Beute in fich aufzunehmen, 340) die zuweilen auf dem vor ihm gelegenen Markte an den Meistbietenden verfauft wird. 341) Als merfwürdigere Buntte des Lagers habe ich endlich noch im vordern Theile der praetentura on den beiden Eden der Via sagularis rechts das Weldlazareth (valetudinarium)342) und lints, etwa 1200 Schritte davon entfernt, damit die Verwindeten und Kranken nicht durch Geräusch beläftigt werden, die Verpflegungsanstalt für frante Pferde und Maulthiere (veterinarium) und die Wertstatt der fabri (fabrica).313) an den beiden Enden der Legatenzelte aber eine schola344) zu erwähnen, worin der Tagesbesehl erlaffen wird. - Was nun die Art und Weife betrifft, wie die einzelnen Truppencorps im Lager vertheilt werden, die feit der immer größer gewordenen Stärfe ber Beere und dem Singutritt jo zahlreicher Auriliartruppen eine ganz andre geworden ift, als in früheren Zeiten, 345) jo lagern zu beiden Seiten des Pratoriums unächit die Bratorianer und weiterhin die equites singulares Augusti und der größte Theil der übrigen Reiterei; den übrigen inneren Ranm des Lagers, jowohl der praetentura als der retentura, nehmen größtentheils die Anriliartruppen ein, während die Legionen als der zuverläffigfte und tapferfte Theil des Beeres auf allen vier Seiten des Lagers in den einem Un= griff zunächst ausgesetzten außersten Theilen deffelben zwischen der Via sagularis und dem Walle oder theilweise auch noch auf der andern Seite der ersteren liegen. 346) Das gange Lager nämlich umgiebt ein Wall und ein Graben. Der Wall (vallum) wird bei einem nur für fürzere Dauer bestimmten Lager blos aus Rafen und Erbe aufgeworfen und durch eine Reihe von Paliffaden geschütt, 347) bei einem für langere Zeit und nament= lich auch für einen Winterfeldzug berechneten aber aus Quader= oder Bruchsteinen aufgemauert, 318) öfters auch mit einer Bruftwehr (lorica) und Zinnen (pinnae) versehen, 349) und muß wenigstens 6 %. hoch und 8 %. breit sein, 350) hat aber gewöhn= lich nach Berichiedenheit der Umitande viel größere Dimenfionen, fo daß er bei einer Breite von 12 %, bis zu einer Sohe von 13 %. über der Cohle des Grabens aufteigt. Der ihn um= gebende Graben (fossa) ift entweder auf beiden Geiten abgeschrägt (fastigata), oder fällt an der Außenseite perpendifulär ab, 351) und muß wenigstens eine Breite von 5 und eine Tiefe

von 3 F. haben, 352) die aber bei einem nicht blos in Gile und für kurze Zeit aufgeschlagenen Lager in der Regel ausehnlich überschritten und, wenn der Feind in der Nähe ist, bis zu 19 F. Breite und 9 F. Tiese ausgedehnt wird. 353) In loser und bröckliger Erde, die leicht nachstürzen kann, wird er durch Pfähle und ästige Stämme (cervoli) gestüht. 354)

Fragt man nun, wie überhaupt bei Berftellung bes Lagers zu Werke gegangen wird, jo diene Folgendes zur Antwort. 355) Borceft werden Teldmeffer (metatores oder agrimensores)356) ausgesendet, welche den passendsten Blak jum Lager aufzusuchen haben, von welchem aus man sich leicht mit Wajjer, Holz und weiteren Lebensmitteln verjorgen fann, 357) und, wenn ein folder gefunden und der geeignetite Plat für das Prätorium ermittelt ist, 358) das Lager durch Bermeffung abstecken, wobei sie die einzelnen Linien der Zelte durch farbige Fähnchen und Langen bezeichnen, 359) damit beim Gintreffen des Beeres jeder Truppentheil feine ihm bestimmte Stelle ichon porfinde. If min das Heer angelangt, jo wird zuerst unter Aufficht von Centurionen und Oberleitung von zwei Tribunen360) die Befestigung des Lagers durch Ausichaufeln des Grabens und Aufwerfen und Verpaliffadiren oder durch Aufmauern des Walles vorgenommen, 361) wobei, wenn der Feind ichon in der Nähe ist, ein um den Lagerplak her postirtes Corps von Reiterei und Fugvolk die Lagerarbeiten decken muß. 362) Unterdeffen werden zuerst die Weldzeichen eines jeden Truppentheils an jeinem Lagerplate aufgepflanzt, 363) dann aber die Belte abgeladen und aufgestellt und dabei mit den Zelten des Feldheren, also jest des Kaifers, und feiner Begleitung der Un= fang gemacht, worauf dann das Ausspannen der Zelte für die Legaten und Tribunen und endlich für die niederen Officiere und gemeinen Soldaten folgt. 364) In derselben Ordnung aber werden auch bei Aufhebung des Lagers auf das erfte Signal die Zelte wieder abgebrochen, die dann auf ein zweites Signal auf die Lastthiere und Wagen geladen werden, und auf ein drittes fest sich das Heer schon zum Abmarich in Bewegung, 365) jo daß der Abbruch des Lagers in jehr kurzer Zeit erfolat.

Es muß nun noch vom Lagerdienste und vom Lagerleben überhaupt die Rede sein. Der erstere ist der vielen aufzustellen=

den Wachpoiten und der langen Daner des Wachestehens wegen fehr beichwerlich. Im Allgemeinen ift ftets der fünfte Theil der im Lager stehenden Legionen 366) und außerdem noch eine namhafte Untahl von Reitern und leichtem Gufvolt auf Wache. Bor bem Bratorium ftehen beständig zwei gange Centurien, am Quaftorium drei bis vier, an jedem Thore gehn, vor jedem Legaten= und Tribunenzelte zwei, an jeder Zeltreihe ein Mann auf Posten u. j. w. 367) Außerdem aber befindet sich auch noch ein größeres Wachcommando von Reitern und leichtem Tußvolt vor jedem der vier Thore, 365) und Erstere muffen fleißig das Lager umreiten. 369) Andre dergleichen Wachcommandos aber werden, wenn der Teind in der Rähe ift, anch noch in größerer Entfernung vom Lager und längs der Seerstraße theils in Flecten und Dörfern, theils in ichnell bergestellten, mit Wall und Graben umgebenen und verpaliffabirten Lagerpläten in gewissen Zwischenräumen aufgestellt, um die fourgairende Mannichaft und die dem Seere nachgesendeten Provianteolonnen vor einem Angriff ficher zu ftellen. 370) Der Zeitbauer nach ift, nachdem in früheren Zeiten die Wachposten täglich nur einmal abgelöft worden waren und also 12 Stunden lang hatten Schildwach stehen müffen, jett der Wachdienst in eine Tagund Nachtwache, und erftere wieder in eine Bormittags= und eine Nachmittagswache, lettere aber nach der Wafferuhr in vier Bigilien getheilt, jo daß der Mann nur drei Stunden lang auf Poften zu ftehen hat. 371) Der Trompeter giebt bas Zeichen jum Abmarich auf den Posten und der Hornist mit der bucina das zur Rücktehr von demielben. 372) Die Wachen werden von Centurionen oder andern von den Tribunen ausgewählten und circuitores genannten Lenten, 378) zuweilen auch von den Tribinnen und Legaten fleißig visitirt, 374) ja ich habe ben Raiser jelbst die Runde bei den Wachposten machen sehen, um sich perfönlich zu überzeugen, ob Alles in Ordnung fei. 375) Alle Wachen, die schlasend oder gar nicht auf ihren Posten angetroffen werden, verfallen der härteften Strafe, 376) Mit Tages= anbruch begeben fich alle Centurionen und Decurionen zu den Tribunen und Legaten, diese aber zu dem Imperator oder Oberfeldheren, um beffen Tagesbefehl zu vernehmen und weiter zu befordern, und Abends bei Sonnenuntergang wird die Parole (tessera)377) ausgegeben, die, auf ein Täfelden geschrieben, von

ciacus dazu bestellten Leuten (tesserarii)378) beim Oberseldberrn abgeholt und dem nächsten Centurio übergeben wird, der fie wieder einem andern einhändigt und jo fort, bis fie in die Sande des Teldherrn gurudgelangt. 379) In jeder Centurie aber giebt es wieder andre tosserarii, welche die Parvte den einzelnen Zettgenoffenschaften mittheilen, 380) jo daß fie teinem auf Bache giebenden Soldaten unbefannt bleiben fann. Man würde jedoch jehr irren, wenn man glanbte, daß die nicht eben Wache stehen= den Soldaten im Lager viele mußige Zeit hatten. Denn, gang abgesehen von den auch hier stets fortgesetzten Exerciribungen, nimmt noch das Herbeiholen von Baffer, Holz und Futter, das Zubereiten der Speisen, die Bersorgung der Pferde und Lastthiere, die Meinigung der Zette und des ganzen Lagerplates, die Ausbesserung von Kleidern und Wassen u. s. w. gerade genng Zeit in Anspruch und gönnt dem Soldaten den ganzen Tag über wenig Ruhe. Rur die equites singulares, die Prätorianer und alle durch eine der oben erwähnten Belohnungen ausgezeichnete Leute find von jolchen Dienstleistungen befreit. Der früher herrschenden Unsitte aber, daß sich auch andre Sol= daten durch eine an die Centurionen zu entrichtende Abgabe nicht blos von ihnen, sondern vom Dienste überhaupt auf einige Zeit lostanfen konnten, ist vor etwa hundert Jahren gestenert worden, und es wird jetzt den Centurionen aus der faiserlichen Raffe eine jährliche Gutichädigung dafür gezahlt, was als eine jehr heilsame Magregel anzuerkennen ist, da jene Officiere die (Frlandniß Urland zu ertheilen, in Folge deren meistens der vierte Theil der gesammten Mannschaft außerhalb des Lagers subrachte oder müßig darin herumlungerte, oft auf jenmähliche Weise mißbrauchten und die Soldaten durch übermäßige Anftrengungen jo lange gnälten und plagten, bis fie fich durch Erlegung jener Abgabe von solchen Qualereien befreiten, dann aber auch gewöhnlich durch Straßenrand, Diebstahl und andre Schlechtigkeiten das ihnen abgepreßte Geld wieder zu verschaffen juchten, jo daß dadurch die ganze Disciplin des Heeres untergraben wurde. 381) — Was um das übrige Lagerleben betrifft, jo richtet fich die unter Aufficht von Officieren erfolgende Bertheitung der oben genannten Lebensmittel nach der Sohe des Soldes, jo doß 3. B. die Centurionen und duplarii382) dop= pette, 383) die Tribunen vierfache Rationen empfangen und, was

fie nicht felbst verzehren, zum Unterhalt der zu ihrer Bediemung in's Weld mitgenommenen Eflaven 384) benngen oder verkaufen tönnen. Nur wenn Mangel im Lager herrscht, werden die Lebensmittel an Officiere und Gemeine aller Waffengattungen in gang gleichen Portionen vertheilt. 385) Cammtliche Mann= ichaft im Lager speift auf ein Trompetensignal zu gleicher Zeit, zweimal des Tags, indem fie das prandium in der sechiten, die coena in der zehnten Tagesstunde einnimmt. 386) Die in einem Belte liegenden Soldaten effen migmmen in demielben und der Rafen, auf dem sie gelagert sind, 387) dient ihnen auch als Speifetijch, 388) der Helm aber gewöhnlich als Trinfgejäß, 389) Die Officiere begnügen fich, um den Soldaten mit einem auten Beiipiel voranzugehen, in der Regel mit der frugalen Roft der Gemeinen und felbst der Raiser speist mit geinen Begleitern in offenem Belte oder vor demfelben, 390) damit die Solbaten jehen follen. daß feine Mahlzeit nur wenig von der ihrigen verschie= den ift. Damit aber Lettere immer gehörig bestellt fei, pflegt er auch die Vorräthe in den Magazinen fleifig zu inspiciren. 391) - Da ich vorhin von den verichiedenen Lagerdieniten gehan= delt habe, jo dürfte hier der ichieklichfte Ort fein, noch davon zu sprechen, wie die Truppen sowohl in Winterlagern, wenn fein Weind in der Nähe ist, als in den Friedensgarnisonen öfters auch noch mit andern Arbeiten, als den durch den Militärdienst bedingten, beschäftigt werden, um jie vor Erichlaffung und Berweichlichung zu bewahren und ihre Kräfte im Staatsintereffe für gemeinnützige 3wecte zu benutzen. Gie werden nämlich zum Ban von Teitungswerfen 392) und andern Bauten, 393) zur Anlegung von Heerstragen, 394) Ranalen, 395) Brücken, 396) Häjen 397) u. i. w. verwendet, und ichon io manches großartige Werf diefer Urt ift blos von ihnen ausgeführt worden. Unr zu dergleichen Brivatunternehmungen dürfen sie nicht gebraucht merden 395)

Ich gehe unn zur Berwendung der Truppen im Kampfe selbst und zur Schlachtordnung über. Die Aufstellung des Heeres muß natürlich dem jedesmaligen Bedürfniß gemäß eine verschiedene sein. Im Allgemeinen unterscheidet man sieben Formen derselben, 300) die sich aber auf fünf Hauptsormen zurückführen lassen. Zuerst nenne ich die früher sast ansschließlich und auch jeht noch am hänfigsten angewendete in gerader Linie, wobei man die eine Flanke am liebsten an irgend einen festen Bunft, einen Berg, Fluß, See, ober an einen befeftigten Ort anlehnt, damit fie nicht umgangen werden kann; 400) fodam die ichiefe Stellung, 401) wobei das Heer in zwei Flügel getheilt wird, von denen zunächst blos der eine zum Kampfe vorgeht, während der andre vorerst noch nicht daran Theil nimmt, son= dern als Reserve guruckbleibt, und die in zwei verschiedene Urten zerfällt, je nachdem der rechte oder der linke Flügel den Angriff macht: ferner die gleichfalls in zwei Arten zerfallende sinnata acies, bei welcher das Heer in drei Theile, ein Centrum und zwei Flügel, geschieden wird und die beiden Flügel den Angriff gleichzeitig unternehmen, das Centrum aber zurückbleibt und jich erft dann am Kampfe betheiligt, wenn die Flügel des Feindes umgangen und geworfen sind, 402) die zweite Art aber sich von der ersten umr dadurch unterscheidet, daß vor dem Centrum die leichten Truppen, namentlich die Bogenichüten, aufgestellt werden, damit fie das jouft gang entblößte Centrum vor einem plöklichen Angriffe des Teindes sicher stellen. Gine sechste Schlachtordnung, die für die beste gilt und besonders bei einem jich während des Mariches entspinnenden Gesechte in Unwenbung kommt, ift die, daß das ganze Heer in Colonne und ichräger Richtung gegen eine Flanke des Feindes vorrückt, um jie zu überflügeln, und sich erst dann in einer geraden Linie aufstellt, die mit der des Weindes einen fpiken Winkel bildet. Die siebente Schlachtstellung endlich, zu der aber meistens nur ein Theil des Heeres verwendet wird, 403) ist die feilförmige oder der euneus. 404) von den Soldaten icherzweise der Schweinskopf (caput porcinum) genannt, 405) in der Form /, die dazu be= stimmt ift, das feindliche Heer zu durchbrechen, und der dann vom Teinde gewöhnlich ein umgefehrter oder hohler Cuneus, forfex (d. h. die Scheere) genannt, 106) in der Form eines V entgegengestellt wird.

Was nun die Art und Weise betrifft, wie die einzelnen Truppentheile bei diesen verschiedenen Schlachtordnungen aufgestellt werden, so hat sie im Laufe der Zeit mehrsache Abänderungen erfahren. In den frühesten Zeiten fand eine der Macebonischen Phalanx ähnliche Aufstellung des Fußvolks statt, 407) indem dasselbe eine ununterbrochene Linie von bedeutender Tiese<sup>408</sup>) und somit eine dicht geschlossene, sast undurchdringliche

Masse bilbete, der zur Seite die Reiterei und das leichte Fußvolt als die beiden Flügel aufgestellt wurde, die aber, wenn sie
den Kamps einleiten sollten, sich vor die Phalanr stellten. 40°)
Schon frühzeitig aber 41°) wurde von dieser Ausstellung, die besonders bei unebnem Boden große Schwierigkeit hatte, 411) abgegangen und dasür nach ersolgter Eintheilung des Fußvolks in Hastaten, Principes und Triarier 412) die bequemere Manipularstellung eingesührt, bei welcher die neugebildeten, in je 2 Ceuturien zersallenden 30 Manipeln jeder Legion in gleichen Zwischenräumen von einander und in drei Tressen (also in jedem
derselben zehn) 413) aufgestellt wurden, welche die Figur eines
quincunx

bildeten.414)

Auch diese Manipularstellung aber hat sich nicht bis auf unste Zeiten erhalten, sondern ist nach der Eintheilung der Legion in zehn Cohorten, deren jede drei Manipeln oder sechs Centurien umfaßt, 415) etwa seit Marius' Zeiten, 416) in die auch jeht noch übliche 417) Cohortenstellung übergegangen, bei welcher Ansangs das Heer nur ein, später aber, wie bei der früheren Manipularstellung, gewöhnlich wieder drei Treffen bildete, und zwar so, daß im ersten vier, in jedem der solgenden aber drei Cohorten standen, 418) also in dieser Weise:

Bei der normalen Stärke der Legion von 6000 Mann hat jede Cohorte eine Front von 60 und eine Tiefe von 10 Mann, 419) und die Zwischenräume zwischen den einzelnen Cohorten, sowie die Abstände der drei Treffen von einander kommen der Länge

286°

der Front aleich, welche, da man jedem Manne drei Fuß 120) Spielraum jowohl jeitwärts als ructwärts giebt, 421) 180 Fuß beträgt. So wenigstens gestaltet fich bas Berhältniß, wenn in geichloffener Stellung (confertis ordinibus oder deusa acie)422) gefämpft wird; bei einem Kampfe mit geöffneten Reiben (laxatis ordinibus) aber rechnet man feche Tuk Abstand vom Rebenund vom hintermanne. 123) Das erfte Treffen eröffnet das Ge= fecht, wenn dazu nicht vorher schon Reiterei und leichtes Tuß= volk verwendet worden ist, und zicht fich, wenn es vom Kampf ermudet ift, ohne einen Vortheil über den Teind erlangt zu haben, durch die Intervalle des zweiten Treffens zurück, um diesem die Fortsetzung des Kampses zu überlassen, und dieses macht es ebenjo in Bezug auf das dritte Treffen, wenn es gleichfalls von fruchtlosen Unftrengungen erschöpft ift. Erst wenn and Letteres, welches als Referve dient und dazu bestimmt ist, in der Roth den Ausschlag zu geben, 424) Richts auszurichten vermag und auch das Hervorbrechen der auf den Flügeln oder hinter der Legion haltenden Reiterei425) oder das Aussenden eines oben erwähnten globus oder cuneus feine Diversion her= beiführen fann, wird der Rückzug augetreten, bei welchem meistens die ebendaselbst angeführten Marschordnungen des agmen quadratum und orbis in Unwendung fommen, damit dadurch ein ungestümes Nachdrängen des Keindes und das Ausarten eines geordneten Rückzugs in eine wilde Flucht verhindert werde, die bei der jekigen Beschaffenheit des Heeres faum noch vorkommen kann. Nebrigens würde man irren, wenn man glauben wollte, die oben besprochene Aufstellung in drei Treffen werde als feststehende Norm jett allemal befolgt. Denn die Römer haben in Folge der großen Fortschritte, die ihre Taktik theils durch die Erfahrung, theils durch das Studium unserer griechischen Kriegsichriftsteller gemacht hat, die Neberzeugung gewonnen, daß man den Umständen Rechnung tragen muß und jich an feine bestimmte Schlachtordnung binden darf, weshalb jett das Seer zuweilen auch in vier, 426) in zwei, 127) ja felbst nur in einem Treffen 428) aufgestellt wird, jo daß man sich auch wieder der ursprünglichen Phalanrstellung zu nähern angefangen hat. Dabei ift neuerlich noch eine neue Gesechtsweise, die jogenannte Sägeform (serra)429) in Gebrauch gefommen,430) bei welcher die einzelnen Glieder abwechselnd und fortwährend

vorrücken und kämpfen, indem sich bei Ausstellung mit geöffeneten Reihen das erste Glied, wenn es den Speer abgeworsen hat, durch die Zwischenräume der Rotten zurückzieht, dann ebenso das zweite und die solgenden Glieder, bis das erste wies der in die Front zu stehen kommt, bei geschlossener Stellung aber entweder das erste Glied, wenn es den Speer abgeschleus dert hat, niederkniet, und auf gleiche Weise die übrigen Glieder, bis alle wieder ausstehen und zum geschlossenen Angriff vorwicken, oder das erste Glied den Speer blos fällt, die übrigen aber nach einander den Speer wersen.

Bulekt habe ich noch vom Festungsfriege und den verichiedenen dabei gebrauchten Belagerungsmaschinen zu sprechen. Unch hierin find wir Griechen die Lehrmeifter der Romer ge= wesen;432) benn während bei uns bergleichen Maschinen schon seit Xenophon's Zeiten in Gebrauch gewesen sind, 433) finden sich bei ihnen, die Anfangs nur Sturmleitern und Sturmbocke fannten, 434) fünstlicher construirte Maschinen dieser Art erst seit den punischen Kriegen, 435) in denen sie die surchtbare Wirstung der Kriegsmaschinen des Archimedes bei der Belagerung von Spraknjä zuerit kennen gelernt hatten, 436) und jelbst noch 311 Julius Cajar's Zeiten ließen fie den Belagerungsapparat aus Griechenland und Kleinasien zusammenbringen, 137) da der ihrige dem griechischen noch nicht gewachsen war. 438) Erst in der Raiserzeit sind solche Kriegsmaschinen bei den Römern in all= gemeinen Gebrauch gekommen 139) und jest freilich haben auch jie alle Arten derselben in vollkommeniter Weise herstellen ge= lernt. Wir haben aber zwei Gattungen folder Apparate zu unterscheiden, erstens nur in der Nähe branchbare Belagerungs= wertzenge, und fodann aus der Terne wirtende Schuft- und Wursmaschinen (tormenta),440) welche letzteren jedoch ebenfalls nur bei Belagerung und Vertheidigung von Festungen und feften Positionen, 441) nicht in offner Feldschlacht in Gebranch find, obgleich zum Schute verschanzter Lager und zum Beschießen des Feindes von ihnen aus allerdings allen in's Feld zichenden Legionen dergleichen beigegeben zu werden pflegen. 442) - 3ch ipreche zunächst von den Apparaten der ersten Art. Kann näm= lich eine befestigte Stadt nicht durch blose Ginschliegung mittelft eines Walles und Grabens443) und durch Aushungern zur leber= gabe gezwungen werden, und laffen fich auch ihre Mauern nach Husfülling des Grabens 111) nicht mit Sturmleitern erfteigen 115) oder durch Untergraben und Anfreigen ihrer Jundamente mit gewöhnlichen Brechinftrumenten gerftoren, 416) und gelingt es and nicht durch eine unter der Maner angelegte Mine (enniculus). 447) in die Stadt einzudringen, sondern muß zu einer förmlichen Berennung geschritten werden, jo bedient man fich dabei folgender Maschinen. Die älteste und einfachste derselben ist der Sturmbort, Manerbrecher oder Widder (aries). 148) mit welchem die Mauern zerstoßen und zum Ginsturz gebracht werden follen. Er besteht aus einem starten und langen, 149) enlinder= förmigen 150) und vorn mit einem eifernen Widderfopf beichlagenen Balten, der (nachdem er in den frühesten Zeiten blos von den Soldaten jelbit auf ihren Urmen getragen und gegen die Mauern gestoßen worden war) 151) jest mittelst eines über ihm errichteten Gerüftes (machina arietaria)452) in der Schwebe gehalten wird, jo daß er mit nicht allzugroßer Unstrengung vorwärts gestoßen und wieder zurückgezogen werden kann. 453) Sammt diesem Gernite ruht er auf einem mit Radern verjehenen Gestelle, welches zum Schutze der ihn dirigirenden Mannichaft mit einem Sattelbache (testudo arietaria)454) be= deckt 155) gewöhnlich auch an beiden Seiten mit Wänden verjehen ift, jo daß es den Anblick eines Schuppens oder einer Hütte gewährt, die meistens 30 Glen Breite, 40 Glen Länge und 20 Ellen Söhe hat, 456) und durch darüber gehangene ungegerbte Thierhante und andre nicht leicht Tener fangende Stoffe gegen das von den Mauern darauf herabregnende brennende Bech und feindliche Geichoffe geschützt wird. 457) Auch pflegt man den Widder, um feinen Stößen eine größere Gewalt zu geben, hin= ten mit ichweren Steinen und Metallmaffen zu belaften. 158) Wird er nicht mehr gebraucht, jo zerlegt man ihn459) und läßt ihn durch Zugvieh fortichaffen. 160) — Einen ähnlichen Zweck und eine ähnliche Beschaffenheit, wie der aries, haben auch der Manerbohrer (terebra) 461) und die Manerjichet (falx muralis). 462) Griterer, der nicht dazu bestimmt ist, die ganze Maner zu er= ichüttern, sondern nur ein Loch oder eine Breiche in sie zu schlagen, ift fast gang wie der Mauerbrecher construirt, nur daß er ftatt des Widdertopfes mit einer ftarken eifernen Spike verjehen ist und auch nicht aufgehängt, sondern in einer auf jentrechte Ständer gestellten, horizontalen und 50 Glen langen

Rinne vermittelst an beiden Seiten angebrachter Flaschenguge auf Rollen vor= und zurückgeschoben wird. 463) Lettere, durch welche man einzelne Steine aus der Mauer zu reifen sucht, hat statt des Widderkopfes ein sichelartiges Instrument und ift, wie der aries. an einem ichwebenden Balten befestigt. Hebrigens arbeiten beide Apparate ebenfalls unter einer testudo gleich dem Maner= brecher, - Eine andre Weise, eine feindliche Stadt zu erobern, als die Zerftörung oder Unterminirung ihrer Manern. 465) ift die, daß man über Lettere in die Stadt zu gelangen fucht, und da gewöhnliche Sturmleitern dazu meistens nicht genügen, jo bedient man sich auch hier besondrer Maschinen, um auf die Sohe der Mauer zu gelangen, nämlich zuerst beweglicher Belagerungsthürme (turres ambulatoriae oder mobiles). 466) Um einen folden aufstellen zu können, muß porerst ein Damm (agger) aufgeworfen werden, der zugleich dazu dient, den Graben auszufüllen. Die Schutzmittel für die ihn herstellenden Soldaten find zuerft eine besondre Art von testudo, 467) die auf einer quadratischen Unterlage von 25 Rug Länge und Breite fehr fest gebaut 468) und an der Borderseite mit einem weit porspringenden, bis auf den Boden reichenden Dache versehen ift, und auf Rädern fortbewegt wird; sodann plutei, 469) d. h. halbrunde, 470) aus Weidenruthen geflochtene und mit Thier= fellen behangene Schirme, die fich mittelft dreier Rader bewegen laffen, und endlich sogenannte Weinlauben (vineae),471) d. h. leicht gebante Holzgestelle von 16 Fuß Länge, 7 F. Breite und 8 %. Sohe, mit einem Dache aus Bretern oder Weidengeflecht, die auch an den Seiten mit dergleichen Geflecht verkleidet find, welches durch Welle und naffe, am besten mit Effig beseuchtete Sacke oder Riffen (centones), 472) wie fie auch zum Feuerlöschen gebraucht werden,478) vor Tener gesichert wird. Der Damm selbst wird aus Erde und Flechtwert (crates),474) auch mit Benutung von Baumftämmen und Steinen, 475) hergestellt und durch ein startes Holzgerüft an beiden Seiten zusammenge= halten,476) zuweilen aber auch mit Manern von Ziegelsteinen eingefaßt. 477) Er muß eine der zu berennenden Maner ent= iprechende Sohe und eine fehr bedeutende Breite haben, damit die Thurme in möglichster Entfernung von der Mauer er= richtet werden können. 478) Bit der Damm vollendet, jo werden die hölzernen Thürme, welche die Belagerungstruppen ausein=

andergenommen mit sich führen, 479) auf ihm zusammengesett. Sie ruben auf einer Grundlage von zwei Baaren Langichwellen, awiichen welchen fich die an ihrer Fortbewegung no= thigen Rader befinden, 480) haben die Geftalt eines fich nach oben zu etwa um ein Finftel verjüngenden Quadrats, das unten 30, 40 bis 50 Fuß Länge und Breite hat, und bestehen bei einer iehr verschiedenen, von 50 bis 180 Fuß aufteigenden Söhe481) and mehreren, öftere fogar aus gehn, mit Deffnungen oder Fenfterlufen versehenen Stockwerken, 482) in deren unterstem ein aries arbeitet, 483) während in den oberen Schuß- und Burjmaschinen und hinter Bruftwehren Burfgeschoffe entsendende Krieger aufgestellt werden. Hebrigens werden auch fie mit un-gegerbten häuten verkleidet. Ist man nun mit ihrer Errichtung · und Armirung zu Stande gekommen, so werden sie möglichst nahe an die Manern hingerollt, 482) damit der Manerbrecher benukt werden und man aus einem der oberen Stockwerke. meistens in der Mitte des Thurms, dessen Sohe die der Mauer bedeutend überragen muß, eine Fallbrücke (sambuca) auf die Maner hinablaffen kann, über welche die fturmenden Soldaten einen Weg in die Stadt finden. 485) - Dem letteren 3wecke dient, freilich in weit beschränkterem Umfange, endlich auch noch eine andre, viel einfachere Borrichtung, der Krahn oder Schwengel (tolleno), 486) d. h. ein auf einem tief in die Erde eingeramm= ten fentrechten Balten ruhender horizontaler Balten von größerer Länge, der sich in einem Gelent bewegt und an Seilen oder Retten herauf= und herabziehen läßt, und an deffen Spike ein Korb gehängt wird, in weldem einzelne Soldaten auf die Maner gehoben werden fonnen.

Ich gehe unn zu der zweiten Klasse von Kriegsmaschinen über, welche die weit complicirteren, nach der Analogie von Bogen und Pseil construirten<sup>487</sup>) tormenta oder Schuß- und Bursmaschinen bilden, dazu bestimmt durch Anspannung und Loslassung von Schnen sortschnellende Pseile oder Steine mit großer Percussionskrast und aus weiter Entsernung auf den Feind in einer belagerten Stadt zu schleudern, wobei man sich zur Spannung der Torsionselasticität durch Umdrehen einer Haspel oder Winde bedient. Ass) Alle diese Maschinen bestehen aus drei Theilen, dem ziemlich hohen Fußgestell mit Kädern zum Fortrollen, der Bahn des Geschosses, und einem Spann-

rahmen auf jeder Seite berjelben, mit ihr zugleich auf dem Fußgestell rubend. Durch jeden biefer beiden Spanurahmen werden in senkrechter Richtung mehrere starke, aus Thier= jehnen489) oder Roß= und Frauenhaaren490) gedrehte, in Ch= linderform zusammengestellte elastische Strange gestectt, deren durch die Spannlöcher der Rahmen hindurchgezogene Enden an Haspelwellen geführt, um diese herumgeschlungen und durch Umdrehen der Haspeln vermittelst Sebeln fest angespannt wer= den, jo daß fie, mit der Sand angeschlagen, einen gleichen Ton aeben. 491) Durch die Große der Spannlöcher aber, deren Durch= meiser überhaupt die Mageinheit für alle Theile dieser Maschine ift 492) und die ihr entsprechende Dicke der Stränge wird die Kraft der Maschine493) bedingt. Run werden die Stränge durch eiserne Reile oder Bolgen in den Spannlöchern festgehalten, damit fie nicht wieder nachlaffen und locker werden können, und zwischen fie ein gerader, nicht elastischer Bogenarm gezwängt. dieje beiden Bogenarme aber durch eine ftarte Sehne aus ge= drehten Darmen verbunden, welche zugleich mit dem in der 19 Spannenloch = Durchmeffer langen und mit Seitenleiften versehenen Geschoßbahn 494) liegenden Läufer, d. h. einem Stück Holz von der Länge des Pfeiles mit einer Rinne, in welche das Geschoß zu liegen kommt, durch Umdrehen einer am Ende der Bahn angebrachten Winde, an deren Seil das hintere Ende des Läufers gebunden ift, zurückgezogen und gespannt, unn aber durch einen hatenförmigen Drücker am Läufer in diefer Spannung festgehalten wird. Jett legt man den Pfeil, b. h. ein mindestens 5 Fuß langes Weichof von entsprechender Dicke und mit ftarter Gifenfpike, nach Befinden wohl auch ein Brandpfeil (phalarica), 495) in die Rinne des Länfers und löft, wenn der Schuß erfolgen foll, vermittelft des Schlughebels jenen Drücker, worauf das Fortichnellen des Bieiles erfolgen muß, weil der in einer horizontalen Are gehende Drücker, an feinem vordern Ende gehoben, mit feinem hier befindlichen Saten die Sehne nicht mehr halten kann. - Trok der im Sanpt= princip gleichen Construction dieser tormenta aber zersallen sie doch in Bezug auf ihre Unwendung und einige dadurch bedingte fleine Berichiedenheiten in zwei Gattungen, nämlich in die zur Entsendung ichwerer Pfeile bestimmten horizontalen Schuffmaschinen oder catapultae 496) (auch scorpiones ge=

nannt).497) und in die große Steine, auch Bleiklumpen und Holyblöcke498) ichleudernden Burimaschinen oder ballistae. 499) Bei Erfteren, beren Große fich nach ber Länge bes Pfeiles richtet, besteht das Fukaestell nur aus einem gwölf Spannlochburchmeffer hohen Balten oder Ständer, der in einen acht folder Durchmeffer langen Querbalken als Bafis bes Weftelles eingezapft, aber, um ihm noch feftere Stütpunkte zu geben, noch mit drei Strebehölgern verfeben ift, die Pfeilbahn hat eine fast horizontale Richtung, die Sehne ift rund und der Durchmeffer der Spannlöcher kommt dem nennten Theile der Pfeillänge gleich. 500) Bei den Letteren aber, die eine verschiedene, durch Die Schwere des zu ichleudernden Steins zc. bedingte Große und Stärke haben, 501) und auch bemgemäß auf verschiedene Beije, entweder gleich den Catapulten vermittelft Saspeln und Sebeln, oder auch vermittelft Flaschenzügen oder gezahnter Räder ge= spannt werden, ift das in Bergleich mit den Catapulten viel feitere und mit fechs Rädern versehene Fuggeftell aus mehreren Balten zusammengefügt und die gang schräg in einem Wintel von 45 Grad stehende, viel breitere Bahn des Geschoffes ruht nur vorn auf ihm, hinten aber auf dem Boden; endlich ift die Sehne hier nicht rund, sondern breit und gürtelartig, damit fie die im Bogenschuß zu ichlendernden Solz= und Steinblocke beffer fassen könne. 502) Lettere aber haben oft eine Schwere von 200, ja von 300 Pfunden, 503) und man kann sich daher leicht eine Borftellung von ihrer Alles gertrümmernden Wirfung machen.

Nachdem wir so die von den Belagerern angewendeten Zerstörungswerkzeuge kennen gelernt haben, muß zum Schlusse anch noch von den Gegenanstalten und Bertheidigungsmitteln der Belagerten die Rede sein. Ist es nämlich bei einer erst drohenden Belagerung nicht möglich, die Annäherung des Feinedes dadurch zu verhindern, daß man die nächste Umgebung der Stadt unter Wasser setzt und in einen Morast verwandelt, soch rückt vielmehr der Feind wirklich bis vor die Manern und kommt es zu einer sörmlichen Belagerung, so wirst man angelegtes Sturmleitern mit zweizackigen Gabeln (kurcae) um, soch oder saßt, wenn sich dieß nicht thun läßt, die bereits Hinausgessitiegenen mit Zangen (korsies oder lupi) und zieht sie mittelst eines Krahnes in die Stadt hinein. soch Die testudines sucht

man durch geschmolzenes Blei und brennendes Pech, das auf jie herabgegoffen wird, 507) ober durch Brandpfeile 508) ju ger= stören: die Widder oder Manerbrecher bemüht man sich durch herabgeworfene Steinmaffen zu zerschlagen 509) oder mit Schlin= gen festzuhalten und vermittelst eines Gövels und Rades vorn in die Sohe zu heben, 510) oder auch die Seile, an denen fie hangen, mit sichelförmigen Haten zu zerschneiben, 511) und wenn alles dieß nicht gelingt, jo sucht man ihre Stoße wenigstens burch vorgehaltene Wollfacte zu entfraften, 512) ift aber bennoch die baldige Vollendung einer Breiche zu befürchten, jo wird hinter der bedrohten Stelle ichnell eine zweite Mauer aufge= führt; 518) Minen werden durch Gegenminen abgegraben und, wo möglich, unter Wasser gesett; 514) die Thore schützt man durch dahinter aufgestellte, rings mit eifernen Backen versebene Balken, Jael (ericii) genannt:515) den zu Aufstellung der Thürme und Belagerungsmaschinen aufgeworfenen Damm jucht man, da er viel Holzwerk enthält, anzugunden 516) oder zu untermini= ren, 517) so daß er sammt den Thürmen einsinkt; 518) die Cata= pulten und Balliften aber betämpft man durch gleiche auf den Manern aufgestellte tormenta. 519) und auch den Thürmen stellt man ebendajelbst derartige Thurme gegenüber. 520) Wir haben nun nur noch vom Seefriege zu handeln, was im folgenden Ravitel geichehen foll.

## Rumerkungen zum 21. Kapitel.

1) Capitol. Ant. Ph. 17. 21. Eutrop. VIII, 13.

2) Capitol. Ant. Ph. 21.

3) Bgl. Band I. S. 10. mit Note 81.

4) Daß diese in Marc Aurel's Zeiten auf Inschr. bei Orelli 3444. u. 3456. erscheinende Legion in Aeghpten garnisonirte, erzgiebt sich aus Inschr. bei Letronne Statue vocale de Memnon p. 145. u. Gau Inschr. in Nubien und Aeghpten tab. XIII, 20., sowie aus Münzen bei Echel D. N. VII. p. 513. 515 f.

5) Dio Caffins LV, 24. vgl. mit Orofius VII, 15.

6) Die ausgedehnten Ueberreste der Stadt finden sich beim heutigen Haimburg zwischen Deutsch-Altenburg und Petronell an der Donau. Die hier erwähnte Heerschau ist natürlich nur fingirt.

7) Bgl. Eutrop. VIII, 13.

8) Nur das Hauptsächlichste darüber möge hier furz zusammengestellt werden. Ansangs bildete die bis aus Servius blos aus
Patriciern bestehende und schwer gerüstete Reiterei, welche ebenso
gut zu Fuß, wie zu Pserde kämpste und immer den Ausschlag gab
(Dion. Hal. II, 13. Liv. III, 62. 63. IV, 38. VII, 7. 8. IX, 39.),
den Kern des nur aus Bürgern bestehenden Heeres, zu welchem das
aus Plebejern gebildete Fußvolf nur als Unterstühung hinzutrat.
Später aber, als sich der vom Dienste in den patricischen Rittercenturien ausgeschlossene Plebejerstand ungemein rasch vermehrte,
fehrte sich das Verhältniß um, und die Legionen wurden nun der
überwiegende Schwerpunkt der Streitmacht. Die Reiterei bestand
unter Romulus aus 300 Rittern (Liv. I. 13. Dion. Hal. II, 13.),
celeres genannt (Paul. Diac. p. 55. M. Dion. Hal. II, 13. Plin.
XXXIII, 2, 9. §. 35., welche nach Dion. a. a. D. auch seine Leibwache bildeten),\*) war aber schon unter Tarquinius Priscus auf

<sup>\*)</sup> Livius I, 15. (und mit ihm Plut. Rom. 26. Numa 7. u. Zonaras VII, 4.) scheint die Celeres als stehende Leibwache des Romulus von den

1800 Mann erhöht (Liv. I, 36.), und jede der 3 Centurien gerfiel in 10 Turmen. Jede Turma bejehligte ein Decurio, das gange Reitercorps aber der Tribunus celerum (Liv. I, 59.). Gerbius jedoch. von dem überhaupt eine neue Organisation des heeres herrührte, fügte noch 12 plebejische Rittercenturien hinzu und wies der Reiterei ihre Stellung zu beiden Seiten ber Phalanr an, wodurch fie fowohl ihren patricischen Charafter, als ihre strategische Bedeutung verlor. Unter Camillus, wo wieder bedeutende Beränderungen im Militärwesen stattfanden, erfolgte eine neue Vermehrung der Reiterei, deren Sauptmaffe nun aus den Tribus ausgehoben murde und die jett ein gur Legion gehöriges Corps bildete. Das Fugvolt gählte unter Romulus 3000 Mann (Barro L. L. V. 89. p. 91. Sp. od. 34. M.) und bilbete eine, von drei Tribuni militum be= fehligte Legion (Barro L. L. V, 81. p. 86. Speng. p. 32. Müll.), wurde aber gleichzeitig mit der Reiterei vermehrt, fo daß es ichon unter Tullus Softilius aus mehreren Legionen bestand (Lip. I. 25. 29. 30.). Die normale Stärfe einer Legion betrug (mahricheinlich seit Servius Tullius: vgl. Mommsen Die rom. Tribus S. 122 ff.) 4200 (Polyb. II, 24, 13. VI, 20, 8, 9. Liv. VII, 25.) ober in runder Bahl 4000 M. Fugvolt (Dion. Sal. VI, 42. Polyb. III. 107, 10. Liv. VI, 22. VII, 25. VIII, 8. Epit. XV. XXI, 17. XXVIII, 28. Paul. Diac. p. 336. in. M.) und 300 Reiter (Liv. XXI, 17. XXII, 36. XXVI, 28. XXXV, 2.), in außerordentlichen Fällen wurde fie aber auch auf 5000 (Bolyb. III, 107, 10. VI, 20, 8. 2iv. VIII, 8. XXII, 36. XXIII, 34. XXVI, 28. XXXVII, 39. XLI, 31. Caej. B. C. I, 7. vgl. mit Plut. Caes. 32. Pomp. 60. u. Appian. B. C. II, 32.) oder 5200 (Polyb. II, 24, 3. Liv. XL, 1. 18. 36. XLI, 9. XLII. 31.), ja auf 6000 (Liv. XLII. 31. XLIII, 12. XLIV, 21. Blut. Sull. 9. Mar. 35. Cic. 36. (vgl. mit Cic. ad Att. V, 15.) Anton. 61. 68.) ober 6200 (Siv. XXIX, 24. Baul. Diac. a. a. D.) und 6500 Mann (Liv. XXXV, 2.) ae= bracht, während die Bahl der Reiter die gleiche blieb. lleber die spätere normale Stärke vgl. unten Rote 20., überhaupt aber, außer Mommsen a. a. D., besonders Le Beau in d. Mem. de l'Acad. des Inser. XXV. p. 480 ff. Das heer murbe aber nur bei Ausbruch eines Krieges aufgeboten und nach Beendigung desselben wieder entlaffen. Die Aushebung der Reiterei erfolgte unabhängig bon der des Augvolfs aus den Rittercenturien, die des Augvolfs aber aus ben Tribus (fiehe unten), und die Einreihung in die fünf verschiedenartig bewaffneten Klassen der Truppen nach dem Cenfus. Da fich nämlich Alle felbit equipiren mußten (vgl. Baul. Diac. p. 9, 10, M.), jo konnten nur die etwas Bemittelten, d. h. die Bürger ber fünf Cenfustlaffen, jum Griegsdienfte verpflichtet werden, mah-

vorher c. 13. und dann c. 36. erwähnten 3 Centurien der equites zu untersichen, was aber auf einem Jrethum bernhen dürfte. (Bgl. besonders Dion. Hal. a. a. C.)

rend die ärmiten Bürger frei davon maren, (Liv. I, 43, Dion. Sal. IV. 18.) Rur im Rothfalle wurden ausnahmsweise auch diefe mit bergugezogen und erhielten dann ihre Ausruftung vom Staate. (Gelling XVI, 10, 11 ff.) Die Bewaffnung aber wurde nach Berhältniß des immer mehr abnehmenden Bermögens auch immer leich= ter und mangelhafter (val. besondere Dion, Sal, IV, 16, 17, u. Liv. 1, 43., die jedoch nur hinfichtlich ber Bewaffnung ber 3 erften Rlaffen übereinstimmen), und barnach richtete fich auch die Aufftellung. Geben wir nämlich diefer nur eine Tiefe von vier Bliedern (was jedoch schwerlich richtig ift, da biefelbe ber macedonischen Phalang ähnlich war (Liv. VIII. 8. Athen. VI, 106. Vol. I. p. 592. Dind.) und nach Liv. XXII, 47. densa acie gefämpft wurde, fo daß man wohl jeder der vier Abtheilungen zwei bis drei Glieder geben muß), jo standen im erften Gliede die Burger ber erften Cenfustlaffe, die außer mit dem allen vier Rlaffen gemeinsamen, nur an Lange rudmarts progreffit gunehmenden Speer und bem Schwerte, mit Belm, Panger, Beinschienen und rundem, ehernem Schild (clipeus) bewaffnet waren; bas zweite Glied bildete die zweite Cenfustlaffe ohne Panger und mit langem, vieredigem Solgschilde (scutum), sonst wie die erste gerüftet; bei der im dritten Gliede stehenden dritten Rlaffe fielen auch noch die Beinschienen weg und die dahinter aufgestellte vierte Rlaffe führte nur das scutum als einzige Schutwaffe; die fünfte Klaffe aber ftand gar nicht mit in Reih und Glied, fondern bilbete, nur mit einem Burjfpieg oder einer Schleuder bewaffnet (Dion. Hal. IV. 17. Liv. I, 43.) und ohne alle und jede Schutwaffen, blos eine leichte Plankler= truppe, rorarii (Nonius p. 552, 31. Paul. Diac. p. 264. M. Liv. VIII, S. 9. Barro L. L. VII, 58. p. 341. Sp. ob. 143. M.), und accensi (Barro u. Baul. Diac. a. a. D. Liv. VIII, 8. 10.) ge= nannt,\*) die den Kampf aus Schugweite eröffnete, sich aber bei dem wirklichen Bufammenftog beider Beere hinter die Phalanr gu= riickzog. [leber die verschiedenen Arten von Waffen val. oben S. 268 f. Bei der neuen Organisation der Streitmacht unter Ca= millus hörte jedoch diefe von den Cenfustlaffen bedingte Berichiedenheit der Bewaffnung und mit ihr auch die Phalanrstellung auf und an die Stelle des Rlaffenunterschiedes trat das verschiedene Dienstalter, an die der Phalanx aber die Manipularstellung (Liv. VIII, 8. vgl. mit Polyb. VI, 19 ff.). Es erscheinen nämlich nun ohne alle Rudficht auf den Cenfus in jeder Legion ftatt der vier erften Klaffen drei Alteretlaffen, 1200 hastati, 1200 principes und 600 triarii, d. h. die Jungften, Mittleren und Neltesten (Polyb. VI, 21.), welche zusammen 30 manipuli bilbeten, und ftatt ber rorarii die velites (wahrscheinlich auch 1200 an der Zahl, wenn

<sup>\*)</sup> Daß rorarii und accensi nicht identisch waren, wie Paul. Diac. anz nimmt, ergiebt sich aus Barro a. a. D. und Liv. VIII, 8. Bgl. auch Rein's Art. Accensi in Pauli's Realencycl. I. S. 35. der 2. Aufl.

wir die Stärfe der Legion ju 4200 Mann annehmen, da Polyb. VI, 21. blos die Bahl ber andern drei Rlaffen angiebt).\*) Die drei erften Rlaffen waren biufichtlich der Schutwaffen gleichmäßig mit Selm, Banger, Beinschienen und Schild bewaffnet (nur trugen die Bornehmeren und Wohlhabenderen statt des gewöhnlichen Riemenpangers einen Ketten- oder Schuppenvanger), als Angriffsmaffen aber führten Alle das furge, zweischneidige Schwert (gladius Hispanus) und die hastati und principes ein pilum, die triarii aber eine hasta. (Polyb. VI. 23, 16.) Die Waffen der velites waren außer bem allgemein üblichen Schwerte mehrere leichte Burifpieke (hastae velitares), ein runder, leichter Schild (parma) und eine Rappe ober Pickelhaube von Leder (galea). (Polyb. VI, 22. Liv. XXXVIII. 20. 21. vgl. mit XXIV, 34. Paul Diac. p. 28, 20. M. Barro bei Noning p. 552, 29. Ueber alle diefe Arten von Waffen val. oben C. 268 f. u. Band I. C. 112 ff.) Die rom. Burger maren damals vom 17 .- 60. Lebensjahre jum Dienft im Beere verpflichtet, gerfielen aber in iuniores und seniores, jo daß nur die Jungeren von 17-45 Jahren jum Felddienst verwendet wurden (Varro bei Cenjorin. 14. u. Dion. Sal. IV, 16.), die Aelteren aber von 46 bis 60 Jahren eine Art von Landwehr bildeten, die nur gur Befakung ber Stadt biente (Dion. Sal. IV, 16. Liv. I, 43. VI, 6., baher legiones urbanae: Liv. VI, 9. XXIII, 14. 25. XXIV, 44. XXV. 3. XXXIII, 36. XLII, 35. oder exercitus urbanus: Liv. XXVII, 3.), später aber nur noch selten ausgeboten wurde. (Liv. X. 21.) Bahrend biefer Dienstzeit mar ber Legionsfoldat nur gu 16, höchstens 20, der Reiter aber blos zu 10 Feldzügen verpflichtet. (Polyb. VI, 19. Die zehn Feldzüge der Reiterei erwähnen auch Liv. XXVII, 11. u. Plut. C. Gracch. 2.) Unter Augustus war Die Dienstzeit des Legionars Anfangs 16 (Dio Caff. LIV, 25.), dann aber 20 Jahre (Dio Caff. LV, 23.), und so blieb fie auch in späterer Zeit. (Tac. Ann. I, 17. 78. Cod. Inst. VII, 64, 9. Suid. v. Beregaros.) Bas die Aushebung der Truppen und die Ernennung der Dificiere betrifft, so erfolgte erftere durch die Conjuln (Polyb. a. a. D. S. 5-9. u. VI, 12, 6. Liv. II, 28. 55. III, 11. 69. IV, 1. XXII, 38. u. f. w. Cic. de div. I, 45, 102. Bal. Mag. VI, 3, 4.), ausnahmsweise auch durch die Pratoren (Liv. XLIII, 14.), Anjangs auf dem Capitol (Polyb. a. a. D. Liv. XXXVI, 31. Barro bei Ronius p. 19, 12. vgl. auch Serv. zu Berg. Aen. VIII, 1.), später auf dem Marsfelde (Liv. III, 11. Barro R. R.III, 2.), wo sich sammtliche Dienstvflichtige bei harter

<sup>\*)</sup> Die blos mit Schleubern bewaffneten (Liv. I, 43.) aceensi bagegen bauerten nach Liv. VIII. 8. u. 10. auch später noch eine Zeit lang sort, als von rorarii schon nicht mehr die Rede war. Aus ihnen wurden die Ordonauzen der Officiere (Barro bei Nonius p. 520, 8.) und wahrscheinlich auch die Diener der equites gewählt. (Bgl. Huschle Serv. Tull. S. 178. mit Barro L. L. VII, 58. Sp. 341. Sp. p. 143. M. u. Nonius p. 58. extr.)

Strafe (Dion. Sal, VIII, 81, X, 33. Dio Caff. LVI, 23. Liv. Epit. XIV. Bal. Mar. VI. 3, 4. - Liv. VII, 4. - Cic. p. Caec. 34, 99, Barro bei Ronius p. 19, 13. Suet. Oct. 24, Dig. XLIX, 16. 4. S. 10.) zu stellen hatten, und mußte in 30 Tagen beendigt fein (Baul, Diac. p. 103, 18. M.). Es lag ihr die Tribuseintheilung au Grunde (Barro L. L. V, 89. p. 91. Sp. p. 34. M. Dion. Hal. IV, 14. Polyb. a. a. O. Bal. Mar. VI, 3, 4. vgl. Liv. IV, 46. u. VII, 16.), und da gewöhnlich zwei consularische Heere, jedes aus zwei Legionen bestehend, in's Feld gestellt wurden, die Legion aber 4200 M. zählte, so wurden aus jeder der 35 Tribus 480 M. aus= gewählt (nur höchst selten durch das Loos: Val. Max. a. a. D. u. Appian. de reb. Hisp. 49.). Die Aushebung ber 1200 Reiter aus ben 18 Rittercenturien machte weniger Schwierigkeit und er= folgte Anfangs nach, später vor der des Fugvolts durch die Cen-foren (Polyb. VI, 20, 9.). Dabei aber wurden bei beiden Truppen= gattungen auch Freiwillige angenommen, was namentlich feit dem Kriege mit Beji bei der Reiterei der Fall war (Liv. V, 7.), und Diefe auf eignen Pferden Dienenden bildeten fpater den Saupt= bestandtheil der Legionsreiterei. (Bal. Liv. XL, 40.) — Neben biefer gewöhnlichen und regelrechten Aushebung fam nun aber in dringenden Rothfällen auch noch eine tumultuarische durch ausge= sendete Recrutirungscommissare (conquisitores: Liv. XXIII, 32. XXV, 5. val. XLI, 5.) vor, welche des in corpore geleisteten Eides wegen coniuratio hieß. (Servius zu Verg. Aen. VIII, 1.) - Schon vor der Aushebung wurden Anfangs von den Königen, bann von den Confuln (Liv. VII, 5.) und zulett erst theilweise (Liv. a. a. D. u. IX, 36. vgl. mit XLII, 31. u. Polyb. VI, 19, 7.), dann fämmt= lich (Liv. XLIII, 12.) vom Bolfe die jum Commando ber auszuhebenden 4 Legionen erforderlichen Tribunen auf ein Jahr ernannt\*) und unter dieselben vertheilt. Deren aber waren jest für jede Legion feche (Bolyb. VI, 19. 27.), von denen jeder zwei Monate lang die ganze Legion besehligte. (Polyb. VI, 34. Liv. XL, 41. val. mit XLI, 5. u. Hor. Sat. I, 6, 48.) Von ihnen wurden dann die übrigen Officiere, d. h. bei jeder Legion 60 Centurionen, ernannt. (Liv. XLII, 34. 35.) War die Aushebung beendigt, jo leisteten zuerst die Tribunen den Fahneneid (Caef. B. C. III, 13.) und nahmen ihn bann auch ben Solbaten ab, indem ein Mann ber Legion benfelben vorsprach (Polyb. VI, 21. Dion. Hal. X, 18. XI, 43.), die llebrigen aber, einzeln aufgerufen (Liv. XXVIII, 29.)

<sup>\*)</sup> Nur bei Ausstellung eines Heeres von mehr als 4 Legionen ernansten die Consuln noch die Tribunen der übrigen vom 25sten an. (Liv. XLIV, 21.) Daher werden die Tribuni militum der ersten 4 Legionen als Magisstrate vor den andern ausgezeichnet. (Cic. pr. Cluent. 54, 148. Liv. XXVIII, 27. Lex Servil. lin. 2. 12. 16. (p. 25. 29. 32. Haub.) Die vom Volke erswählten Tribunen hießen Comitiati, die von den Consuln ernannten Rusuli. (Necon. zu Cic. Verr I. 10. p. 142. Orell. vgl. mit Festus p. 261. Paul. Diac. p. 260. Mu. Liv. VII, 5.)

und vortretend (Polyb. VI, 21.), ihn nur durch die Worte idem in me auch zu dem ihrigen machten. (Paul. Diac. p. 224, 4. M. vgl. Liv. II, 45. Nach Tac. Hist. IV, 31. jedoch scheint es, als hatten die Soldaten die gange Gidesformel nachgesprochen.) Bei tumultuarischen Aushebungen schwur, wie schon gesagt, gleich die ganze Mannschaft zusammen. (Gerv. a. a. D.) lebrigens bezog fich diefer Diensteid jedesmal nur auf den bevorstehenden Feldzug. — Bahrend bes Kriegs mit Beji wurde im 3. 406 v. Chr. der Gold ber Truppen eingeführt (vgl. oben S. 58.), der natürlich nach Beendigung des Feldzugs und Entlaffung des Beers wieder megfiel, aber doch ein Mittel darbot, daffelbe länger im Felde zu halten und auch länger dauernde Kriege ohne Unterbrechung fortzu= fegen, zugleich aber auch ben Grund legte ju dem Goldnerheere ber fpateren Beit. - Bu biefem romifchen Burgerheere tamen nun aber auch noch zwei andre Beerestheile, nämlich feit der Unterwerfung Italiens die Contingente der italischen Bundesgenoffen und feit den punischen Kriegen die Sulfstruppen außeritalischer Völker= ichaften. Schon oben ift von dem Unterschiede zwischen den foberirten und ben gewöhnlichen Municipalstädten Italiens die Rede Wie nun die Einwohner der Letteren gleich denen der Burgercolonien jum Dienft in ben Legionen ausgehoben wurden, fo ftellten Eritere und die lateinischen Colonien nur ein ihnen im Berhältniß ihrer Kräfte vorgeschriebenes jährliches Contingent, das von ihnen felbst besoldet (Liv. XXVII, 9.), aber vom rom. Staat verpfleat wurde (Polyb. VI. 39, 15.). Die Stärke Diefer fammtlichen Contingente fam ber bes rom. Heeres von 4 Legionen nicht nur gleich, sondern übertraf fie auch noch, ba fie nach Polyb. III, 72. in runder Bahl 20,000 Dt. Jugvolf und 4000 (?) Reiter betrug. (Bgl. auch bie Berechnung ber gefammten rom. Streitfrafte gu Un= fang des 2. punischen Kriegs bei Polyb. II, 24. n. Liv. XL, 36., wo nach Lipjius' Conj. XX millia peditum et CIOCC equites zu lesen ift, was durch Stellen wie Liv. XII, 14, 10. 21, 4. XIII. 1, 2. XLIII, 12, 5. u. f. w., febr wahrscheinlich wird. Bgl. Marquardt III, 2. S. 301.) Sie bilbeten bei jedem confularischen Beere zwei den Legionen entsprechende Hauptabtheilungen, ala dextra und sinistra genannt (Liv. XXV, 21, XXVII, 2, XL, 31, und besonders XXXI, 21. u. Polyb. VI, 26, 9.), von je 4200 Mann, welche nicht, wie die Legionen, in Manipeln, sondern in 10 Cohorten zu 420 M. zerfielen (vgl. Liv. X, 33. XXV, 14. XXVII, 13. XLI, 1. 2. Sall. Ing. 58.), wozu noch ein Elitencorps von 2 cohortes extraordinariae (Liv. XXXIV, 47. XL, 27. vgl. Polyb. VI, 26, 7, 8, u. 30, 2.), ebenfalls jede 420 M. start, fam, und die gleich den Legionen feche wechselnde Anführer (praefecti socium) hatten (Polyb. VI, 26, 5. 34, 4. 37, 7. vgl. Liv. XXIV, 20.), welche von den Confulu ernannt wurden (Polyb. VI, 26, 5.) und in der Regel Römer waren (Liv. XXXIII, 36. XXXIV, 47., wohl auch XXVI. 1.),\*) während jede einzelne Cohorte höchit wahrschein= lich ein einheimischer Besehlshaber (praesectus cohortis) comman= dirte. (Bgl. Liv. XXI, 14. u. Plut. Aem. P. 20.) Jede Cohorte bestand mahrscheinlich aus sechs Centurien unter sechs Centurionen. (Bal. Liv. XXV, 15.) Die Reiterei der beiden alue theilte fich in feche Schwadronen (alae im engern Ginne) von verschiedener Stärfe, \*\*) nämlich vier jum Sauptheere gehörige (equites ulares: Liv. XXXV. 5. XL, 40. Beact. II. 1.) und amei alae extraordinariae, von benen jede in jünj Turmen (Liv. XXXIII, 36. XLIV, 40.), gewöhnlich zu 60 Mann, unter einem Decurio (Liv. XXV, 15.) gerfiel. Die Buljevolker (auxilia oder milites cohortes auxiliares: Cic. pr. Deiot. 8, 22. Gall. Ing. 1. Caci. B. G. III. 23. ebend. III. 25. Liv. XXX, 34. Tac. Ann. XII, 39. n. j. w.), die auch ichon früher vorkommen, bestanden blos aus leichten Truppen (Liv. XXII. 37.), die entweder für Sold (Liv. XXIV. 49.) ober ohne folden als Bundesgenoffen dienten und in feinem bestimmten Berhaltniß zu den Legionen ftanden, während auch ihre Starte fich blos nach dem Bedürfnig richtete. - Bu biefen Beftandtheilen eines römischen Seeres in den Zeiten der Republik gesellte sich endlich noch die cohors praetoria (Paul. Diac. p. 223, 2. M. Call. Cat. 61. Caci. B. G. I, 40. 42. Cic. ad Att. VII. 2. ad Qu. fr. I, 1, 4.) ober Leibwache des commandirenden Feldherrn (val. Liv. II, 20.), die theils aus Beteranen, die für höheren Gold freiwillig dienten, theils aus jungen Leuten vornehmer Familien, die fo dem Dienfte als gemeine Soldaten entgingen, theils endlich ans einem Theile der equites extraordinarii der Bundesgenoffen gebildet war, fowohl aus Fukvolt als aus Reiterei von verschiedener Stärfe bestand, und ben Grund gur späteren Bildung der faiferlichen Leibgarde der Prätorianer legte.

9) Da bei steigendem Luxus und zunehmender Verweichlichung der Römer der Kriegsdienst, der bisher für eine Ehrensache gegolten hatte, immer mehr als eine Last betrachtet wurde, der sich die wohlshabenderen Klassen zu entziehen suchten, so daß man sich genöthigt sah, bei der Aushebung der Truppen sein Augenmert hauptsächlich auf die start anwachsenden ärmeren Volksklassen zu richten, welche des jetzt eingesührten Soldes wegen gern zu dienen bereit waren, und deshalb den untersten Census der dienstyflichtigen Bürger von 11,000 auf 4000 Affes herabzusehen (Polyb. VI. 19.), kam es end-

<sup>\*)</sup> Riebuhr Röm. Gesch. III. S. 623. nimmt an, daß auch die Praefecti sociûm selbst socii gewesen wären, was sich aber wenigstens nicht aus Liv. XXII, 24. beweisen läßt, denn der hier Erwähnte ist unstreitig der einsheimische Führer, welcher nach Polyd. VI, 21, 5. in Begleitung eines Zahlsweisters das Contingent an den Bestimmungsort brachte, um es hier dem Commando des von Kom ernannten Präsecten zu überlassen.

<sup>\*\*)</sup> Die gewöhnliche Stärke einer ber 6 Schwadronen scheint 300 gewesen zu sein (Polyb, VI, 20.), doch finden sich auch solche von 400 (Caes. B. Afr. 78.) und 500 (Liv. X, 29.) Mann, ja nach Polyb. III, 72. müßten wir sogar eine Stärke von sast 700 M. annehmen.

lich in den Bürgerfriegen dahin, daß der Cenfus bei der Aushebung gar nicht mehr berücksichtigt und das Beer, größtentheils aus der ärmsten Klasse (Sall. lug. 86. Bal. Mar. II, 3, 1, Plut. Mar. 9. Gellius XVI, 10, 16. Florus III, 1. Quinct. Decl. 3.), ja 3u= weilen felbst aus Stlaven (Plut. Mar. 41. Sull. 9. Flor. III, 21.) recrutirt, fich aus einem wohl bisciplinirten Burgerheere in ein zügellofes und beutelnstiges Soldnerheer verwandelte, mas noth= wendig auch zu vielen Beränderungen feiner außeren und inneren Organisation führen mußte. Da im 3. 89 v. Chr. allen Italiern das rom. Bürgerrecht ertheilt worden war, fiel vorerft der Unterschied zwischen römischen und söderirten Truppen weg und es aab fortan im Beere nur noch Römer und Bulfsvölker auswürtiger Könige und Rationen. Eben baber aber beschränkte fich auch bie Unshebung nicht mehr auf Rom, fondern erstreckte fich über gang Italien und erfolgte nun regelmäßig durch jene früher nur bei tumultuarischen Conscriptionen gebrauchten conquisitores (Cic. pr. Mil. 25, 67, ad Att. VII, 21. Sirt. B. Alex. 2.), welche die gange Salbinfel durchftreiften, um die wehrhafte Mannichaft aufzusuchen. und die immer mehr den Charafter der Werbeofficiere des 18. Jahrh. annahmen, indem fie namentlich Freiwillige burch Berfprechung hohen Solbes anzuloden fuchten, die fich auch in Menge fanden (Dig. XLIX, 16, 4. §. 10.) und gewöhnlich dem das Meifte gahlenden Geldheren vertauften, während die Dienftpflichtigen fich durch Bestechung der Werber häufig loszukaufen pflegten. (Cic. Parad. VI, 2, 46, vgl. mit Sall. Epist. ad Caes. I. p. 268, Gerl. Hirt. B. Alex. 56. u. Plut. Crass. 17.) Auch fing man schon an, Legionen aus Provingialen zu bilden, legiones vernaculae genannt (Caei, B. C. II, 20, Sirt. B. Alex. 53, B. Hisp. 7, 10, 12, 20.) und nicht blos Freigelaffene (Liv. Epit. LXXIV. Appian. B. C. I. 49. Hirt. B. Afr. 36.), welche in besondere Cohorten vereinigt wurden (Macrob. Sat. I. 11, 31. p. 89. Ian.), fondern felbst Gladiatoren (Appian. B. C. III, 49. V, 30. 33.) und Stlaven (Plut. Sull. 9. Mar. 41. 44. Brut. 45. Appian. B. C. I, 74. II, 103. Caej. B. C. I, 24. Sirt. B. Afr. 19.) in's Beer aufgunehmen. Ferner hörte die Entlaffung der Truppen nach Beendigung eines Feldzugs und somit die Unterbrechung ber Dienstzeit und die Beschränkung derselben auf eine gewisse Auzahl von Feldzügen auf. und es blieb vielmehr die gange Manuschaft 20 Jahre lang ununterbrochen im Dienste (Appian. B. C. V, 128. 129.) und leiftete für dieje gange Zeit den Fahneneid. (Appian. a. a. D. vgl. mit Tac. Ann. XVI, 13. u. Hist. I, 5. und besonders Gerv. zu Aen. VII, 614. VIII, 1. u. Jiidor, Orig. IX, 3, 53.) Aber jelbit nach Ablauf der Dienstzeit wurden die Beteranen, als die genbteften und zuverlässigsten Truppen, noch oft für den Dienst in Unspruch genommen und mit ihnen eine neue Capitulation geschloffen. Sie hießen dann evocati (Appian. B. C. II. 119, 120, V, 3, val. Caef.

B. C. I. 85. Div Caff. XLV, 38. Liv. CXVII. Serv. 3u Aen. II. 157.) und machten gewöhnlich fehr große Aufprüche, welche Ber= anlaffung gur Gründung ber für die Provingen fo läftigen Militar= colonien gaben. Auch wurde nun weit mehr, als früher, auf for= verliche Tüchtigkeit und auf das gehörige Dag, welches 5 Fuß 10 Boll römisch betrug (Beget, I, 5. Dofith, Hadriani sent, §. 2. Dieron, in Iovin, 2, S. 34. Acta Mart, p. 300. Ruinart.), Rud= sicht genommen. Gine fehr wichtige Aenderung bei der innern Dr= ganisation des Heeres war es, daß 1) der Unterschied zwischen hastati, principes, triarii und velites ganz wegfiel, so daß die Le= gionen feit Marins' Zeiten nur noch aus gleichmäßig (und zwar durchgängig mit dem pilum, nicht mehr theilweise mit der hasta) bewaffneten Truppen einer Gattung bestanden (fo daß schon Barro L. L. V. 89. p. 91 f. Sp. od. 34 f. M. von jenem Unterschiede im Imperjectum spricht), Die nur hinfichtlich der Dienstzeit verichieden waren, weshalb nun legiones veteranae (Caci, B. G. I. 24. B. C. I. 25. Appian. B. C. II. 66. Blut. Pomp. 60. Caes. 40.) und legiones tironum oder proxime conscriptae (Caci. B. C. I. 24. II. 19. B. C. III, 28. 29. 34, Sirt. B. Alex. 42. B. Afr. 1.) unterschieden werden; 2) aber auch die römische Reiterei ganglich einging, und die Cavallerie, die nicht mehr zu den Legionen ge= hörte (vgl. Sall. Ing. 55.), sondern gesonderte, in Turmen von unbestimmter Stärke getheilte (Caef. B. G. VI, 8. VII, 42. VIII, 18.) Corps bilbete, nur von den Provingen gestellt (Caef. B. G. I, 15. 42. II. 24.) und im Winter wahrscheinlich größtentheils ent= lassen wurde, (Caef. B. G. V. 46, 57.) Mit dieser veränderten Organisation war aber auch eine Nenderung der Aufftellung im Treffen verbunden, indem sich die bieber übliche Manipularstellung in die im Terte beschriebene Cohortenstellung verwandelte. Gleich= zeitig wurde der Abler zum Hauptsignum der ganzen Legion er= hoben (Plin. X. 4, 5. §. 16.), die aus zehn Cohorten zu 600 Mann bestand, obgleich diese normale Stärke der Legion von 6000 Mann nicht immer erreicht wurde und öfters nur 5000 betrug. (Dgl. oben S. 295. Rote 8. Rach Gellius XVI, 4, 6. hätte schon der alte Annalist Cincius die Eintheilung der Legion in 10 cohortes, 30 manipuli und 60 centuriae erwähnt.) Bu biefen römischen Le= gionstruppen famen nun noch die Sulfstruppen, zu welchen zuerft Die gesammte, jest ansehnlich vermehrte Reiterei gehörte, unter welcher Italiter wohl nur als Freiwillige dienten (vgl. Appian. II, 70.), mahrend die Sauptmasse aus Provinzialen bestand (vgl. oben E. 263 f.), die theils auf römische (Tac. Ann. II, 52. Hist. III, 47.), theils auf einheimische Art (Tac. Ann. II, 16. Orelli 804. Serv. zu Aen. VII, 732.) bewaffnet und in Haufen (alae) von 300-400 Mann (hirt. B. Afr. 78.) getheilt waren, die wieder in Turmen und Decurien zerfielen (Caej. B. G. I, 23. VI, 8. B. Afr. 29.) und von denen etwa drei auf eine Legion gerechnet wurden. (Bgl.

Beget. III, 1. u. Appian. B. C. IV, 108. V, 116.) Die Fußetruppen der Hülfswölfer waren meistens auf heimische Weise bewassen und in besondre Cohorten sormirt (Caes. B. C. I, 39. 48. 75.), und bestanden hauptsächlich in Schlenderern und Bogenschüßen (Liv. XXVII, 38. Gaes. B. G. I, 27. 83. II, 7. 19. VIII, 40. B. C. I, 83. III, 45. 93. B. Afr. 78. Tac. Ann. II, 16. Plut. Sert. 12. Lucull. 27. Anton. 41. Appian. Hisp. 89.), Erstere bestonders von den Balearen (Liv. XXI, 21. XXVIII, 37. XL, 35. Epit. LX. Gaes. B. G. II, 7. Sall. lug. 105.), Lettere namentlich auß Creta (Liv. XXXVIII, 41. XXXVIII, 21. XLII, 35. XLIII, 9. Gaes. B. G. II, 7. Plut. C. Graech. 16. Appian. B. C. II, 49. 71.).

10) Neber den Jahneneid vgl. oben S. 298.

11) Liv. XXVI, 1. 28. XXVII, 14. 22. 36. 38. XXX, 2. 12) Appian. B. C. V, 127. (Bgl. Grotesend in d. Zeitschr. für Alterthumswiff. 1840. S. 641 ff.)

13) Tgl. Zumpt Comment, epigr. p. 343 ff.

14) Dio Caji. LV, 23.

15) Lgl. Gruter p. 513, 2. 3. Oresti 3368. 3369. Echhel D. N. VIII. p. 491. Grotesend a. a. O. S. 662. u. Borghesi Sulle iscricione Rom. del Reno (Rom 1839.) oder in d. Annali d. Inst. X. p. 128 st.

16) Beide sehlen in dem Note 18. erwähnten Verzeichnisse und überhaupt reichen ihre Spuren nur bis Trajan. Ugl. Vorghesi

Sulle iscr. p. 46.

17) Bgl. oben Rote 5.

18) Ein amischen 120. und 170. n. Chr. abgefaftes Bergeichnig aller 30 unter Marc Aurel bestandenen Legionen findet fich auf einer alten, jett im Mujeum des Batican aufbewahrten Caule (bei Gruter p. 513, 2. Orelli 3368.). Bgl. auch ein gang ahn= liches Berzeichniß bei Gruter p. 513, 3. Drelli 3369. u. Borghefi a. a. D. p. 51, 55. Erst Septimins Severus fügte noch drei parthische Legionen hinzu. (Dio Cass. IX, 23, 24. vgl. mit Borghefi's p. 49 f. u. Marchardt's III, 2. S. 357. Note 2030. Bemerkungen.) Gin Berzeichniß und eine Geschichte jammtlicher nach und nach entstandenen Legionen fiehe in Pauly's Realencycl. IV. E. 868-901, val. mit Orelli Inser, c. 14, Vol. II, p. 83 ff. u. Marguardt III. 2. S. 3.00 ff. Gang verändert wurde der Bestand und die Bahl der Ligionen erft unter Constantin, wo im Drient 70 und im Occident 62 Legionen standen, unter welchen 132 fehr schwachen Legionen sich noch 28 der älteren fanden. lleber ihr Commando und ihre Einrichtung vgl. Pauly's Realenegel. III. S. 359.

19) 23gl. Tac. Ann. IV, 5.

20) Suidas II. p. 519 Bernh. Jfidor. Orig. IX, 3, 46. Serv. zu Aen. VII. 274. Die von Beget. II, 2. 6. beschriebene Legion

gählt 6100 Mann. Ueber die wechselnde Stärke in früherer Zeit val. oben Note 8. S. 295.

21) Bgl. ebendafelbft.

22) Rach Beget. II, 15 f. u. III, 14 f. fand allerdings in der Raiferzeit abermals eine veränderte Organisation des Beeres und damit auch wieder eine verschiedene Bewaffnung statt; da wir aber nicht gewiß wiffen, wann dieß der Fall war (obgleich es Lange Hist, rei mil. Rom. p. 42 ff. n. 85, ziemlich glaubhaft gemacht hat, daß es unter Hadrian geschehen sei), so nehme ich hier für das Zeitalter der Antonine doch noch die Ginrichtungen der fpatern Republit als für die Raiferzeit bestehend an, um diese am Längsten beibehaltenen und uns am Genaucsten befannten Inftitutionen im Terte beschreiben zu können, und ermähne die von Begetins angeführten Menderungen nur in Anmerkungen. Nach ihm kehrte man nämlich später zu der Phalanrstellung und der Eintheilung in hastati, principes und triarii zurud (was wohl ein Jrrthum fein dürfte, wenn auch an der später wieder üblich gewordenen Phalanr= stellung nicht zu zweiseln ift), auch wurde nach ihm II, 14. die Reiterei wieder unter die Legionen vertheilt, fo daß zu jeder der neun letten Cohorten zwei Turmen zu 32 Mann, zu der erften Cohorte aber 4 Turmen oder 128 Mann gehörien. Auch die Co= horten des Jugvolks nämlich waren damals von verschiedener Stärke (vgl. Beget. II, 13.), indem die erste Cohorte 10, jede der übrigen aber nur 5 Centurien zu 100 Mann umfaßte, und jede Centurie theilte fich wieder in 10 contubernia ober Zeltgenoffenschaften (bei Spartian. Pesc. Niger 10. commanipulationes, bei Capitol. Maxim. 4, ordines genannt), auf welche auch ber in feiner frühern Bedeutung veraltete Name manipuli überging.

23) Lgl. Gelling XVI, 4, 6.

24) Bgl. oben Rote 9.

25) Dio Caji. LII, 22. vgl. Tac. Ann. I, 44. IV, 73. XIV, 32. Suet. Oct. 23. Tib. 19. Vesp. 4. Orelli 364. 505. 822. 922. 946. 1170. 1248. 2275. 2369. 3143. 3306. 3382. 3851. 5431. 5836. 5426. 5451. 5458. 6451. 6488. 6490. 6497. 6502. 6745. 6746. 6799. und jonft sehr häusig, auch Kellermann de vigil. n. 243—249.

26) Tac. Hist. I, 48. Orelli 3393. Marini Atti tav. LIX.

Corp. Inscr. Gr. 4029, 5366.

27) Orelli 3155, 3658, 4616, 4911, 5450, 6051, und fonft

öfters, Kellermann n. 7. 250. 263-66. 268.

<sup>28</sup>) Orelli 72. 90. 486. (= 785.) 922. 934. 2106. 2211. 2258. 2274. 3046. 3331. 3881. 4039. 5040. (= 6928.) und jonjt jehr häufig, Kellermann n. 16. 40. 244. 248. 253. 254. 258. 270. 273. Bgl. Tac. Ann. I, 17. Agr. 5. Capitol. Maxim. 5 j. Treb. Poll. Claud. 14. Bopišc. Aurel. 7. Später wurden ans ihnen tribuni cohortium. (Bgl. jchon Plin. Epist. III, 9, 18. und jpäter Dig. III, 2, 2. u. Not. dign. occid. c. 32 jf.)

- 29) Suet. Oct. 38. Tib. 9. 41. Claud. 25. Bellej. II, 101. Dio Caff. LIII, 15. vgl. Spartian. Hadr. 10. u. Bopisc. Prob. 4.
- 30) Ober nur in sehr seltenen Fällen, wenn kein Legat vor= handen war. (Tac. Ann. III, 9. vgl. mit II, 85.)
- 31) Zu Führung der Liften (über welche vgl. Marquardt III, 2. S. 362. Note 2051.), Ertheilung von Urlaub (Cod. Iust. XII, 36, 13.), Vorschlag zum Avancement (Caef. B. G. VI, 36. 39. III, 7. vgl. mit Liv. XLII, 34. 35.), Entlassung der Außgedienten (Tac. Ann. I, 37.), Sorge für Zusuhr und Verpstegung der Truppen (Dig. XLIX, 16, 12. §. 2.), Erhaltung der Ordnung und Rechtspflege im Lager (Dig. a. a. D. Veget. II, 9. Isidor. Orig. IX, 3, 29. vgl. Liv. XXVIII, 24. Tac. Ann. I, 44. Quinct. Decl. 3, 9.).

32) Bgl. Zumpt Comment. epigr. p. 448 j.

33) Beget. II, 7.

34) Suet. Oth. 10. Auch ergiebt sich biese Bezeichnung schon

aus dem Begenfate von laticlavii.

35) Maiores: Beget. a. a. D.; laticlavii: Suet. Oct. 38. Ner.
26. Dom. 10. Orelli 133. 1665. 2379. 3143. 3174. 3441. 5209.
5458. 5502. 6012. 6014. 6048. 6454. 6484. 6485. 6500.
6501. 6911. Mommien I. R. N. 1426. 1433. 1460. 3537. 4060.

- 36) Oresti 3442. 3443. vgl. Plin. Epist. IV, 4. Juven. VII, 88. u. Mommsen in d. Bericht. d. s. f. sächs. Ges. d. Wiss. 1852. Philol.-hist. Cl. S. 249. Dieselben Officiere à la suite werden wohl auch von Suet. Claud. 25. als supra numerum dienende bezeichnet. In der späteren Kaiserzeit erscheinen auch tribuni vacantes, d. h. zur Disposition gestellte höhere Officiere, denen nur im Nothsalle ein außerordentliches Commando übertragen wurde. (Beget. III, 17. Ammian. XV, 3. XVI, 12. XVIII, 2. XXX, 8. vgl. Treb. Poss. XXX tyr. 17. Gothosr. zu Cod. Theod. VI, 18, 1.
- <sup>37</sup>) Orelli 264, 517, 521, 524, 749, 832, 882, 1355, 1686, 1894, 2002, 2059, 3030, 3392, 3445, 3456, 3550, 3592, und fonft fehr oft, Mommfen 942, 1444, 1947, 1988, 3542, 3543, 4551 u. f. w. Zu Begetius' Zeiten wurde er centenarius benannt. (Beget, II, 8, 13.)

38) Lgl. Beget. II, 12.

39) Bgl. Caef. B. C. III, 53. Tac. Ann. I, 61. Hist. III,

22. Bellej. II, 112, 6. Beget. II, 7. 8.

40) Čaej. B. G. II, 25. III, 53. Polyb. VI, 24. Liv. VIII, 8. XLII, 35. Bal. Mar. I, 6, 11. Cod. lust. XII, 63, 2—4. Gruter 349, 4. 437, 5. Orelli 749. (799.) 832. 3100. 3175. 3180. 3426. 3444. 3445. 3448. 3450. 3464. 3509. 3664. 3836. 5456. 5837. 6747. 6749. 6769. 6775—77. 6679. 6747. 6871. 6875. 6911. 6938. 6939. Rellermann n. 195, 1. Ursprünglich war pilus der Name einer Centurie der Triarier (also primus pilus die erste Centurie derselben: Sall. Iug. 38, 6. Caes. B. G. V, 35. B. C. I,

46. Liv. XLII, 32. 34. 35. Suet. Cal. 44.) und wurde erst später auf den Hauptmann selbst übertragen.

41) Guet. Cal. 35, 38. Tac. Ann. II, 11. IV, 72. Hist. I,

87. 11, 22. IV, 15. Orelli 517. 748. 3568.

42) Bgl. Borghefi im Bull. d. Inst. 1845. p. 132.

43) Ovid. Am. III, 8, 19. Orelli 3048. 3049. Bgl. übrigens Band II. S. 248.

44) Mart. I, 32, 3. VI, 58, 10. Tac. Ann. XIII, 36. Fragm.

Vat. §. 141. 278.

45) Barro I. L. V, 91. (p. 35. M. p. 93. Sp.) Beget. II, 7. Festus p. 198, 11. Paul. Diac. p. 184, 13. M. Nonius p. 67, 32. Gruter 531, 3. Orelli 3391. 3392. 6608. 6790. 6809a. 6880a. Höchst seine (z. B. bei Liv. VIII, 8. extr.) kommt auch ein subcenturio vor, der wohl von dem optio nicht verschieden ist.

46) Paul. Diac. a. a. D. Bgl. Polyb. VI, 24.

- 47) Lgl. oben Note 9.
- 48) Tac. Ann. IV, 5.
- 49) Tac. Hist. II, 93.

50) Rach Lange Hist. mil. Rom. p. 60. seit Bespasian.

<sup>51</sup>) Dio Caji. LV, 24. Gruter 258, 8. (= Orelli 3422.) Die zehnte Cohorte ist die höchste bei Kellermann de vigil. n. 39. 129. 149. 177. 178. 179. erscheinende Zahl.

52) Lettere Annahme jedoch ist nicht gang sicher. Bgl. Keller=

mann n. 103. 103a. 135. 136. 137. 155. 163. 239.

- 53) Suet. Tib. 37. Tac. Ann. IV, 2. Dio Cass. LVII, 19. vgl. Plin. III, 5, 9. §. 67. n. Oresti 4883 ff. Sie bisdete ein Viereck und ihr Umsang betrug, wie die noch erhaltenen Ueberreste ihrer äußern Manern in der großen Vigna il Macao zeigen, an den beiden längeren Seiten 1509 und an den beiden fürzeren 1200 Fuß. Vgl. Platner's Beschreib. von Kom III, 2. S. 358 ff.
- <sup>54</sup>) Herodian. VIII, 5, 8. Dio Caji. LXXVIII, 13, 34. LXXIX,
   2. 4. Spartian. Carac. 2.

55) Bgl. Inichr. bei Doni I, 136.

- 56) Juschr. bei Mommsen I. R. N. 2842.
- 57) Tac. Ann. IV, 5. Seit Septimins Severus wurden auch öfters Legionsfoldaten (Dio Caff. LXXIV, 2. Orelli Vol. II. p. 127.) und Soldaten der Stadtcohorten (Dosith. Hadr. sent. §. 2.) zur Belohnung unter die Garde der Prätorianer versetzt.

58) Siehe Band II. S. 256.

<sup>59)</sup> Lgl. Orelli 74, 1968, 2220, 3100, 3422, 3444, 3445, 3568, 3574, 6938, u. j. w. Kellermann n. 13, 16, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 43.

60) Tac. Ann. I, 17. Dio Caff. LV, 23.

<sup>61</sup>) Orelli 1247, 2296, 3422, 3444, 3445, 3498, 3509, 6767, 6771, 6775, 6853 æ.

62) Orelli 3461, 3463, 3465, 6771.

63) Dig. XXVII, 1, 8. §. 9. — Dio Caff. LV, 23. Tac. Ann. I, 17. 78. Cod. Iust. VII, 64, 9. Suid. v. Βετεφανός. — Milistärdiplome bei Marquardt III, 2. S. 393. Rote 2260.

64) Bgl. oben S. 59. n. Henzen in d. Jahrb. der Alter=

thumsfreunde im Rheinlande XIII. (1848.) S. 104.

65) Tac. Ann. IV, 5.

- 66) Tac. Hist. II, 93. Brev. u. Notit. bei Preller Regionen S. 30. 31.
  - 67) Dio Caff. LV, 24. 68) Tac. Hist. II, 93.
- 69) Tac. Hist. III, 98. Orelli 23. 3422. 3574. Kellermann n. 16. 31. 32. 36. 37. 40-43.

<sup>70</sup>) Orelli 3444. 3457. 5030. (= 6770.) 6775.

71) In Neihe und Glied dienende optiones der cohortes urbanae sinden sich zwar auf Inschr. nicht; daß sie aber bestanden, ist theils an sich schon höchst wahrscheinlich, theils geht es aus den bei Orelli 3462. erscheinenden optio ab actis, arcarii, signiferi und valetudinarii und dem 1791. u. 6808. vorkommenden optio

carceris hervor.

72) Cohors X. urbana: Mommsen I. R. N. 3542. Kellermann n. 42.; Coh. XI: Kellermann n. 16. 31. 39. 51. 59. 187a. 188. 189.; Coh. XII: Kellermann n. 40. 41. 43. 48. 182. 190. 191. 233.; Coh. XIII: Kellermann n. 32 Da aber bei Kellermann n. 37. 46. u. 192. auch noch eine Coh. XIV. (ja n. 40. sogar eine Coh. XVI., welche Zahl aber wohl salsch ist vorkommt, so muß man wohl mit Marquardt III, 2. S. 381 s. annehmen, daß ihre Zahl und Bezeichnung mehrsache Nenderungen ersahren hat, daß vielleicht auch die genannten Cohorten nicht gleichzeitig existirten, sondern eine oder die andere ausgelöst und nicht wieder ersetzt wurde. Und so scheint es denn nach Orelli n. 3422. zu Marc Aurel's Zeiten wirklich nur 3 Stadtcohorten gegeben zu haben, die X, XII und XIV.

73) Lgl. oben C. 59.

<sup>74</sup>) Dig. XXVII, 1, 8. §. 9.

75) Schol. zu Juven. XIV, 305. u. Tertull. Apol. 39. Sie führten diesen Spottnamen von den Feuereimern, a vasis sparteis pice illitis.

76) Siehe Band 1. S. 62. u. oben S. 110.

77) Lgl. oben G. 110.

<sup>78</sup>) Kellermann p. 146. u. n. 4. 14.

<sup>79</sup>) Orelli 74, 3100, 3444, 3456, 3471, 3568, 3574, 6749, 6752, 6753, 6767, 6791, Restermant 31, 32, 37, 39, 43.

80) Orelli 3444, 3457, 3471, 4406, 6752, 6775, 6791, 6817. Reffermann 52, 53, 56, 58, 59, 60—63, 66—69, 70—72.

81) Drelli 3471, 3480, 6752, 6791, Kellermann 2, 12, 58.

82) Bei Kellermann p. 24. zeigt das eine Berzeichniß 925, das andre 1008 Mann.

83) Dio Cajj. LV, 26. Strab. V, 3, 8. p. 235. Suet. Oct. 25.

81) Ulpian. fr. III, 5.

85) Bgl. das Berzeichniß der Centurien bei Kellermann p. 9. 11. u. n. 42. 45. 51. 56. 63.

86) Suet. Tib. 16. Tae. Ann. IV, 5.

87) Bellej. II, 112. Suet. Oct. 49. Beget. II, 1.

88) Bgl. Dio Cajj. LV, 24.

s9) Gallier: Caef. B. G. I, 15. V, 5.; Spanier: Caef. B. G. V, 26. Plut. Anton. 37.; Thracier: Sall. lug. 38. Appian. B. C. I, 42. Hint. B. Afr. 19. Gruter 359, 3. 368, 5. Murat. 237, 4.; Pannonier: Tac. Ann. XV, 10.; Rumidier: Sall. lug. 68. Appian. u. Hirt. a. a. O. vgl. Liv. XXVII, 38. Namen folder meistens nach ihrer Heimath benannten alae siehe bei Henzen in d. Jahrb. d. Alterthumssreunde im Rheinland. XIII. (1848.) S. 71—80. u. in Pauly's Realencycl. I. S. 631 f. 2. Aufl.

90) Auxiliares: Tac. Ann. I, 51. Hist. IV, 70.; sociae: Tac. Ann. I, 49. Hist. V, 1. Namen folder meistens nach ihrem Vaterslande benannter Cohorten siehe bei Henzen a. a. D. S. 80—95.

- <sup>91</sup>) Hygin. §. 28. (Bgl. auch Lange Hist. rei mil. Rom. p. 58 j.)
   <sup>92</sup>) Hygin. (u. Lange) ebendafelbft. (Bgl. auch in Bezug auf spätere Zeiten Beget. II, 6.)
- 93) Hygin. §. 25 ff. vgl. Plin. Epist. X, 106. 107. Orelli 516. 804. 3155. 3398. u. j. w. Henzen a. a. O. S. 56 f. nimmt an, daß alle Cohorten auch Reiter umjaßt hätten.
- <sup>94</sup>) Hygin. §. 25. In der spätern Kaiserzeit war die Reiterei wieder den Legionen beigemischt, so daß jede Cohorte auch eine beftimmte Zahl von Reitern hatte. (Bgl. Beget. II, 6. u. 14.)
- 95) Orelli 65. 125. 126. 208. 263. 485. 486. (= 785.) 516. 529. (623.) 798. 804. 975. 1357. 1755. 2153. (2211.) 2223. 2716. 2717. 3155. 3241. 3398. 3400. 3425. 3651. 3768. und auf einer Menge andrer Jnschr.

96) Bgl. oben S. 261.

97) Bgl. Gruter 482, 4-8. u. 1006, 8.

98) Maifei Mus. Ver. 354, 7. Gruter 130, 1. 434, 1. 1015, 2. Murat. 855, 4. Orelli 90. 312. 512. 516. 1707. 1833. 3403. 3575. 3798. 3881. 5154. 5599. 5673. 5855. 6519. In der Not. dign. haben alle Cohorten der Auriliartruppen tribuni. Vgl. Böcking N. D. II. p. 536. Früher wechselten die Titel Praefectus und Tribunus, jedoch so, daß meistens die Besehlshaber der cohortes primae und voluntariae Tribunen hießen. Vgl. besonders Henzen a. a. D. S. 50 ff.

99) Dieß schließt Henzen a. a. D. S. 54 s. mit Recht daraus, daß ein tribunus cohortis sosort zum praesectus alae avancirt, ohne erst Tribun einer Legion gewesen zu sein (Gruter 359, 3. Gudius 119, 2. Murat. 686, 6. = 1096, 3. 1114, 5. Grut. 1108, 5. 425, 5. Reines. VI, 128. u. Murat. 1053, 1.) und daß Tribune

der Legionen und der Cohorten in ihrer Stellung mit einander wechseln. (Gruter 484, 8. 9.) Lgs. auch Marquardt III, 2. S. 376.

100) Orelli 3387. 4963. 7257.

101) Hygin. §. 16. 23. 25 ff.

102) Hygin. S. 16. Röjch Comment. zu Cäsar S. 14. rechnet die Turme der ala quing. mit Einschluß der Decurionen zu 31, asso die ganze ala zu 496, die Turme der ala mil. aber zu 41, mithin die ganze ala zu 984 Pjerden.

103) Iac. Ann. IV. 73. Blut. Anton. 37.

104) Tac. Ann. II, 16.

105) Tac. Ann. IV. 73. Hist. I, 57.

- 106) Tac. Ann. III, 39. IV, 73. XII, 27. XIII, 35. XV, 19.
  107) Dieß ist die sehr wahrscheinliche Ansicht Marquardt's III,
  2. S. 373.
- 108) Gruter p. 368, 5. 482, 4—8. 489, 9. 1006, 8. u. j. w. Oresti 485, 512, 516, 1603, 1794, 2153, 3155, (= 6729.) 3383, 3655, 5443, 5514, 6924, u. jonjt öfter.

109) Welche Annahme die einzige Stelle bei Suet. Claud. 25. nicht widerlegen kann. Lgl. Henzen in d. Rhein. Jahrb. a. a. D. S. 49.

110) Orelli 172. 487. 3409. 3415. 3526. 3585. 4453. 5508. 5603. u. j. w. Ich nehme für die Zeiten der Antonine nur noch eine Abtheilung, eine Kajerne und einen Tribus derjelben an. Später (vielleicht seit Septimius Severus: vgl. Herodian. III, 13. u. Henzen [s. unten] p. 33.) bildeten sie 2 Abtheilungen in 2 Kassernen (castra priora: Gruter 518, 2. 526, 9. 527, 1. Fabretti p. 284, 187. p. 388, 244. 245. Marini Atti p. 269. Kelle mann Vig. n. 225. und castra nova: Marini Atti p. 549. 550. Henzen p. 29., die auch Severiana hießen: vgl. auch Notit. bei Preller Resgionen S. 31.) und unter 2 Tribunen (Muratori 349, 2. 351, 2. Orelli 3413. Früher nur unter einem: Murat. 797, 8. Fabretti 359, 85. Henzen p. 39.). Die Hauptschrift über sie ist Henzen Sugli Equiti Singulari degli imperatori Romani. Roma 1850. 8.

111) Tac. Ann. III, 21. Drelli 3545.

112) Bellej. II, 710. Hygin. S. 5. 30. u. dazu Lange p. 45. Bgl. Rote 124.

113) Tac. Ann. I, 36. Bgl. Henzen a. a. O. XIII. S. 35.

114) Tac. Ann. I, 39.

115) Higin. S. 5. Tac. Ann. III, 21. erwähnt eine Cohorte von "nur 500 M."

116) Hygin. S. 30. u. dazu Lange p. 128. Bon diesen Beteranencohorten (über welche auch Tac. Ann. I. 17. 26. 35. 36. zu vergleichen ist) sind übrigens auch noch andre vexillarii zu unterscheiden, die aus den noch dienenden Legionstruppen zu gewissen Expedit onen ausgehoben wurden und diesen Namen sührten, weil

ihre Detachements (vexilla ober vexillationes genannt: Caef. B. G. VI, 36. 40. Tac. Ilist. II, 83. 89. III, 48. IV, 35. Ann. XV, 26. Oresti 3569. 3392.) besondre vexilla erhielten, während die eigentslichen Legionszeichen bei der Legion zurücklieben. (Bgl. über sie anch noch Tac. Ilist. I, 6. 61. II, 66. Ann. I, 49. III, 21. XIV, 38.) Zuweisen ist es schwer zu entscheiden, ob sie oder die vexillarii der Beteranen gemeint sind.

117) Beget. II, 3.

118) Maffei Mus. Ver. p. 113, 2. Orelli 3881. Borghefi Iscr. del Reno p. 12. n. Henzen a. a. D. S. 43.

119) Gruter p. 434, 1. vgl. Arrian. acies c. Alan. p. 102.

u. Apostelgesch. 10, 1.

120) Orelli 798.

121) Die vorkommenden Zahlen derselben gehen bis 32. (Gruter p. 454, 8. 9. 1030, 7. Kellermann de vigil. n. 272. Böch Corp. I. Gr. 4152. vgl. Marquardt III, 2. S. 369. Note 2093.

122) Gruter p. 484, 8. 9. Henzen 55. u. Marquardt III, 2.

S. 376. Note 2137.

- 123) Orelli 99, 154, 2704, 3394, 3462, 3473, 3479, 3482, 3883, 3484, 3551, 3553, 3576, 3627, 4779, u. j. w. Kellermann 1, 77, 101, 101a, 105, 113, 121, 214, 288, 288a,
- 124) Orelli 988. 3416. 3471. 3479. 3480. 3545. 6752. 6772. 6791. 6831. Kellermann n. 54. 65. 66. 76. 121. (112.) 215. (216.) (Fraglich aber bleibt freilich, ob auf allen diesen Juschr. wirklich ein Fahnenträger, oder vielleicht auch ein Soldat der Verillarcohorten bezeichnet wird.)
- 125) lleber diese fehr verschiedenen Cohortenzeichen, die nicht selten auch aus mehreren bergleichen Figuren zusammengesetzt waren, vgl. Bernd E. 98 ff. und die Abbildungen in Col. Trai. tab. 5. 7. 15. 19. 24. 81. Col. Anton. tab. 7. 10. 11. 25. 36. 37. auch bei Bernd auf denfelben Tafeln und bei Marquardt III, 2. Taf. II. Nr. 9. 10. Ueber die signa der rom. Truppen überhaupt aber val, befonders Le Beau in den Mém, de l'Acad, XXXV. p. 277 ff. Vor Ginführung der Cohortenstellung hatte jeder Manipulus fein signum und Lange p. 23. u. 27. u. Marquardt III, 2. S. 347. nehmen daher an, daß diese signa manipulorum nach wie vor im Gebrauch geblieben wären, die Standarte des ersten Manipulus aber vielleicht durch besondere Abzeichen zum insigne der Cohorte gemacht worden sei. In der spätern Kaiserzeit hieß nach Beget. II, 13. (vgl. mit II, 7.) das Cohortenzeichen draco und wurde vom draconarius getragen. Bgl. darüber Bernd S. 372 f. (Die Abbildung eines aus später Zeit herrührenden vexillum mit einem Drachen als insigne fiehe bei Bernd Taf. VII. Nr. 6.)
- 126) Bgl. Plut. Fab. 15. Serv. zu Berg. Aen. VIII, 1. Capitol. Gord. 8. Daher wird vexillum für ein Deminutivum von velum gehalten, während Andere wieder velum für eine Zusammen=

ziehung von vexillum ansehen. Es war namentlich das Feldzeichen der Reiterei. (Bgl. Col. Trai. tab. 6. 16. 66. Col. Antonin. tab. 26. 51. 52. und besonders Bernd Das Wappenwesen der Gr. u. Röm. S. 95 ff. u. 37.) Abbildungen siehe außerdem noch Col. Trai. tab. 5. 6. 7. 58. u. Col. Anton. tab. 7. 10. 11. 15. 16. 25. 26. 27. 31. 37. 54. und sonst östers, auch bei Bernd Tas. VII. und VIII.

127) Bgl. Bernd Tafel VII. Nr. 6. u. 7. u. Taf. VIII. Nr. 3. 5. Marquardt Taf. II. Nr. 12. 13. 14. u. j. w. Selbst die Legionsadler hatten zuweilen auch ein vexillum. Bgl. Col. Anton. tab. 15. Bernd Taf. VIII. Nr. 2. u. 4. u. Marquardt Taf. II.

Nr. 13.

128) Bgl. Kellermann 1, 77, 101, 105, 113, 121. Schon früher ist bald von signis (Liv. XXVI, 5, XXVII, 14.), bald von vexillis (Liv. VIII, 8, Tac. Ann. I, 20.) der Manipeln die Rede.

129) Cael. B. G. V, 37. B. C. III, 64. Suet. Oct. 10. Orelli 3389. 3394. 4729. 6681. 6810. 6854. Kellermann 286. 288. 288a.

130) Cic. Cat. I. 9, 24. Sall. Cat: 59. Appian. B. C. IV. 101.

131) Herodian. IV, 7, 7. (Daß nach Dio Cass. XL, 18. schon Crassus in seinem Geere goldne Abler gehabt habe, halt Lange p. 23. wohl mit Recht für einen Anachronismus, da goldne Abler in Wirklichkeit erst in der Kaiserzeit ausgekommen zu sein scheinen.)

132) Plin. X. 4, 5. §. 16. (So auch noch in der fpatesten

Kaiserzeit. Bgl. Beget. II, 6.)

133) Bal. Max. I. 6, 11. Tac. Hist. III, 22. Beget. II, 8.

Plin. XIV, 1, 3. §. 19.

134) Vgl. oben Rote 123. In früherer Zeit hatte jeder der 30 manipuli einer Legion einen signifer und einen zweiten als Stellvertreter desselben in der zweiten Centurie des Manipels. (Vgl. Lipsius de mil. Rom. II, 8. p. 87. Le Beau in d. Mém. de l'Acad.
des Inscr. XXXII. p. 292 f. Lange Hist. rei mil. Rom. p. 23. u.
Marquardt III, 2. S. 254. u. 422.) Schwerlich aber darf manmit Mommsen Die Köm. Tribus S. 125. annehmen, daß jeder
Manipel auch zwei signa gehabt habe.

135) Dieß läßt sich freilich aus Juschr. der Kaiserzeit nicht nachweisen, ist jedoch, wenn wir die Angaben über frühere Zeiten bei Liv. VIII. 8. Polyb. VI. 24, 6. vergleichen, sehr wahrscheinlich, besonders da auch jede Centurie der vigiles ihren vexillarius (vgl. die in Rote 124. angesührten Inschr.) und in der spätern Kaiserzeit nach Beget. II, 13. (vgl. Pange p. 89 f.) jede Centurie des

Beeres ihr eigenes vexillum hatte.

136) Kellermann 101. 101a. 105. 113. 121.

137) Drelli 3462, 3483, 3556, 4479,

138) Orelli 154, 3479.

139) Orelli 3471, 3480, 6752, 6791, 6831, Kellermann p. 20.

140) Liv. VIII, 39. Tac. Ann. I, 20. Col. Antonin. tab. 51. Kellermann 106. 214. 215.

141) Bal, im Allgemeinen Beget. II, 22.

142) Von einer Militärnunsit war bei den Römern feine Rede und ebensowenig fannte man beim Heere den Gebrauch von Trommeln und Bauten.

143) Orelli 3473, 3521, 3522, 3621, 5050, Rellermann 99a,

101, 101a, 103,

144) Orelli 3427, 3462, 3465, 3522, 4962, 6792a, Reller=

mann 133.

145) Orelli 3522. Kellermann 99a. 101. 103. (Abgebilbet zeigt sich ein bucinator auf Columna Trai. tab. 8. und Columna Antonin. tab. 24. Lgl. Marquardt III, 2. Taf. II. Kr. 16.) Ein allgemeinerer Name für diese Bläser von Blechinstrumenten (vielleicht aber auch nur für bucinatores: vgl. Stewech. zu Beget. III, 5.) war aeneatores. (Orelli 1887. 6792. Lgl. Suet. Caes. 32. u. Paul. Diac. p. 20. M.)

146) Bgl. über alle diese Metallinftrumente Band I. S. 172.

(auch Isidor, Orig. XVIII, 4. n. Beget. III, 5.)

147) Liv. VII, 35. Caef. B. C. II, 35. Prop. V, (IV,) 4, 63. Silius VII, 154. Frontin. Strat. I, 5, 17. Leo Tact. XI, 21. 27. Beget. II, 22. läßt das Signal zum Ablösen der Wachen vom tubicen geben.

148) Beget. II, 7. u. 22.

149) Kellermann 89.

150) Kellermann tab. I. II. III. VI. VII.

151) Doch kommen auch bei den Legionen liticines vor. (Doni VI, 118. Murat. 798, 1. Orekli 3519.)

152) Hor. Od. I, 1, 23. Ovid. Fast. III, 216.

<sup>153</sup>) Gruter 516, 8. Kellermann 216.

154) Neber diese Rebentruppen der Legion vgl. besonders Le Beau in d. Mém. de l'Acad, des Inscr. XXXVII. p. 222 ff.

155) Sie entsprachen namentlich den Zimmerleuten, Pionnieren

und Ingenieurs unfrer Truppen.

156) Vgl. Beget. II, 11. Dig. L, 6, 6.

157) Bgl. Beget. a. a. D. Cic. pr. Balbo 28, 63. ad Div. III, 7, 4. Repos Att. 12. Plin. XXXVI, 6, 7. §. 48. Bellej. II, 76. Murat. 693, 1. 669, 4. 717, 5. Orelli 65. 125. 208. 253. 254. 256. 313. 516. 660. 1461. 1740. 2183. 2254. 2287. 2303. 3057. 3426. 3439. u. j. w. Mommjen 249. 718. 1127. 1457. 1484. 1485. u. j. w.

158) Weshalb die Jahre ihres Umtes dem Titel beigefügt zu werden pflegen. (Donati 243, 2. Murat. 701, 4. 719, 7. 2026, 6. Kellermann Vig. 256, 257. Orelli 516, 2275. Mommsen I. R.

N. 3592. 4636.)

159) Gruter 520, 8. 565, 11. Murat. 847, 1. Marini Atti p. 666. Orelli 797, 3076, 3491, 3513, 3514, 4922, 6818.

<sup>160</sup>) Orelli 74, 1256, 3180, 3469, 3664, 5652, 6785, 6786. Rellermann 284, Corp. Inscr. Gr. 2802. 161) Bgl. Caef. B. G. VIII, 35.

162) Capitol. Max. et Balb. 10. Cajjiod. Var. IV, 47. Procop.

B. Vand. I, 16.

163) Anr. Vict. de Caes. 39, 44. Spartian. Hadr. 11. Capitol. Macrin. 12. Treb. Poll. Claud. 17. Chprian. Epist. ult.

Euseb. Hist. eccl. V, 40. Acta Mart. p. 177. Ruinart.

- 164) 2gl. über sie namentlich folgende Inschr. bei Drelli: Librarii: 6752. 7420d. 6791. (vgl. Murat. 2037, 5. Kellermann p. 18. u. Beget, II. 7.); codicillarii: 2902, 2903, 5009, 6791.; tabularii: 3636. 6791. 6817. (vgl. Gruter p. 160, 7. Marini Atti p. 499. Bulcat. Avid. Cass. 5. u. Lamprid. Alex. Sev. 53.); commentarienses: 3487, 6792a, val. Rellerm, p. 15. (Sie hatten fväter die Liften der Gefangenen und die Gefängnifrechnungen zu führen: Orelli 3206. Dig. XLVIII, 20, 6. Gothoir. zu Cod. Theod. IX, 3, 5.); fisci curatores: 3462. 6771.; arcarii: 3462.; cornicularii, eine Art von Abjutanten oder Ordonanzofficieren der Befehlshaber: 3462, 3465, 3486, 3488, 3522, 6791, (vgl. Rellerm, 101a, 103a, Mommsen I. R. N. 1459. 6348. Bal. Mar. VI. 1, 14. Frontin. Strat. III, 14, 1. Caffiod. Var. XI, 36. Symmach. Epist. X, 56. Später waren fie auch bei den Militärgerichten betheiligt: val. Gothofr. zu Cod. Theod. IV, 8, 10. VIII, 4, 10. n. Bethmann= Hollweg Civilproces I. E. 176., weshalb fie auch über mehrere Schreiber verfügten: Gruter 561, 11. 1108, 4. = Drelli 3490.): tabellarii: 6791, 6817.; tesserarii: 2965, 3462, 3471, 3480. 3489, 3493, 6752, 6771, 6791, 6833, (vgl. Gruter p. 365, 6. 550, 2. 1108, 7. Kellerm. 46. 115. 127. 134. Tac. Hist. I, 25. u. Beget. II, 7.); mensores: 6820. (vgl. Beget. a. a. D.); horrearii: 6791. (vgl. Marini Atti p. 484a. u. Dig. L. 6, 6.); mensores frumenti: 6821.; medici: 448, 3506, 3507, 3508, 6791.; optiones valetudinarii: 3462, 6809, 6834, (vgl. Dig. L, 6, 6, u. Gruter 528, 1.); balneatores oder optio balnearii: 6791.; unctores: 3471. 6791. 6899. (= Mommfen I. R. N. 2736.); sifonarii: 6791.; armorum custodes: 3476. 3481. 3504. 3587.; carcerarii: 6791. (vgl. Tac. Ann. I, 21. u. Schol. zu Juven. VI, 561.) oder optiones carceris: 6791. 6808. (vgl. Gruter 80, 5. u. Rellerm. n. 107. 182.); quaestionarii: 3471. (3502.) 6791. 7420. (vgl. Gruter 545, 6. 560, 1. u. Echol. zu Juven. VI, 480.); victimarii: 2454. 3471. 3644. 6791. (vgl. Gruter 545, 4. u. Mommjen I. R. N. 2739.); haruspices: 7420a. Bgl. auch Kellermann Vig. p. 15 ff. u. Le Beau in b. Mem. de l'Acad. des Inscr. XXXVII. p. 222 ff.
- 165) Beget. II, 7. Kellermann p. 9. u. 15 ff. Bgl. Orelli 3644.

  166) Caef. B. G. VI, 35. Liv. IX, 37. XXVII, 18. Beget.
  III, 6. (der fie I, 10. mit den lixae zu verwechseln scheint), Paul.

Diac. p. 62, 8. M. Nonius p. 62, 16. Serv. zu Verg. Aen. VI, 1.

167) Liv. XXI, 63. XXIII, 16. XXXIX, 1. Salluft. Iug. 44.
Val. Mar. II, 7, 2. B. Alex. 75. Gurt. III, 3, 25. Tac.

Hist. II, 87. Nonius p. 48, 24. u. 62, 8. u. s. w. Bgl. auch Le Beau in d. Mém. de l'Acad. des Inscr. XXXVII, p. 226 ff.

168) Bgl. Le Beau in d. Mem. de l'Acad. des Inscr. XXXIX.

p. 509 ff.

- 169) Siehe Band I. S. 105. u. vgl. Le Beau in d. Mem. de l'Acad. des Inser. XXXIX. p. 512 f. Grotesend in Paulh's Realenchel. IV. S. 862. neunt es einen Waffenrock, was leicht zu einem Mißverständniß führen kann, wenn wir an die Waffenröcke unsver Soldaten deuten.
- 170) Auf der Columna Anton. erscheint es fast nur bei Offiseieren und Fahuenträgern, höchst selten auch bei gemeinen Soldaten. (Bgl. tab. 33. 35. 38. 42. 51. 58. 67.)

171) Siehe Band I. S. 104. bis 106. In die lacerna geshillte Soldaten zeigen sich auf der Col. Anton, tab. 56. u. 65.

172) Auf ber Col. Trai, und Anton, erscheinen schon fast alle Solbaten, ja bie Kaiser selbst mit solchen Beinkleibern.

173) Bgl. Tac. Ann. I, 41. 174) Bgl. Juven. XVI, 24.

175) Vgl. Band I. S. 105. n. 157.

176) Tribuni laticlavii und angusticlavii. (Suet. Oct. 38. Otho 10. Domit. 10.) Lgl. Le Beau in d. Mém. de l'Acad. des Inscr. XXXVII. p. 135 ff. und oben Rote 35.

177) Bgl. Col. Anton. tab. 7. 10. 15. 26. (Col. Trai. in Montjaucon Ant. expl. IV, 1. pl. 49. 50. Marquardt III, 2. Taj. II.

Nr. 14. u. Polyb. VI, 22.)

178) Bgl. Band I. S. 112 ff.

- 179) Im 4. Jahrh. waren die Kömer schon so verweichlicht, daß ihnen der Helm zu schwer war und sie statt desselben pannonische Hite (pilei) trugen (Veget. I, 20.), und ebenso hatten sie auch die Panzer bereits abgelegt. (ibid.)
  - <sup>180</sup>) Lgl. Columna Anton, tab. 17. 37. 38.
- 181) Auf der Columna Antonin. erscheinen die Krieger fast nur mit diesem bewassnet. Das vierectige scatum erblickt man blos auf tab. 36. 55. 66. u. 72. und das sechs= und achtectige auf tab. 17. 37. u. 38., beide aber nur in mäßiger Größe.
- 182) Bgl. Polyb. VI, 23. Neber die Schuppenpanzer der Prästorianer vgl. Dio Cass. LXXVIII, 37. Genauere Nachrichten über die sonstige Ausrüstung derselben sehlen uns. Vielleicht stellen Einige der mit eng an die Körpersormen sich anschließenden Schuppen= und Kettenpanzern versehenen Krieger auf sast allen Taseln der Col. Anton. (z. B. tab. 7. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 31. 41. 53 u. s. w.) Prätorianer vor, während sich dergleichen Panzer meistens bei Reitern (z. B. tab. 7. 9. 14. 16. 17. 19. 21. 30.), Fahnenträgern (tab. 11. 25. 26. 27. u. s. w.) und Officieren (wahrscheinlich tab. 6. 10. 20. 24 u. sonst) zeigen. (Der mit einer Doppelreihe langer und zierlicher simbriae versehene Panzer des

Raifers zeigt sich Col. Anton. tab. 50. Bgl. Col. Trai. bei Mont=

faucon pl. 43-46. 49. 50.)

183) Polyb. VI, 25. schreibt der römischen Reiterei noch eine andre Bewaffnung zu, als sich in späterer Zeit findet, nämlich die bei den Griechen übliche (über welche vgl. Rüstow und Köchly Griech. Kriegsschriftsteller S. 136.), wonach ein Helm, ein eherner Panzer, ein scutum (Ivosóg), Hüststücke und lederne Beinschienen dazu gehört haben würden, von welchen letzteren aber die zahlreichen, auf der Col. Anton. erscheinenden Reiter keine Spur zeigen.

184) Liv. IX, 19. XXIII. 29. Caef. B. G. I, 25. II, 3. V,

44. VI, 8. Plut. Mar. 20.

185) Bgl. die Beschreibung bei Polyb. VI, 23. Dion. Hal. V, 46. Appian. Celt. 1. u. Beget. I, 20. II, 15. (Von den Speeren ist im 1. Bande noch nicht die Rede gewesen.)

186) D. i. 4 Fuß 3 Zoll Preuß.

187) Co daß die ganze Länge des Speeres doch nur 6 Fuß

3 Boll Preuß, beträgt.

p. 104. Blanc u. Schol. Coneq. zu Hor. Sat. II, 1, 13. Jm 4. Jahrh. waren andre Lanzen üblich.

189) Lgl. Polyb. VI, 25. Tac. Ann. XIV, 37.

190) Bgl. Joseph. B. Iud. III, 5, 6. Beschrieben werden die Wurfspieße von Polyb. VI, 22.

191) Bgl. Columna Anton. tab. 11. 14. u. 27.

192) Plin. XIV, 1, 3. §. 19. Liv. Epit. LVII. Tac. Ann. I, 23. Dio Caji. LV, 24. Bgl. Spartian. Hadr. 10. Cvid. A. A. III, 527. Juven. VIII, 247. XIV, 193. Lucan. VI, 146. Bgl. die Abbildungen bei Marquardt III, 2. Taj. II. n. 18. 19.

193) Siehe oben S. 59. 297. 298.

194) Bgl. Plaut. Most. I, 20, 7. u. Bacch. III, 3, 24., auch Band I. S. 273. Uebrigens vgl. über die Erercierübungen der röm. Truppen besonders Le Beau in d. Mém. de l'Inst. XXXV.p. 246 ff.

195) Beget. I, 17. (vgl. Lipsius de mil. Rom. III, 7.) Der Gebrauch von Steigbügeln war nämlich den Alten unbekannt. Die Reiter mußten auf das Pferd voltigiren; nur die Feldherren hatten einen Stallmeister, der sie auf's Pferd hob. (Lipsius a. a. D.) Gewöhnliche Reiter pflegten von irgend einer Erhöhung aus zu Pserde zu steigen. Auch Reitsättel gab es bei den Alten nicht; es wurde blos eine Decke oder Schabracke über den Rücken des Pserdes gebreitet. (Lgl. Band I. S. 145. Rote 48. Auf der Col. Anton. tad. 6. u. 50. zeichnet sich das Roß des Kaisers durch eine doppelte Decke aus, von welchen die obere etwa halb so lang herabhängt, als die untere, mit Franzen besetzte). Die Zäumung war gleichsalls einsacher, als bei uns und bestand blos in einem Stangenzügel, einem Stirn-, Hals-, Brust- und Schwanzriemen, welche bei den Officieren oft mit phalerae (vgl. Band I. S. 97. mit Note 59.) berziert waren.

196) Beget. II, 23. So findet sich selbst eine Basilica equestris

auf einer Inschr. bei Le Bean XXXV. p. 253.

197) Campiductores: Beget. I, 13. II, 9. Lamprid. Alex. Sev. 53. Gruter 82, 2. Drelli 1790. 3495. Dig. XLIX, 12.; exercita-

tores: Drelli 3413, 3498, 5508, 5603,

198) Vgl. Veget. I, 1. 3. 11. II, 23. Claud. Cons. IV. Hon, 318. u. Joseph. B. Iud. III, 5., auch Cic. Tusc. II, 37. Silius VIII, 552 ff. Verg. Aen. VII, 162 ff. Pliu. Pan. 13. Varro L. L. V, 87. p. 34. M. (p. 90. Sp.) u. Le Beau in d. Mém. de l'Acad.

XXXV. p. 246 jj.

199) Marschübung (ambulatio): Beget. I, 27.; Maneuvriren (decursio): Liv. XXIII, 35. XXVI, 51. vgl. mit XL, 6. Beget. III. 4. Capitol. Maxim. duo 6. Suet. Ner. 7.; Reiten: Beget. I, 18.; Fechten und Schießen: Beget. I, 11. 14.; Springen: Beget. I, 9. II, 33. III, 4.; Schwimmen: Beget. I, 3. 10. II, 23. III, 4.; Schanzarbeiten: Beget. I, 21. III, 4.

200) Beget. I, 11. (vgl. mit II, 23.) Juven. VI, 247 ff. Dasher die Ausdrücke vecte certare (Beget. I, 9. 111, 4. Sallust. Fragm. p. 248. Gerlach.), und vibrare sudem (Silius VIII, 554.).

201) Beget. I, 14. Daher iacere sudem bei Paul. Diac. p.

311, 3. M.

202) Beget. II, 23.

203) lleber die Nahrungsmittel der Soldaten vgl. befonders Le Bean in d. Mém. de l'Acad. des Inscr. XII. p. 129 ff.

204) Bgl. oben S. 59. u. Le Beau a. a. O. p. 181 ff.

205) Polyb. VI, 39. lleber ben medimnus und fein Berhält= niß zum röm. modius vgl. oben S. 12.

206) Spartian. Pescenn. Nig. 10. Ammian. XVII, 8.

207) Vulcat. Avid. Cass. 5. Spartian. Pescenn. Nig. 10. Ammian. XVII, 8. vgl. Procop. B. Vand. I, 13. u. Cod. Theod. VII, 4. 6.

vII, 4, 2. 4. 6. u. Band II. S. 317. mit Note 36. Doch emfingen sie zuweilen auch andres Fleisch, wenn es sich eben darbot.

(Beget. III, 3. IV, 7. Cod. Theod. VII, 4, 6.)

209) Suet. Vitell. 12. Spartian. Hadr. 10. Plaut. Mil. III, 2, 23. Plin. XXVII, 4, 12. §. 29. Celsus IV, 5. extr. Scrib. Larg. 46. vgl. Bulcat. Avid. Cass. 5. u. Spartian. Pescenn.

Nig. 10.

210) Bgl. Beget. III, 3. IV, 7. Daß schon bamals Wein von ihnen getrunken wurde, ergiebt sich aus dem Berbote des Pescennius Niger (Spart. c. 10. vgl. mit Bulcat. Avid. Cass. 5.). Später wurde ihnen regelmäßig junger Wein gereicht. (Beget. a. a. O. u. Cod. Theod. VII, 4, 25.)

211) Bgl. darüber besonders Le Beau in d. Mém. de l'Acad. des Inscr. XXXVII. p. 237 ff. u. Kühn De medicinae militaris apud Gr. et Rom. conditione. Lips. 1824—1827. zehn Progr. in 4.

- 212) Ueber die Aerzte der Pratorianer = Cohorten vgl. Keller= mann 138, über die der Vigiles derf. tab. IV., über die der Le= gionen Cod. Iust. X, 52, 1. Orelli 3508. (= Gruter 633, 5.) Steiner Inscr. Rheni 379, 529, Corp. Inscr. Gr. 4766, 5088. Auch die Bulfatruppen hatten ihre Merzte: Orelli 3507. C. Inscr. Gr. 5054.
- 213) Sngin, de mun. castr. c. 35. (Doch erwähnt er c. 4. bei einem Beere von 5 bis 6 Legionen auch valetudinaria im Plural: vgl. Lange p. 125.) Uebrigens vgl. auch Gen. de ira I, 16. Nat. Qu. I. praef. Dial. de orat. 21. Colum. XI, 1, 18. XII, 3, 7. Es ftand unter Aufficht von optiones valetudinarii (fiehe oben Note 164.), und die darin befindlichen Rranten hießen valetudinarii. (Dig. XLIX, 16, 12, §. 2.)

214) Bal. Band I. S. 6. mit Rote 44. auf S. 47 ff.

215) Plin. Pan. 13. Spartian. Hadr. 10., fpater auch Aleran= ber Severus (Lamprid. Alex. 47.). Vom Marc Aurel wird es awar nicht ausdrücklich berichtet, ift jedoch bei feinem befannten Charafter mehr als wahricheinlich.

216) Bal. darüber Le Beau in d. Mem. de l'Acad. XLI.

p. 206 ff.

217) Dio Caji. LII, 24.

218) Dio Caji. LIII, 13. Vgl. Orelli 3664. 219) Dio Caff. LII, 22. 23. Suet. Tib. 30.

220) Cic. Phil. V, 16, 45. (Bgl. auch Bolyb. VI, 37. 38.)

221) Cic. Legg. III, 3. 6. Salluft. Iug. 69. Val. Mar. II, 7, 4. 15. Frontin. Strat. IV, 1. 20. 30. 31. 33. 36.

222) Bgl. im Allgemeinen Dig. XLIX, 16, 3. §. 1. 223) Bgl. oben Rote 192., besonders Juven. VIII, 247.

224) Paul. Diac. p. 69, 17. Festus p. 285, 21. M. Ronius p. 532, 4. (p. 364. G.) vgl. Liv. XL, 41. Lal. Mar. II, 7, 15. u. Frontin. IV, 1, 21. 46.

<sup>225</sup>) Val. Mar. II, 7. 9. 15. Frontin. IV, 1, 18. Dig. XLIX, 16, 3. §. 1. (In Bezug auf frubere Zeiten vgl. Schneiber

de cens. hast. p. 5 ff.)

226) Val. Mar. II, 7, 4.

227) Bal. Mar. II, 7, 4. 8. Flor. II, 2, 17.

<sup>228</sup>) Munerum indictio: Dig. XLIX, 16, 3. §. 1. <sup>229</sup>) Bal. Mar. II, 7, 9. Frontin. Strat. IV, 1, 26—28. vgl.

Suet. Oct. 24. Quinct. Decl. 3. u. Polpan. VIII, 24, 3.

<sup>230</sup>) Bal. Max. II. 7, 15. Polyb. VI, 38. (36.) Liv. X, 4. Tac. Ann. XIII, 36. Frontin. IV, 1, 18. 19. 21. Annuian. XXV, 11.

231) Val. Mar. II, 7, 15. Frontin. IV, 1, 21, 46.

232) Apostelgesch. 23, 35. 28, 16. 23. 21, 33 ff. 23, 10. Sen. de tranqu. 10, 3. Epist. 5, 3.

233) Dig. III, 2, 1. u. 2. §. 4. Hirt. B. Afric. 54. Suet.

Oct. 24. Calig. 44. Frontin. IV, 1, 37.

<sup>234</sup>) Dig. XLIX, 16, 3. §. 16. n. 6. §. 3. vgl. Liv. XXII, 38.
<sup>235</sup>) Dig. XLIX, 11, 3. §. 14. Polyb. VI, 33. 35. (31. 33.)
Gelliuß XVI, 4, 2.

<sup>236</sup>) Dig. XLIX, 16, 6. §. 7. XLVIII, 19, 38. §. 12.

- <sup>237</sup>) Dig. XLIX, 16, 3. §. 20-22. u. 16. §. 1.
- 238) Dig. XLIX, 16, 3. pr. u. §. 2. 3. 7—9. 4. §. 13—15. 5. pr. u. §. 1—4. 13. §. 5. 6. u. lex 14. Bgl. Liv. Epit. LVI. Tac. Ann. XIII, 36. Joseph. B. Iud. III, 5, 7. Lamprid. Alex. Sev. 51.
- 239) Dig. XLVIII, 8, 3. §. 6. 19, 38. §. 1. XLIX, 16, 3. §. 10—12. 5. §. 5—8. 6. §. 4. 11. lex 7. vgl. Liv. XXX, 43. Wieder eingefangene Neberläufer erlitten die graufamste Todesstrase, indem ihnen die Hände abgehauen (Val. Max. II, 7, 11.) oder sie wilden Thieren vorgeworsen wurden. (Val. Max. II, 7, 13. 14.)

<sup>240</sup>) Dig. XLIX, 16, 3, §, 15, 6, §, 1, 2, 13, §, 4.

<sup>241</sup>) Dig. XLIX, 16, 3. §. 4—6. Polyb. VI, 36. 37. (34. 35.)

<sup>242</sup>) Dig. XLIX, 16, 3, §, 13, <sup>243</sup>) Dig. XLIX, 16, 3, §, 16, 17.

244) Also eine Art von Spießruthen. Bgl. Polyb. VI, 37. Dion. Hal. IX, 50. Cic. Phil. III, 6, 14. Liv. V, 6. Epit. LVII. Bellej. II, 78. Tac. Ann. III, 21. u. Serv. zu Berg. Aen. VI, 825. Nach Polyb. a. a. O. berührte zuerst der Tribun den Schulbigen mit einem Stocke, auf welches Signal alle Soldaten auf ihn losschlugen oder mit Steinen nach ihm warsen. Diese Strase wurde aber auch angewendet, wenn es nicht auf Tödtung abgesehen war, hatte jedoch gewöhnlich einen tödtlichen Ausgang; wenn aber dieser Fall auch nicht eintrat, so konnte doch der so Bestraste nicht bei der Truppe bleiben, sondern war ehrlos und vogelfrei.

<sup>245</sup>) Liv. IV, 29. Epit. XV. XXVIII, 29. Bal. Mag. II, 7, 6.

246) Polyb. VI, 38. Liv. II, 59. Tac. Ann. a. a. D. Dion. Hal. IX, 50. Suet. Oct. 24. Dio Caff. XLI, 35. XLVIII, 42. XLIX, 27. 38. Frontin. IV, 1, 37. Zuweisen wurde auch nur der Zwanzigste getöbtet. (Frontin. IV, 1, 35.)

247) Sgl. Band II. S. 139.

248) Byl. Kellermann p. 29. n. 12. Mommjen in d. Bullett. d. Inst. 1845. p. 193 ff. n. Heinländ. Afterth.=Vereins. XIII. S. 98.

249) Siehe oben S. 169.

250) So war die Summe seit Caligula sestgesetzt (Suet. Calig. 44., aus dessen sich sreilich blos auf die Legionarier beziehenden Nachricht doch wohl auch auf die gleiche Herabsehung bei den Prästorianern geschlossen werden darf). Früher hatte seit Augustus ein Prätorianer 5000 Denare oder 20,000 Sestertien, ein Legionarier aber 3000 Denare oder 12,000 Sest. empsangen (Dio Cass. LV, 23.). Caracalla aber erhöhte die Belohnung wieder bei Jenen auf 6250, bei Diesen auf 5000 Trachmen. (Dio Cass. LXXVII, 24. nach

Lange's p. 95. Emendation.) Diese Länderei- und Geldgeschenke vertraten also die Stelle unserer Pensionen. Außerdem behielten auch alle Chargirte (principales) ihren Titel mit vorgesetter Sylbe ex. (Orelli 3578. Marini Atti p. 267, 268, 296, 297, 298, 399, 460, 463, 464, 467, 487.)

- 251) Die Literatur über Diefe Militardiplome, welche jene Brivilegien zuweilen auch noch im Dienst verbleibenden Veregrinen ertheilen, fiehe bei Marquardt III, 2. S. 431. u. eine Beichreibung derfelben in Rein's Art. Missio in Pauly's Realencycl, V. E. 87. Es haben sich nämlich die Copien von 47 derfelben entweder gang oder theilmeife erhalten. Bgl. besonders Bengen Zwei Militar= diplome der Kaiser Domitian und Hadrian in d. Jahrb. der Alter= thumsfreunde im Rheinlande. XIII. (1848.) S. 26 ff., welcher zeigt, daß fie auch noch im Dienst verbleibenden Rriegern ertheilt mur= den. - leber die in Rom auf dem Capitol errichteten tropaea der Feldherren (Liv. XXX, 27. XXXVII. 3. Liv. XLII. 20. Suet. Caes. 11. Claud. 1. Tac. Ann. II. 83. XV, 18. Gruter p. 1074, 10. Orelli 4548 u. j. w.) vgl. Bengen ebendaj. S. 61 ff. u. Rein's Art. tropaeum in Pauly's Realeucycl. VI, 2. C. 2165 ff. Cie hatten verschiedene Form (öfters die eines Tribunal) und an ihnen waren ftets erbeutete Waffen befestigt. Früher wurden bergleichen Siegeszeichen gleich auf bem Schlachtfelbe felbft aufgestellt. (Dio Caff. XLI, 48. LXII. 48. LV, 1. Tac. Ann. II. 18. 22. Flor. III, 3. IV, 12. Suet. Calig. 45. vgl. mit Strab. III, p. 160. IV, p. 128. 178. Ptol. II, 11, 28. Itin. Anton. p. 269. Plin. III, 20, 24. Serv. zu Berg. Aen. XI, 6 u. f. w.)
  - 252) Polyb. VI, 39, 2. Liv. XXVI, 48.

253) Liv. X. 46. XXX, 45. XXXIII, 23. 37. XXXIV, 46. 52. XXXVI. 40. XXXVII, 59 u. j. w. Wie bedeutend diese Geschenke zuweilen waren, ersieht man z. B. aus Dio Cass. XLIII. 21., nach welchem beim Triumphe Jul. Cäsars jeder Soldat 20,000 Sestertien empfing.

<sup>254</sup>) Sie betrugen ebenjalls Mann jür Mann 10,000, 12,000, 15,000 und 20,000 Sest. (Dio Sass. XLVI, 46. XLVII, 42. XLIX, 14. LXI, 3. LXXIII, 1. 11. Suet. Claud. 10. Joseph.

Ant. Ind. XIX, 4, 2.)

255) Dionyj. VI, 94. In frühern Zeiten selbst von dem ersbeuteten Wieh, 3. B. 20 (Plin. VII, 28, 29. §. 102.), 30 (Liv. XXVII, 48.) oder 100 Ochsen (Liv. VII. 94.). Zuweilen wurde auch die sämmtliche Beute den Soldaten überlossen. (Bgl. 3. B. Liv. VII. 37, extr.)

256) Fabretti p. 104. n. 245. Doni Cl. I. n. 147. Oressi 2003. 3535. 5729. 6682. 6813. 6855. Lgl. auch Beget. II, 7. Daß nicht blos der Sold, sondern zuweilen die Nationen der Lebensmittel verdoppelt wurden, ersehen wir aus Gruter 357, 1.

257) Bgl. Band II. E. 30.

258) Liv. X, 46, XI.V, 38. u. anderw. Zonar. VII, 21. Appian, Mithr. 117. - Bellej. II, 40, 4. Sie entsprachen unfern

Ordensbecorationen.

259) leber diefe hasta pura, b. h. einen blofen Schaft ohne Spige (Serv. zu Berg. Aen. VI, 761.) als Ehrengeschent an Solbaten val. Polyb. VI, 37. 39. und bei Suidas v. azolov Jor Vol. I. p. 169, Bernh, Dion, Hal, X, 37, Cato bei Feftus p. 201, 28. M. Salluft. Iug. 85, 29. Propert. V, (IV,) 3, 68. Gellius II, 11. (wo sich alle Arten biefer Belohnungen erwähnt finden). Einzelne Beifpiele ihrer Berleihung tommen bis in die fpate Raiferzeit bor. (Mon, Ancyr. III, 5, Dio Caff. LV, 12, Tac. Ann. III, 21, Suet. Claud. 28. Bopisc. Prob. 5. Aurel. 13. Bonaras VII, 21. Orell. 3445, 3457, 3488, 3570, 3574,)

260) Es waren entweder einfarbige (pura? Bovisc, Prob. 5.) oder zweifarbige (Bopisc. Aurel. 13.), meistens wohl purpurrothe, boch auch blane (Suet. Oct. 25.) Fähnchen mit filbernem Schafte (Drelli 3569. 3570. 3575.). Neber ihre Ertheilung vgl. außer Sallust., Vopisc. Prob. 5. u. Gellius a. a. D. auch Silius XV,

262. u. Borghefi in d. Annali d. Inst. 1846. p. 343.

261) Paul. Diac. p. 25, 7. u. 46, 19. M. Liv. X, 44. Dion. Sal, X, 37, Blin, VII, 28, 29, \$, 102, XXXIII, 2, 10, \$, 37. Gellius a. a. D. u. IX, 13, 7. Bopisc. Prob. 5. Procop. B. Goth. III, 1. Orelli 3453. 3454. 3568. 3571.

262) Gellius, Bopisc., Plin. XXXIII. u. Dion. Hal. a. a. D. Ouinct. Inst. VI, 3, 79. Suet. Oct. 43. Tac. Ann. II, 9. III, 21. Hisp. 26. Veget. II, 7. Procop. a. a. D. Orelli 3453. 3454. 3568. Bullett. d. Inst. 1845. p. 132. Ja es fom= men fogar ganze alae torquatae vor. (Fabretti p. 140, 149. Orelli 516.)

263) Liv. XXXIX, 31.

264) Liv. XXXIX, 31. Sallust. Iug. 85. Plin. VII. Gellius II. a. a. D. Orelli in den eben angef. Infchr. (aus benen fich er= giebt, daß alle diefe Decorationen auch einem und demfelben Krieger, nicht selten auch zu verschiedenen Malen verliehen wurden. besonders merkwürdiges, fast unglaubliches Beispiel ihrer Anhäufung findet sich bei Gellius II, 11, 2.) Als Pferbeschmuck haben wir jolche phalerae schon oben Rote 195. tennen gelernt. Daber er= scheinen fie bei Polyb. VI, 39. als Belohnung ber Reiter.

265) Bal. die Abbildungen bei Maffei Mus. Ver. p. 121, 4. Murat. 2030, 1. Gruter 258, 2, 1030, 9. Marini Iscriz. Alban. p. 120. u. f. w., auch bei Marquardt III, 2. Taf. 2. Fig. 18. u. 19. Geit Caracalla murben fie, gang wie unfre Orden und Berdienstmedaillen, gehenkelt an einem Bande getragen. Bgl. Millin Mon. ant. ined. Tom. I. p. 252. u. Borghefi in b. Annali d. Inst.

1838. p. 62.

266) Bgl. darüber im Allgemeinen Gellius V, 6. u. Polyb. VI, 39.

267) Bgl. Dion. Hal. II. 34. Cic. in Pis. 24, 58 ff. Liv. X.
 7. Plin. XV, 30, 40. S. 137. Bellej. II. 40. Zonaraš VII. 21.
 n. Band 2. S. 30.

<sup>268</sup>) Plin. XV, 29, 38. §. 125 j. Bal. Mar. III. 6, 5. Gellius

a. a. D. §. 20 ff. u. Band 2. E. 33.

269) Gellius a. a. D. Ş. 8 jj. u. II. 11, 2. Plin. XXII, 3 j. Ş. 6—13. Liv. VII, 37. Fejtus p. 190, 21. M. Gellius V, 6, 9.

Hal. Bullett, d. Inst. 1834. p. 39.

- 270) Gestins V. 6, 11 f. Psin. XVI. 4, 3, 4, §, 7—13. Paul. Diac. p. 42, 15, M. Liv. VI. 20, X, 46. Polyb. VI, 39, 6, Tac. Ann. III, 21, XV. 12. Bopisc. Prob. 5. Berg. Aeu. VI, 772. Cress 3567.
- 271) Nämlich von allen Leistungen an den Staat frei zu sein, beim Eintritt in's Theater und den Gircus durch Aufstehen der ganzen Bersammlung geehrt zu werden, und darin den Senatoren zunächst zu sitzen. (Plin. XVI. 4, 5. §. 13.)

272) Gellius a. a. O. S. 16. Polyb. VI. 39, 5. Liv. XXVI.

48. Silius XV, 257. Orelli 3569. 3570. 3574. 3675.

- <sup>273</sup>) Gestins a. a. O. Ş. 17. Paul. Diac. p. 57, 7. M. Liv. X. 46. Psin. XXXIII. 2, 11. Ş. 38. Val. Mar. 1, 8, 6. Cor. castrensis: Oresti 799. 3048. 3575.; Cor. vallaris: Oresti 749. 3569. 3570.
- 274) Gestins a. a. C. §. 18. Paul. Diac. p. 163, 7. M. Psin. VII, 30, 31. §. 115. XVI, 4, 3. §. 7. Liv. Epit. CXXIX. Dio Cafi. XLIX. 14. Sen. de Ben. III, 32. Bestej. II, 81. Suet. Claud. 17. vgl. Berg. Aen. VIII, 684. u. Ovid. A. A. III, 392. Sie wurde nur sehr selten und gewöhnlich blos an Feldherrn gegeben. (Bgl. Bestej. II, 81. u. Sen. de Benef. III, 32.) Coronae aureae ohne nähere Bezeichnung als Besohnung für Tapierteit werden bei Siv. III, 29. VII. 10. X, 44. Psin. XXII, 3, 4. §. 6. u. Oresti 363. 3453. 3457. erwähnt.
- 275) Gellius a. a. D. Dio Caff. XLVI, 40. Bgl. auch Paul. Diac. p. 192, 4. M.
- 276) Gestlius II, 11, 3. Tac. Ann. XII. 39. Liv. X. 7. XXIII, 23. XXXVIII. 43. Psin. VII, 28, 29. §.102. Suet. Nero 38. In früherer Zeit werden auch öfters spolia opima erwähnt, b. h. jolche erbeutete Waffen, welche der commandirende Feldherr dem feindlichen Anführer selbst abgenommen hatte und die gewöhnslich dem Jupiter Feretrius geweihet wurden. (Liv. I, 10. IV. 19. 20. Psiut. Rom. 16. Propert. V (IV), 10, 1. Val. Mar. III. 2, 4. Mur. Vict. de vir. ill. 25. Festus p. 186, 21. 189, 8. M. Inschrede Oresti 5053.) Doch werden auch spolia opima prima. secunda und tertia unterschieden, wahrscheinlich je nachdem der Feldherr selbst oder ein Officier oder ein gemeiner Soldat dem seindlichen Heerschieden von Warguardt III, 2. S. 445.)

<sup>277</sup>) Primum agmen: Caej. B. G. I. 15. B. C. III, 41. B. Afric. 95 u. j. w.; antecursores: Caej. B. G. V, 47, B. C. 1, 16. Iac. Ann. 1, 51. Liv. XXXIV, 28.

278) Caej. B. G. H. 19, VIII, 27.

279) Caef. B. G. H. 19. 25 f. VIII, 8. Beget. III, 6.

280) Viv. XXXIV. 28. XLIV, 33. - Caef. B. G. I. 15. 23.

11. 26. B. C. I, 64 j. B. Afr. 6. 70.

- 281) Bolyb. VI, 40. Beget. III, 6. (der aber vielleicht auch das agmen quadratum im Sinne hat). Ueber diefe Marschordnung val, auch Cael, B. G. H. 19. n. Arrian, acies c. Alan, p. 101. Blanc.
  - 282) Polyb. VI, 40. Caej. B. G. II, 17. III, 24. Jojeph. B.

Ind. 111, 6, 2, V, 2, 1,

283) Rolpb. a. a. D. Caej. B. G. 1, 49. 51. B. C. I, 41. 64.

284) Exercitus quadratus: Cato bei Nonius p. 204, 32. Beget.

III. 20. 26.

<sup>285</sup>) Yiv. II, 6. VII, 15. 29. X. 14. XXI, 5. 32. 57. XXXI, 37. XXXIX. 30. XLIV, 9. Bgl. Rast Röm. Kriegsalterth. S. 236 jf. n. Marquardt III, 2. S. 327 f.

<sup>286</sup>) Caej. B. G. VII, 67. VIII. 8. 9. Appian. Hisp. 55. Sall. Ing. 46. 100 f. Plut. Crass. 23 f. Anton. 42. Frontin. II, 3. Mor. IV. 10. Tac. Ann. I. 51. 64. vgl. XIII, 40. Dieje

Marschordnung also entspricht vollständig unserm Quarré.

287) Neber den orbis vgl. Beget. I. 26. Gelling X, 9. Liv. IV. 28. XXI, 56. XXVIII. 22. Eall. Iug. 97. Caej. B. G. IV, 37. V, 33. vgl. mit II, 25. u. B. Afric. 15., und über den globus Beget. III, 17. 19. Liv. IV, 29. Tac. Ann. II, 11. IV, 50. XII, 43. XIV, 61. Bielleicht bezeichnet Serv. zu Aen. XII, 121. daß= jelbe durch den Ausdruck agmen pilatum neben agmen quadratum. Etwas Nehnliches ist wohl auch unter densum agmen bei Berg. Aen. II. 450. V, 833. u. foust zu verstehen.

<sup>288</sup>) Liv. XXXIV. 39. XLIV, 9. Caej. B. G. II, 9. Tac. Ann. XIII, 39. Hist. III, 27. 31. IV, 23. Ummian. XXVI, 8.

Bgl. Berg. Aen. IX, 503, 514. u. Bal. Flacc. IV, 146.

289) Liv. XLIV, 9. Daß die testudo nicht freisrund war, wie früher des Ramens wegen gewöhnlich angenommen wurde, zeigt Raft a. a. D. E. 264. Dio Caff. XLIX, 30. fagt, fie fei jo jeft gewesen, daß sie Pferde und Wagen getragen habe. Gine Abbildung derselben siehe auf Col. Anton. tab. 36. u. bei Montsaucon Ant. Expl. 1V. 1. pl. 92.

290) Liv. XLIV. 9. Polyb. XXVIII, 12, 3.

291) Daß die testudo nicht blog in der Schlacht, sondern auch auf dem Mariche gebildet wurde, geht aus Bergleichung der Stellen Dio Cajj. XLIX. 30. 31. mit XL, 22. n. LXXIV, 7. hervor.

292) Bgl. Colum. I. 5, 7.

293) Siehe oben E. 270.

<sup>294</sup>) Cic. Tusc. II. 16, 37. Yamprib. Alex. Sev. 47. Ummian. XVII, 9.

295) Liv. XLIV, 2. Epit. INII. Auf 22 Tage bei Caef.

B. C. I. 78.

296) Liv. XXX. 6. Polyb. XVIII, 1. Cic. a. a. O.

297) Joseph. B. Ind. III. 5, 5.

298) Beget. I, 19.

1V, 10. p. 316. Paul. Diac. p. 24. in. u. 148, 6. M. Bgl. die Abbildung auf Columna Trai. tab. 4., bei Montjaucon Ant. Expl. IV. 1. pl. 50. und bei Marquardt III. 2. Taf. II. Nr. 6.

300) Joseph. a. a. D. nennt sie daher wirklich Lastesel. Uebrig.

vgl. auch Berg. Geo III, 346. u. Cicero a. a. C.

301) Baul. Diac. a. a. D.

302) Plut. Anton. 45. Ueber den Transport des Officiergepäcks vgl. Ammian. XVII. 9. (Eine Abbildung des commeatus siehe auf Col. Anton. tab. 61. u. eines solchen zu Wasser ebendas. tab. 5.)

303) Caef. B. G. V. 47. (20,000 rom. Schritte = 4 geogr.

Meilen.)

304) Beget. I. 10.

- 305) Wie sie von Polyb. VI. 27—32. beschrieben wird. Ich solge hier hauptsächlich der aus Trajans Zeiten herrührenden Schrift des Hyginus de munitionibus castrorum nach der tresslichen Ausg. von E. E. Lange. Götting. 1848. 8. Außerdem vgl. über die Anordnung des röm. Lagers Joseph. B. Ind. III, 5. u. Veget. III, 8.
- 306) Hygin. §. 21. Beget. a. a. D. u. Leo Tact. XI, 29. Beget. a. a. D. u. I, 22. erwähnt zwar auch runde, halbrunde und dreiedige Lager und auch im B. Afric. 80. sindet sich ein halb-mondsörmiges; doch mögen diese Formen wohl nur sehr selten in Anwendung gefommen sein. Bei Polyb. IV. 31, 10. bildet das Lager noch ein gleichseitiges Luadrat; doch bemerkt ders. auch VI, 42., daß die Certlichkeit alle mögliche Formen des Lagers nöthig machen könne. Bgl. auch Joseph. a. a. D.
- 307) So bei Hygin. S. 14. Zu Polybius Zeiten war die Via principalis 100, die praetoria aber 50 F. breit. (Lgl. VI, 28. 29. 31.)

308) Higin. §. 14.

309) Praetoria porta in castris appellatur, qua exercitus in proclium educitur: Baul. Diac. p. 223, 7. M.

310) Hygin. S. 14. Beget. I, 23. Bei Viv. XL, 27. heißt fie

porta extraordinaria. aus welchem Grunde, ift ungewiß.

311) Liv. X, 32. Tac. Ann. I, 66. Hirt. B. Afr. 46. Beact. I, 23.

312) B. Afric. u. Beget. a. a. D.

313) Liv. X, 33. Hygin, §. 10, 11, 12, 15. Sie hieß so,

weit an ihr die Bette der principes (oder principia) des Beeres, d. h. des Juperators, der Legaten, Tribunen u. j. w., lagen (Hugin, S. 14.), und führt daher bei Liv. VII. 12. XXVIII. 24. Tac. Hist. III. 13. Justin. XI. 13. Repos Eum. 7 u. i. w. auch selbst den Ramen principia (aoyaia bei Plut. Galba 12.)

314) Liv. IV. 19. XXXIV, 46. XL. 27. Spain, S. 14. Baul.

Diac. p. 224, 13. M.

315) Polnb. VI, 30. Liv. XLI, 3. Hngin. c. 17. Sie behielt Diefen Ramen von frühern Zeiten ber, wo fie den 5ten vom 6ten Manipulus schied. (Polyb. VI. 30, 6.)

316) Hogin. S. 3. 20. 32. 44. Der Grund des Ramens ist

une unbefannt.

317) Bei Polyb. VI, 31, 12-14, läuft dafür um das gange Lager außerhalb des Walles ein freier Raum von 200 F. Breite, der für den Aufmarich der Truppen, das requirirte oder erbeutete Rich und die Wagen bestimmt ift.

318) Higin. §. 13. u. 37. ff.

- 319) Ordines: Liv. XXXI, 34.; strigae: Hygin, §. 7. 8. 9. 14. 19. 24. 40. 43. (Bgl. Paul. Diac. p. 315, 5. M.)
- 320) Higin. S. 1. 27. 28. Beget. I, 3. 23. III. 8. Ifidor. Orig. XV. 10, 3, (val. mit XII, 8, 8,) Yamprid. Alex. Sev. 51, 61. Spartian, Pesc. Nig. 11, Treb. Boll, XXX tyr. 16, Tertull, ad Martyr. 3.

321) Hygin. §. 1.

- 322) Jojeph. B. Iud. III. 6, 2. Leo Tact. IV. 2. Bei Sygin. besteht die Centurie nur aus 80 Mann, von denen stets 16 Mann auf Poften ftehen, weshalb er jeder striga nur 8 Belte gu 8 Mann und noch ein neuntes für den Centurio zuschreibt. (§. 1.)
  - 323) Higin. §. 3. 5. 6.
  - 324) Higin. S. 4. 14.
  - 325) Higin. S. 3. 6. 9.

326) Hugin. S. 17. 25. 31. 44.

327) Singin. §. 9. (Bei Bolybius, der ein nur für 2 Legionen berechnetes Lager beschreibt, ift er, gleich bem ganzen Lager, fleiner und halt in der Lange wie in der Breite nur 200 F. (Bgl. VI. 27.) Er war, wie es scheint, mit Rafen eingefaßt. (Bgl. Columna Trai. tab. 41. 109.) Daß man unter Praetorium nicht blos das Feldherrnzelt jelbst zu verstehen hat, ergiebt sich schon aus der Große des Raumes, aber auch aus den Worten Spains, der von der Ausdehnung totins praetorii spricht, jo wie aus Liv. VII. 12. XXVIII, 25. Caef. B. C. I, 76. u. ähnlichen Stellen.

328) Plut. Brut. 42.

329) Bgl. Barro L. L. V. 161, p. 63. M. (p. 161, Sp.); Jojephus B. Iud. III. 5, 2. vergleicht es mit einem Tempel.

330) Bgl. Band 2. E. 11.

331) Hugin. S. 10.

332) Higin. §. 10. (vgl. mit §. 33. 39.) u. §. 7. n. Polyb.

VI, 27.

- 330) Hygin. S. 15., welcher diese beiden Zeltreihen scamna nennt, die sich als Raumverhältniß von den strigac so unterscheiden, daß ihre Breite die Länge um die Hälfte übertrifft, während jene umgefehrt ½ mal länger als breit sind. (Lgl. Hygin. de lim. const. p. 199. n. Lange zu Hygin. de mun. castr. p. 107.)
- <sup>334</sup>) Nach Hygin. §..12. quod turba ibi congruat. Lgl. auch Suidas s. v. γρώμα.
- 335) Hygin, a. a. O. u. Ş. 11. Volcat. Avid. Cass. 5. Vgl. auch Polyb. VI, 31. Suidas a. a. O. u. Jojeph. B. Iud. III, 5, 2. Ter Name forum war jedoch nicht allgemein üblich.
- 336) Hygin. S. 11. Der Altäre, die wahrscheinlich nur aus Rasen bestanden (vgl. Capitol. Max. et Balb. 11.), gedenken auch Joseph. B. Ind. VII, 1, 3. Ammian. XXIV, 6, 17. u. Dio Cass. I.VI. 24.
- 337) Tiefes Forum ist gemeint bei Liv. XLI. 2. u. Suet. Ner. Bal. auch Raul. Diac. p. 256, 10. M.

Bgl. auch Paul. Diac. p. 256, 10. M. 338) Hogin. S. 18. vgl. Polyb. VI. 31.

389) Higin. a. a. D. Liv. X, 32. XXXIV, 47.

340) Hygin. a. a. D. vgl. Polyb. a. a. D. Daß es auch zur Ansbewahrung des Proviants diente, sagt zwar Hygin nicht, doch geht es aus Polyb. VI, 31. hervor.

341) Eneton. Nero 26.

- <sup>342</sup>) Higin. §. 4. <sup>343</sup>) Higin. ibid.
- 314) Hygin. §. 20. u. dazu Lange p. 170., welcher aus Bergleichung mit Polyb. VI. 34. Joseph. B. Iud. III. 5, 3. u. Liv. VII. 35. u. XXVIII. 14. zeigt, daß Hygins Worte ubi munera legionum dicuntur nicht anders, als von Ertheilung des Tagebesehls verstanden werden können.

345) Wie sie bei Polyb. VI, 26 ff. erscheint.

346) Das Rähere darüber mit Angabe der einzelnen Truppentheile und des ihnen zugemessenen Raumes siehe in der angesührten Schrift Hygin's an vielen einzelnen Stellen.

<sup>347</sup>) Beget. III, 8.
<sup>348</sup>) Hygin. S. 50.

349) Beget, III. 8. Caef. B. G. V. 40. VII, 72. VIII, 9. Flor. III, 10.

350) Higin. §. 50.

351) Higin. §. 49. Caef. B. G. IV. 17. VII, 72. VIII, 9. erwähnt einen doppelten, auf beiden Seiten perpenditulären Graben von je 15 F. Tiefe.

352) Sugin, ibid. Beget. III, 8.

353) Beger. III. 8., ber eine Breite von 9, 11, 13, 17 und

19 F. angiebt und dabei bemertt, daß die Zahl stets eine ungeradt sein musse, was aber freilich in Widerspruch mit 1. 24. steht, wo eine Breite von 12 F. angegeben wird.

351) Hygin, S. 51. Frontin, Strat. I. 5. Beget. III, 8. Bgl.

Barro L. L. V. 117, p. 46, M. (p. 122, Sp.)

355) Bgl. besonders Beget. III, 8., dem ich hier mit Ber-

gleichung von Polyb. VI, 41. jolge.

35°) Metatores: Beget. II. 7. Frontin. Strat. II, 7, 12. Lydus de mag. IV, 46.; agrimensores: Beget. III. 8. Liber colon. in Grom. p. 251, 15. Lachm. (vgl. Frontin. ebend. p. 4, 31. 5, 3. 10, 4 u. j. w.) Ummian. XIX. 12, 8. Cajjiod. Var. III. 52. Gin eigner castrorum metator wird znerst unter Untonius bei Cic. Phil. X, 5, 12. erwähnt. Borher besorgten dieß Geschäft Tribunen und Centurionen. (Polyb. VI. 41. Cass. B. G. II. 17.)

357) Beget. III, 8, 11.

358) Polyb. VI. 41. vgl. mit c. 27. Beget. III. ..

359) Polyb. a. a. D.

- 360) Beget, III. 8. vgl. Polyb. VI, 34. 361) Polyb. VI, 34. Beget. a. a. C.
- 362) Beget. a. a. C. 363) Beget. ibid. 364) Beget. ibid.
- 365) Polyb. VI, 40. 366) Bgl. Hygin. §. 1.

367) Dieß Alles nach Polyb. VI. 33. u. 35.

368) Bgl. auch Beget. a. a. C. n. Sall. lug. 100.

369) Hugin. §. 52. 370) Beget. III. 8. 371) Beget. ibid.

372) Beget, ibid, u. Polnb. VI. 35. 36. Bgl. oben C. 266.

373) Beget. III. 3.

- 374) Bgl. Liv. XXVIII. 24. Caef. B. C. I. 21. Dio Caff. XLIII. 34. Dig. XLIX, 16, 12. §. 2. Bei Polyb. VI. 35. machen die Decurionen der Reiterei die Runde bei den Wachen.
- 375) Daß auch die Oberfeldherrn felbst die Runde bei den Wachposten machten, ergiebt sich aus Sall. Ing. 100. Plut. Caes. 43. Pomp. 68. u. Capitol. Gord. 28.

376) Bgl. Polyb. VI, 37. u. oben S. 272.

377) Sie bestand aus Götternamen, wie Hercules. Venus Victrix, Apollo Delphicus und andern, oder aus den Wörtern Victoria. Triumphus. Palma. Virtus, Libertas. Pietas u. s. w. (Veget. III, 5. Dio Cass. XLIII, 43. XLVII. 43. LIX, 29. LX, 16. Capitol. Pert. 5. Spartian. Sev. 23.)

378) Bgl. oben Anm. 164.

379) Polyb. VI. 34. Appian. B. C. V. 46. Serv. zu Verg. Aen. VII. 637. Daher tessera discurrens bei Silius VII. 345 f.

- 380) Veget. II. 7. Später wurde die Parole blos mündlich ertheilt und hieß nun signum. (Veget. III. 5. Tac. Ann. I. 7. Cavitol. Pert. 5. Spartian. Sev. 23.)
- 381) Bgl. darüber Tac. Hist. I. 46., welcher berichtet, daß diesem llebelstande zuerst vom Kaiser Otho abgeholsen wurde, daß aber auch die solgenden besseren Kaiser diese Ginrichtung beisbehielten.

382) Siehe oben G. 273.

383) Von den duplarii berichten dieß Barro L. L. V. 90. p. 35. M. (p. 93. Sp.) und Beget, II. 7., und daraus darf wohl auf ein gleiches Verhältniß bei den Officieren geschlossen werden, obegleich uns bestimmte Nachrichten darüber sehlen. Später mag sich die Sache für die höheren Officiere wohl weit günstiger gestaltet haben, wenn auch die überaus reichen jährlichen Lieferungen an Tribunen bei Treb. Possio Claud. 14. Vopisc. Aurel. 9. u. Prod. 4. viesseicht nur als außerordentliche Gnadenbezeigungen zu betrachten sind. Ueber die Rationen der Truppen überhaupt vgl. besonders Le Beau in d. Mem. de l'Acad. XII. p. 137 s.

384) Ngl. oben S. 271.

385) Beget. III. 3.

386) Joseph. B. Iud. III. 5. Liv. IX. 37. XXIII. 35. Neber prandium und coena vgl. Band I. S. 4. u. 43 f. und über die

Tagesstunden ebendas. E. 44. Note 24.

. 3'<7) Ummian. XXV. 4. berichtet zwar, die Truppen hätten stehend gegessen; dieß ist aber schon an sich nicht wahrscheinlich und findet auch dadurch seine Widerlegung, daß Liv. XXIV, 16. meldet, es sei den Soldaten als Strase auferlegt worden, stehend zu essen.

358) Lucan. IV. 197. jagt: cespite mensas instituunt. Bgl.

auch Suet. Tib. 18.

389) Tibull. II, 6, 8. Propert. IV. 11, (III. 12,) 8. Claudian. III. Cons. Hon. 49.

390) Spartian. Pesc. Nig. 11. Camprid. Alex. Sev. 51.

Frontin, Strat. IV, 3.

<sup>391</sup>) &gl. Spartian, Hadr. 11. Lamprid, Alex. Sev. 15. Ummian, XXI, 16.

392) Plut. Crass. 10. Caej. B. G. I. 8, B. Afr. 32. Gruter

p. 164, 3. 4. Orelli 3566.

393) Bopisc. Prob. 9. 20. Dig. I. 16, 7. \$. 1.

394) Liv. XXXIX. 2. Tac. Ann. I. 20. Gruter p. 152, 4. Donati p. 211, 6. Orelli 3564. vgl. Quinctil. Inst. I, 3. u. Fastretti de col. Trai. c. 2. p. 46.

395) Suet. Oct. 18. Dio Caff. LI. 18. Zac. Ann. XIII. 53.

Bopisc. Prob. 9.

396) Tac. Ann. I. 20. Bopisc. a. a. C.

395) Ein Beispiel aus späterer Zeit siehe bei Liban, Vol. I. p. 324. n. 661. Selbst unn Schiffban (Frontin, Strat. IV. 1, 15.),

Bergban (Tac. Ann. 11. 20. vgl. oben S. 52.), Anlegung von Weinbergen (Bopisc. Prob. 19. Anr. Vict. Epit. 37.) und Anseitrochnung von Sümpfen (Bopisc. Prob. 9. 21.) wurden die Soledaten verwendet.

<sup>398</sup>) Dig. XLIX, 16, 12, §, 1.

399) Das zunächst Folgende nach Beget. 111, 20. (vgl. mit

Gellins X, 9.).

400) Lgs. Polyb. XVIII, 5. Vegetius, der auch 7 Formen der Anistellung erwähnt, macht aus dieser Vorsichtsmaßregel eine siebente Schlachtordnung, ohne jedoch ein andres unterscheidendes Merkmal anzugeben, und läßt dagegen den von mir als siebente Schlachtordnung ausgesührten eunens hier ganz weg.

401) Die z. B. von Cafar B. C. I, 91 ff. angewendet wird.

402) Ein Beispiel dieser Ausstellung siehe z. B. bei Polyb. XI, 20—40. u. Liv. XXVIII. 14 ff. Bgl. auch Liv. XXII. 47. Polyb. III. 113. u. Frontin. Strat. II. 3, 4. Begetins nennt jedoch diese Ausstellung eine gesahrvolle, weil so das Centrum ungedeckt bleibt.

403) Beget. III. 17.

404) Veget. III. 17. 19. Gestins X, 9. Festus p. 344, 12. M. Caej. B. G. VI, 40. Liv. VIII, 10. XXII, 47. XL, 40. Tac. Germ. 16. Ann. I, 51. Hist. II, 42. IV, 20. Veget. IU, 19. Jsidor. IX. 3, 61. u. j. w. Gine dem Cuneus nicht unähnliche und daher von Liv. XXII, 47. auch jo benannte Schlachtordnung war die, welche Hannibal in der Schlacht bei Cannä anwendete, indem er das Gentrum in Form eines Halbmondes (—) vorrücken sieß. (Polyb. III, 113.)

405) Beget. III, 19.

406) Beget., Gellins und Festus a. a. D.

- 407) Liv. VIII, 8. Athen. VI, 106. Vol. 1. p. 592. Dindf. Bgl. Niebuhr Köm. Gesch. 1. S. 528.
- 408) Höchst wahrscheinlich von 8 Eliebern. So nehmen Nast (Röm. Kriegsalterth. S. 18.) und Marquardt III, 2. S. 240. an, während Lipsius (de mil. Rom. IV, 8.) der röm. Phalanr eine Tiese von 12, Niebuhr (Köm. Gesch. I. S. 499.) von 10, Lange (Köm. Alterth. I. S. 391.) nur von 7 und Mommsen (Köm. Gesch. I. S. 93. der 3. Aust.) blos von 6 Mann geben. Bgl. übrigens oben Rote 8. S. 296.
- 409) Bgl. Liv. 1, 30. II, 31. III, 70. IV, 18. 33. 47., wo überall die Reiterei vor das Fußvolk gestellt den ersten Angriff macht.
- 410) Und zwar nach Liv.VIII. 8. schon im J. der Stadt 414. (340 v. Chr.) T. Manlio et P. Decio Coss.; nach Niebuhr und Mommien (Köm. Gesch. 1. S. 431. 3. Aust.) unter Camillus.

411) Polyb. XVIII, 12 f.

412) Bgl. oben Note 8. S. 296.

413) Drei Treffen 3. B. bei Caef. B. G. 1, 24. 49. 51. IV, 14. B. C. I, 41. 64. 83 u. f. w. Die 45 Manipeln in 3 Treffen

zu 15 Manipeln bei Liv. VIII, 8. stehen in Widerspruch mit allen andern Nachrichten und beruhen entweder auf einem Jrrthume, oder beziehen sich blos auf eine vorübergehende Einrichtung.

414) Bei diefer ichachbretförmigen Aufstellung bildeten die Hastati das erfte, die Principes das zweite und die Triarii das dritte Treffen und zwar standen die 10 Manipeln der Principes hinter den Zwischenräumen der Saftaten und die Triarier wieder im Ruden der Saftaten. Jeder Manipel hatte eine Fronte von 20 Mann in einer Breite von 60 Fuß, da schon damals 3 Fuß Spielraum auf den Mann gerechnet wurde; und dieselbe Breite hatten auch die Diftangen zwischen den einzelnen Manipeln und ben drei Treffen. Die Tiefe der Schlachthaufen aber war verschieden, da jeder Manipel der Saftaten und Principes (bei einer Stärke von 120 Mann, wozu noch 40 velites famen) acht, jeder Manipel der Triarier (der nur aus 60 Mann Legionssoldaten und 40 velites bestand) nur funf Glieder bildete. Aber auch in den Distanzen herrichte dieselbe Berichiedenheit, wie wir fie oben bei der Cohortenstellung gesehen haben, je nachdem confectis oder laxatis ordinibus gefämpft wurde. Die Rampfart endlich war die, daß die Baftaten den Angriff begannen und wenn fie vom Kampfe erichöpft waren, ohne eine Entscheidung herbeizuführen, sich durch die Zwischenräume der Principes zurückzogen, jo daß nun diese das erfte Treffen bildeten, mahrend die Triarier, welche niederknieten und nich mit ihren Schilden deckten (Barro L. L. V. 89. p. 35. M. ober p. 92. Sp.), jo lange in ihrer Stellung blieben, bis auch bie Principes wantten und sich zurückziehen mußten, worauf fie fowohl Saftaten als Principes in die Zwischenräume ihrer Manipeln aufnahmen und mit ihnen zugleich in geschloffenen Gliedern gegen den Beind vorrückten. Die velites standen hinter ihren Manipeln, guweilen aber auch neben denielben in den leeren Zwischenräumen (Frontin. Strat. II, 3, 16.) und begaben fich, wenn dieje wieder frei werden jollten, auf ihren hintern Plat zurud. (Polyb. XV, 9. Liv. XXIII. 29. XXX, 33.) Auch murde, wie früher gur Zeit ber Phalangftellung, von ihnen zuweilen der Kampf eröffnet, in welchem Falle sie sich vor die Fronte der Manipeln stellten. (Polyb. a. a. D. vgl. mit X, 39. u. Liv. XXXVIII, 21.) Die Reiterei bilbete auch jett noch die beiden Flügel (Appian. B. Hannib. 7. 19. val. mit Pun. 41. Polyb. III, 72.) und war verunthlich in Turmen mit einer Fronte von 10 Mann in drei Gliedern aufgestellt, jo daß auch bei ihnen die 3wischenraume der Lange ber Fronte gleich tamen. Buweilen aber hielten fie auch hinter ber Legion und murben jo benutt, wie mir oben bei der Cohorten= itellung gesehen haben.

415) Bgl. oben E. 302. u. Gellius XVI, 4.

<sup>416)</sup> Bgl. Göttling Gesch, d. röm. Veri. S. 458. Von der Manipularstellung ist im Kriege mit Jugurtha zum letzten Male

die Rede (Sallust. lug. 49.), später unter Sulla u. s. w. stets nur von der Cohorteustellung. (Plut. Sull. 17. Lucull. 31. Sallust.

('at. 59. n. j. w.)

417) Ich nehme auch hier an, daß die von Beget. II. 15 f. u. III. 14 f. erwähnten Beränderungen, wozu auch die Rückfehr zur Phalaurstellung gehört, noch nicht unter Hadrian erfolgten (vgl. oben Note 22.), obgleich Marquardt III, 2. S. 457. durch Bergleichung jeuer Stellen des Begetius mit Dio Cass. LXXVII. 7. 18. Herodian. IV, 8, 2. u. Arrian. Acies c. Alan. p. 98 st. Blanc. darzuthun sucht, daß die phalangitische Stellung (bei Beget. zu sechs, bei Arrian. zu acht Mann Tiese) ohne Intervallen schon seit Ha-drian die einzig gebräuchliche gewesen sei.

448) Caej. B. G. I, 24. 49. 51. B. C. I. 41. 83. III. 89.

419) Frontin. Strat. II. 3, 22.
 420) D. i. 2 Fuß 10 Lin. Pr.

421) Beget. III. 14. 422) Liv. XXII, 47.

423) Polyb. XVIII. 3. vgl. Beget. III. 14.

424) Caej. B. G. I. 25, 52, B. C. III. 89, 94.

425) Gewöhnlich stand sie auf den Flügeln (Caes. B. G. III. 25. VI, 8. B. C. I, 83. B. Afric. 13. 81. Appian. B. C. II. 75. Veget. II, 15. III, 16.) oder nur auf dem einen (Caes. B. C. III. 88 s. 93. B. Afr. 60.), doch zuweilen auch hinter der Fronte des Fußvolks (Caes. B. G. I, 24 s. 52. B. C. III, 69. Arrian. Acies c. Alan. p. 104.)

426) Caej. B. C. III, 89, 93. B. Afric. 60, 81. Plut. Caes.

44. Pomp. 69. 71. Appian. B. C. II, 76. 78.
<sup>427</sup>) Caej. B. G. III, 24. B. C. III, 67.

428) B. Afric. 13. Neberhaupt vgl. über diese verschiedenen Aufstellungen Rüstow Heerwesen Casars (Gotha 1855.) S. 116 ff. 119 ff. 126 ff. 133 ff.

429) Beget. III, 19. Gellius X, 9. Festus p. 344, 9. M.

430) Daß sie aber auch schon in früherer Zeit, wenn auch nur selten, angewendet wurde, ergiebt sich aus Arrian. Celt. 1.

431) Bgl. besonders Urrian. Acies c. Alan. p. 103.

- 432) Bgl. Athen. VI. p. 273. C. u. Vitruv. X, 13 ff., der diese Kriegsmaschinen ganz so beschreibt, wie wir sie von den Griechen beschrieben sehen. Bgl. Köchly u. Küstow Griech. Kriegsschriftsteller I. S. 189.
- 433) Diod. Sic. XIV. 42. 43. 50. Aelian. Var. Hist. VI, 12. Plut. Apophth. Vol. VI, p. 724. 820. Reisk.
  - 434) Liv. IV. 25. V, 19. 21.
- 435) Bgl. Köchly u. Rüstow a. a. D. Blaujus įpricht von ihnen įchon wie von einer allgemein bekannten Sache. Bgl. Capt. IV, 2, 16. Poen. I, 1, 73. Trin. III, 2, 42. Bacch. IV. 4, 58. Pers. I, 1, 28. Curc. III. 24. u. V. 3, 11.

436) Rolnb. VIII. 7 7.

437) Sirt. B. Alex. 1.

438) Caej. B. C. II. 2. Aus diejer, wie aus andern Stellen (3. B. G. VII. 80 ff. u. B. C. II. 11, 14, 16.) ersieht man, wie wenig Gebrauch von dergleichen Kriegsmaichinen die Römer noch zu Cajar's Zeiten machten.

139) Bgl. die vorige Note.

140) Gic. Phil. VIII, 7, 20. Caej. B. G. H. S. B. C. I. 17. Liv. XXIV. 34. XLIV. 10. Tac. Ann. II, 81. Hist. III. 20. IV. 23 u. f. w. Sie vertraten die Stelle unferer Belagerungsgeichnike und es ift über fie erft durch Köchly's und Ruftow's treffliche Ilusgabe der griech. Kriegsschriftsteller (Leipzig 1853.) das gehörige Licht verbreitet worden, nachdem früher jehr falsche Ansichten darüber geherrscht hatten. Ihre Benennung tommt von torquere her weil sie durch Torsionselasticität gespannt wurden.

441) Caej. B. G. II, 8. VIII. 14. B. C. III, 56. B. Afric.

31. 56.

442) Dio Caji. LXV, 14. Jojeph. B. Ind. V. 6, 3. Zac. Hist. III. 23. 29. Auch die Prätorianer hatten ihr Geschütz. (Kellermann Vig. n. 127.) In späterer Zeit hatte jede Legion 55 Horizontalgeschütze (carrobalistae) und 10 Burigeschütze (onagri), jo daß von jenen auf jede Centurie, von diefen aber auf jede Co= horte eins fam. (Beget. II, 25.)

- 443) Bgl. z. B. Caej. B. G. VII, 68 j.
  444) Caej. B. C. III, 63. V, 9. VII, 57. 85. Man bediente jich jum Schutz der die Husfüllung bewerkstelligenden Leute eben= jalls einer testudo, welche Vitruv. X. 14. (20.) beschreibt.
- 445) Appian, de reb. Hisp. 22. Neber ihre Construction vgl. Polyb. IX. 19. (u. Leo Tact. XV. 32.)
- 446) Bgl. Liv. XXI, 11. Auch dieser Bersuch, jowic das Minengraben fand unter bem Schute einer testudo ftatt, welche musenlus hieß (Beget, IV. 16. Jiidor, Orig. XVIII, 11, 4. Caci. B. C. II. 10. 11. III, 80. (B. G. VII, 84.)
- 447) Bitruv, X. 16 (22), 9. Beget, IV, 24. Veo Tact, XV. Bal. Liv. IV. 22. V, 19. 21. XXXIII. 17. Caef. B. G. VII. 22.
- 145) Beichreibungen des den Griechen ichon feit Beritles' Beiten befannten aries (20163: Plut. Per. 27. Diod. Sic. XII, 28.) siehe bei Beget. IV, 14. Bitruv. X. 13 (19). Jojeph. B. Ind. III. 7, 19. Ammian. Marc. XXIII. 4. Procop. B. Goth. I. 21. u. Gland. IV. Cons. Hon. 329 ff. Sammt der testudo abgebildet zeigt er fich auf dem Trinmphbogen des Cept. Geverus (darnach bei Marquardt III, 2. C. 473.) und auf einer Lampe bei Pafferi Lucern, II, 29.

449) Bellius I, 13, 11.

450) Vitruv. X. 13 (19), 6.

451) Lucan, I. 384. Sidon, Apoll. II, 446.

452) Bitrub, X. 13 (19), 6.

458) Ammian. Marc. XXIII, 4. Vitruv. X, 13 (19), 2. Lucan. III. 490. Tertulf. de pallio 1.

454) Vitrnv. a. a. C. §. 2. 6.

455) Polyb. IX. 41. Plut. Per. 27. Diod. Sic. XII, 28. Thuc. II. 76. Vitruv. X, 13-15. (19-21.) Liv. XXXVII. 26. Caej. B. G. III. 42. 50. Repos Milt. 7.

456) Bitruv. III, 13 (19), 6.

- 457) Vitruv. X, 13 (19), 6. 14 (20), 2. 15 (21), 1. Rach Vitruv. X, 14 (20), 2. wurde (zunächst bei einer in Rote 467. erswähnten testudo) die Breterverschasung zuerst mit Faschinen von dichtgeslochtenen, srischen Zweigen und sodann die ganze Maschine mit ungegerbten Thierhäuten verkleidet, die doppelt über einander genäht und mit Seegras oder essigheieuchteter Spreu ausgestopit waren.
  - 458) Liv. XXXVIII. 5. XLII, 63. Jojeph. B. Ind. IV, 9.

459) Ammian, Marc. XX. 11.

460) Welche riesige Größe solche Mauerbrecher zuweilen hatten, ersieht man z. B. aus Joseph. a. a. C., wo zum Transport eines solchen 300 Ochsen nöthig sind, und aus Appian. de reb. Pun. 88., wo zu seiner Bedienung 3000 Solbaten ersordert werden. (?)

461) Vitruv. X, 13 (19), 3. u. 7.

- <sup>462</sup>) Bitruv. X, 13 (19), 3. 7. Cacf. B. G. III, 14. VII, 22. 86.
- 463) Bitruv. X, 13 (19), 7. Bgl. Aeneas Tact. c. 32. Auch der aries selbst war zuweilen nicht aufgehängt, sondern wurde auf Rollen geschoben. (Vitruv. X, 13 (19), 4.)

464) Beget. IV, 14. Caej. B. G. III, 14. VII, 22. 86.

165) Denn nur in hohen und starken, mit Zinnen versehenen und von einem Graben umgebenen Mauern bestand bei den Alten die Besestigung der Städte. Eigentliche Festungen in unserm Sinne

tannten jie nicht.

466) Vitruv. X, 13 (19), 3 ff. Veget. IV, 17 f. Beispiese ihres Gebrauchs bei Liv. XXI, 11. XXXII, 17. Caes. B. G. II, 30 f. VII, 25. VIII, 41. B. C. II, 8 ff. IV. 72. V, 33. 36. Tac. Ann. XII, 16. Hist. IV. 30. Appian. B. C. IV, 72. V, 33. 36. Joseph. B. Iud. III, 7. V, 7. VII, 8. Procop. B. Goth. III,

14 n. j. w.

407) Die sehr complicirte Vorrichtung wird genau beschrieben von Vitruv. X. 14 (20). Lgl. Diod. Sie. II, 27. Eine weit einsachere Vorrichtung zum Schutz für die unmittelbar vor der Mauer arbeitenden Soldaten war die Breschschildtröte (χελώνη διοφυπτίς), die blos in einem aus einem Fußgestell mit Rädern ruhenden schräsgen Pultdache bestand und oben, wie an den Seiten, durch nasse Felle geschützt wurde. (Bgl. Leo Tact. XV, 31. und Köchly u. Rüstow Gesch. d. Gr. Kriegswesens S. 207.

468) Benn Beget. IV, 3. jagt, fie jei e lignis levioribus gebaut gewesen, jo steht dieß in Widerspruch mit Vitruv. a. a. D. n. Caei. B. C. II, 2.

469) Beget. IV, 15. Bildor. Orig. XVIII, 11, 3. Baul. Diac. p. 231, 5. M. Caef. B. C. II, 9. 15. Liv. XXXIV, 17. extr.

Sallust bei Ronius p. 95, 22. Ammian. XXI. 12.

470) Rach Beget. a. a. D. hatten sie die Gestalt einer apsis (hapsis), d. h. eines halbfreisförmigen, erterartigen Ausbaues an Gebänden. (Plin. Epist. II, 17, 8, val. mit Plin. H. N. XXXVI. 12, 17, \$, 78.)

471) Beget. IV. 15. Caef. B. C. II. 2. 12. VII, 17. Liv. XXXVII, 26. XXXVIII. 7. Cic. Phil. VIII. 6, 17. ad Div. XV.

4, 21. Silius XIII. 110. Lucan. II. 506 u. j. w.

472) Beget. IV, 17. Caef. B. C. II, 9. III, 44. vgl. mit Sijenna bei Ronius p. 91, 27. Bgl. Bitruv's Beichreibung in Rote 457.

473) Ulpian. in Dig. XXXIII, 7, 12. 474) Unfern Faschinen entsprechend.

475) Curt. III. 10, 27. 30. vgl. Caej. B. C. II, 15.

476) Lucan. III. 395 ff. Caej. a. a. D. Jojeph. B. Iud. III, 7, 8, V, 6, 2.

477) Cajar a. a. O.

478) Caej. B. G. II, 30. Bei Caejar B. G. VII, 24. hat er eine Breite von 330 und eine Sohe von 80 Tug. Bgl. auch Derf. B. C. II, 1.

479) Vitruv. X, 13 (19), 3. Appian. B. C. IV. 72. V, 36.

val. Dio Caji. LXXVII. 18.

- 480) Beget. IV. 17. Liv. XXXII, 17. Curt. IV, 6, 9. Birt. B. Alex. 2. Brocop. B. Goth. I. 21. Leo Tact. XV. 30.
- 481) Bgl. Joseph. B. Iud. III, 7, 30. mit Bitruv. III, 13 (19), 5., der einen Thurm von 120 Ellen Sohe und 231/, Glen Breite erwähnt.

482) Bitruv. X. 13 (19), 4. Liv. XXXII, 17. Hirt. B. G. VIII, 41. B. Alex. 2. Siling XIV. 301. (Bei Bitrub. a. a. C.

werden sogar 20 Stockwerke erwähnt.)

483) Beget. IV, 17.

- 184) Welcher mechanischen Hülfsmittel man sich zur Fortbewegung fo schwerfälliger Maffen bediente, wiffen wir nicht. Daß ihre Rader nicht, wie bei unfern Gifenbahnen, auf eifernen Schienen liefen, ersehen wir aus Gurt. IV, 6, 9. u. Liv. XXXII, 17, wo der Ries die Bewegung der Rader hindert und diefelben in den Boden einfinten. Bei hirt. B. Alex. 2. u. Procop. B. Goth. I. 21. wer= den fie blos durch Pierde und Ochjen gezogen.
- 485) Beget. IV, 21. (vgl. mit c. 17.) Vitruv. X. 16 (22), 9. n. Feftus p. 325, 31. M.

486) Beget. IV, 21. Bitruv. X. 13 (19), 3. 8.

487) Bal. Hero S. 4. (welcher S. 5 ff. beschreibt, wie man nach

Diejem Minfter guerst einfachere tormenta herstellte, aus beneu später

Die complicirteren Catapulten und Balliften wurden.

188) Es ist sehr schwer, diese Maschinen ohne Zeichnungen deutlich zu beschreiben. Ich habe es versucht, so gut es in gesdrängter Kürze möglich war. Erläuternde Zeichnungen sinden sich in Köchly's u. Rüstow's auges. Werte und darnach bei Marquardt 111. 2. Ξ. 466 si. Beschrieben werden die älteren Maschinen und ihre Herstellung von Her und Philo resqù βελοποιικών u. Vitruv. X. 10 si. (über dessen Abweichungen von den Angaben Hero's und Philo's vgl. Köchly u. Rüstow 1. Ξ. 388 si.), die späteren aber von Anmian. XXIII, 4, 1—17. und einem Anonhmus de bellieis machinis bei Köchly u. Rüstow 1. Ξ. 410.

489) Hero S. 29.

490) Hero S. 30. Beget. IV, 9. Caef. B. C. III, 9. Flor. II, 15.

191) Vitruv. X, 12. Schneid. (15. Marini), wo, wie bei Sero S. 21 ff. n. Philo S. 15 ff., von der Spannung überhaupt gehandelt wird.

492) Hero S. 31. Philo S. 3. Die darnach bestimmten Maße aller einzelnen Theile werden von Vitruv. X, 10. (13.) genau angegeben.

493) Philo &. 4. Wir murden jagen: das Kaliber des Ge-

schützes.

494) Unfrer Laffette entsprechend.

- 195) Ein solcher war gewöhnlich vierectig, hatte ein Eisen von 3 Tuß Länge, war mit Werg unwickelt und mit Pech bestrichen, so daß er brennend abgeschossen den Feind durchbohren, oder, selbst wenn er im Schilbe stecken blieb, dasselbe in Brand setzen und seinen Träger es wegzuwersen zwingen mußte. Ugl. Liv. XXI, 8. mit Veget. IV, 18. Silins 1, 351. Serv. zu Verg. Aen. IX, 705. und Nonius p. 555, 14.
- 496) Vitruv. X, 15. (18.) Caef. B. C. II, 9. Liv. XXI, 11. XXIV, 40. XXVI, 47. XXXIX, 5. Ronius p. 552, 11. Sidon. Apoll. Carm. XXII, 123 u. j. w.
- 497) Hero S. 3. Vitruv. X, 10. (13.) Beget. IV, 22. Liv. XXVI, 47. 49. Caej. B. G. VII, 25. B. Afric. 31. 56. Psin. VII, 56, 57. S. 201. Später wurde die Bassiste scorpio genannt (Ammian. XXIII, 4 (8), 4.) und selbst die spätern Armbrüste (arcuballistae: vgl. Beget. IV, 22.) scheinen schon von Polyb. VIII, 7. u. Liv. XXVI, 47. mit dem Namen scorpiones bezeichnet zu werden. Auch das Geschöß selbst heißt zuweilen so. (Lgs. Liv. XXIV, 34. u. Ronius p. 553, 22.)

498) Bgl. Appian. Mithr. 34. u. Silius 1, 334 ff.

499) Vitruv. X, 11. (14.) Polyb. V, 4. VIII, 9. IX, 41. XVI, 30. Tac. Ann. XII, 56. XV, 9. Konius p. 555, 24. Doch werden beide Ramen auch zuweilen verwechselt und z. B. bei Caes. B. C. II, 9. n. Appian. Mithr. 34. Steine aus Catapulten ge-

jchleubert und dagegen bei Beget. IV, 22. und beim Anonym. de mach. bell. §. 1. Pjeile aus Ballisten geschossen, weil nämlich die Bursmaschinen oder früheren Ballisten jett Scorpione, auch onagri (Beget. u. Anonym. a. a. C. u. Ammian. XXIII, 4, 4.) hießen, jo daß also die Ramen unter einander vertauscht waren. Der Anonymus rühmt noch ganz besonders eine äußerst wirksame Blitzballiste (ballista kulminalis). Eine Abbildung dieses spätern Onager siehe bei Köchly u. Küstow Taj. VII. u. bei Marquardt III, 2.  $\approx$  470.

500) Hero S. 32. Bitruv. X, 10, 1.

- 501) Vitruv. X, 11, 3. spricht, um das geometrische Verhälteniß zwischen der Schwere des Steins und der Größe der Spannelöcher zu erklären, von Steinen von 2 bis 360 Psund Schwere und Spannlöchern von 5 Zoll bis 1 Fuß 1212 Zoll Durchemesser.
  - <sup>502</sup>) Hero §. 30. <sup>503</sup>) Lgl. Note 501.

504) Bgl. Bitruv. X, 13 (19), 7.

505) Liv. XXVIII, 3. Suidas 1. p. 1366. Beruh.

500) Beget. IV, 23. Liv. a. a. C. Bgl. Procop. B. Goth. I, 21.

507) Bolyan, Strat. VI, 3. Appian, Mithr. 74.

508) Bgl. oben Rote 495.

- 509) Appian. u. Polyan. a. a. D. Beget. IV, 23. Jojeph. B. lud. III, 7, 21.
- <sup>516</sup>) Bitruv. X, 13 (19), 12. Liv. XXXVI, 23. Caej. B. G. VII, 22. Dio Cajj. LXVI, 4. u. Appian. a. a. D.

<sup>511</sup>) Dio Cajj. a. a. D.

Dio Cass. a. a. D. Caes. B. G. III, 21. VII, 22. Rach Dio Cass. a. a. D. benutte man dazu auch vorgehaltene, dicht zus sammengesügte und mit Eisen beschlagene Pfosten.

<sup>518</sup>) Liv. XXI, 11. Beget. IV, 23. <sup>514</sup>) Bitruv. X, 13 (19), 10 f.

513) Also unfre spanischen Reiter. Bgl. Caef. B. C. III, 67.

u. Salluft. bei Ronius p. 555, 2.

<sup>516</sup>) Bitruv. X, 13 (19), 12. Jojeph. B. Iud. III, 7, 19. Caej. B. G. VII, 22. 24. B. C. II, 14. Appian. Pun. 119. Dio Caji. LXVI, 4.

517) Caej. B. G. VII, 22. Dio Cajj. a. a. D.

518) Beget. IV, 20.

<sup>519</sup>) Dio Cajj. a. a. D.

520) Beget. IV, 19. Caej. B. G. VII, 22. Leo Tact. XV, 51.

## 22. Ravitel.

## Schifffahrt, handelsflotte und Kriegsmarine.

Nachdem guerst bei den Phoniciern und andern Drientaten, dann auch bei meinen Landsleuten, Anjangs nur in Kleinafien und auf den Infeln, namentlich bei den Kretenfern, später aber and bei den Griechen des europäischen Festlandes, besonders bei den Korinthiern und Atheniensern, deren Schiffe ichon im Trojanischen Kriege erscheinen,1) und zulegt bei den Buniern oder Karthagern die Schifffahrt ichon längit geblüht hatte, dachten die Römer, die überhaupt bis auf den hentigen Tag keinen rechten Nationaliun für das Seeweien haben, nur durch den Drang der Umstände genöthigt, erst seit den punischen Kriegen daran, fich eine wirkliche Seemacht zu bilden. Denn obgleich jie and jchon vor diesen Kriegen eine kleine Flotte hatten, 2) jo fällt doch die Erbannng einer wirklichen Kriegsflotte erft in's 3. der Stadt 494, oder in die Zeit des ersten punischen Kriege,") da man jojort erfannte, daß ohne eine jolche gegen die Karthager Richts auszurichten fei. Die nautischen Kennt= niffe der Römer aber waren damals noch jo gering, daß man einen an der italischen Küste gescheiterten karthagischen Künfruderer als Modell zum Ban von Kriegsichiffen benuken mußte.4) nachdem man sich jelbst bei Beginn des Kriegs im 3. 490. jum lleberichen des Heeres nach Sicilien nur noch ichwacher, eigent= lich nur für den Stromdienst bestimmter Fahrzeuge (caudices. naves caudicariae) bedient hatte. Während der punischen Kriege entwickelten nun allerdings die Römer eine große Energie in Wiederherstellung der durch Unfälle mehrmals vernichteten

Flotte. 3) als aber Karthago und Korinth zeritört und von der völlig vernichteten Seemacht der Karthager und Griechen Richts weiter zu fürchten war, dachte man nicht mehr an die Unterhaltung einer Friegsmarine, sondern begnügte sich mit einer sehr bescheidenen Sandelsflotte. Erst die durch diese Rachläffigfeit begünftigte, mit immer größerer Frechheit auftretende Gee= ränberei der Kleinafiaten und die bald darauf folgenden Bürger= triege nöthigten zu neuen Anstrengungen im Seewesen und zur Bildung einer neuen Kriegsflotte, jowie auch die Eroberung Megnptens, welche Rom in Besit des Welthandels brachte, zu einer bedeutenden Bermehrung der Handelsflotte Beranlaffung gab. Und jo ift denn allerdings feit der Kaiserzeit Rom ebenso mächtig gur Gee, wie zu Lande. Es halt aber jett gur Giderung feiner Weltherrichaft und zum Schutze feines Sandels vier große Geschwader auf dem Meere und zwei auf den Müssen Rhenns und Danubing.6) Die vier Seeflotten haben ihre Sauptstationen in den Safen von Mijenum 7) und Ravenna 8) in Italien, Forum Julii9) in Gallien und Byzantium 10) in Thracien, die beiden ersten aber sind als pratorische Flotten die bedeutendsten von ihnen.") Schon aus ihren Stationsorten aber ergiebt fich, daß die erfte für die Richtungen nach Sicilien, Sardinien, Hispanien, Gallien, Afrika und Negnpten, die zweite für die nach Griechenland, Kleinafien, die Inseln Creta und Cyprus und den Orient, die dritte zur Beichützung der hispanischen und gallischen Ruste und die vierte zur Beobachtung der Länder am Pontus Enginus 12) und darüber hinaus bestimmt ift. Die von Augustus geschaffene und bis auf 1000 Schiffe von verichiedener, zum Theil eigenthümlicher Banart gebrachte13) Flotte auf dem Rhenus, die wechselnde Stationsorte hat, mei= ftens aber in Bonna liegt, 11) und zur Bewachung Germaniens dient, daher auch zu Truppentransporten längs der Nordfüste diejes Landes benutt wird, 15) heißt Classis Germanica mit dem Beinamen pia fidelis, 16) Die auf dem Danubing aber, 17) die gleichfalls fehr verschiedene Stationen hat, 18) zerfällt in eine classis Pannonica mit dem Beinamen Flavia19) und eine classis Moesica.20) und wird zur Behanptung Daciens und Bannonien3 21) unterhalten.

Die Zahl und Größe der Schiffe,22) die eine jede dieser Flotten bilden, ist teine sest bestimmte, sondern richtet sich nach

den jedesmatigen Umftänden. Unger dieser Kriegsmarine giebt es natürlich auch eine fehr bedeutende Sandelsflotte, die felbitverständlich früher, als die Kriegsstotte vorhanden war, und zu der jetst namentlich die alexandrinische 23) und die afrikanische Flotte 21) gehören, von welchen Erstere die Erzengnisse Indiens und Megyptens, besonders ägyptisches Getreide, nach Rom bringt und in Puteoli 25) und Ditia ihre Stavetptate hat, 26) Lettere aber zu Karthago stationirt und ebenfalls dazu bestimmt ist. Mom mit, afrikanischem Getreide zu versorgen.27) Alle Schifffahrt zur Gee aber beschränft fich, trot der großen Fortschritte, welche die Schiffbankunft im Lanfe der Zeit besonders durch meine Landsleute gemacht hat (denn die Römer können fich fast teiner eigenthümlichen Erfindung im Seewesen rühmen),28) doch meistens nur auf Kistenfahrt oder lleberschiffung kleiner Meerstrecken zwischen Inseln und naben Gestaden; in die hobe See hinaus wagt sich nicht leicht ein Schiff, 29) und auch die Seetreffen, von denen jeht kann noch die Rede sein kann, wurden stets in der Rähe der Ruste geliefert.

Was nun die Schiffe selbst betrifft, jo giebt es natürlich jehr vielerlei Urten derjelben. Vorerst aber sind zwei Hanpt= flaffen zu unterscheiden, Kriegsschiffe (naves longae) und Handels= und Transportichiffe (naves onerariae), die aber der Con= struction nach in der Hamptsache einander gleichen. Che ich daher von den unterscheidenden Mertmalen der einzelnen Schiffsgattungen und namentlich der beiden eben erwähnten Saupt= flaffen fpreche, will ich eine allgemeine Beichreibung des römi= ichen Schiffes vorausschicken, das sich freilich in nichts Wefentlichem von unferm griechischen unterscheidet und nach dem oben Bemerkten auch nicht unterscheiden tann.30) Jedes größere Schiff besteht aus drei Handtheilen, dem Banche (testudo).31) dem Bordertheile (prora, auch frons, die Stirne)32) und dem Hinter= theile (puppis). Der jehr geräumige Bauch, in beffen unterstem Theile fich die Unreinigkeiten des Schiffs (die sentina oder Schiffs= jande) jammeln, die vermittelft einer dort aufgestellten Schöpf= maschine aus dem Schiffe ausgepumpt werden, 33) ruht auf dem Kielbalten (carina). welcher nur ichmal gezimmert und ichari zugespitzt wird, damit das Schiff die Wogen leicht und schnell durchichneiden fann, und ringsum mit Bohlen belegt ift, die ihn gegen Klippen und ipikige Welfenriffe ichüten follen. 31) Doch haben nicht alle Schiffe einen Kiel,35) da kleinere Tahr= zeuge mit breitem und flacherem Bauche, die mehr dazu be= itimmt find auf der Oberfläche der See zu ichwimmen, als tief in dieselbe einzuschneiden, eines solchen nicht bedürfen. Bon ihm aus erheben fich die beiden aus breiten Bohlen bestehenden Seitenwände (latera). Die fich vom Border- bis gum Sintertheile erftrecken und auf die am Bauche fich erhebenden und denielben aufammenhaltenden Rippen (costae) des Schiffes36) aufgenagelt find. Die abgerundete puppis ift höher, als die ebenjo gejormte prora. 37) leber alle drei eben erwähnte Theile aber zieht sich das Berdeck (tabulatum) hin, jedoch nicht bei allen Schiffen, da es auch fleine Schiffe ohne alles Berdeck giebt,38) andere aber nur ein unvollständiges, blos als ein Gang am Rande hinlaufendes und zuweilen auch über die Seitenwände hinausgebautes Berbeck haben. 39) Den obern Rand des Berdecks umgiebt der Bord, d. h. eine nur durch Deffinnngen zum Gin= und Aussteigen unterbrochene, gitterartige Einfassung oder Barriere, 40) zuweilen mit vorspringenden Gallerien am vordern und hintern Ende. 41) In der Mitte des Berdecks 42) erhebt sich der beim Landen niedergelegte 43) Majt (malus), bei größeren Schiffen aber (ben Trivemen ober Dreiruderern n. j. w.) findet sich neben diesem Sauptmafte auch noch ein kleinerer weiter nach dem Bordertheile 44) gu, ja gu= weilen jelbst noch ein dritter. 45) Der Mast von verschiedener Bohe und Dicke46) wird auf dem Boden des Schiffes durch ein paar Stüken (parastatae)47) befestigt und besteht aus einem Stücke; 48) an ihm aber werden die wagerecht hangenden49) Raen oder Segelstangen (antennae, zuweilen auch cornua)50) befestigt, die am Hauptmaste von sehr bedeutender Länge, 51) an den Nebenmaften aber viel fürzer find und die jammt den Segeln vermittelft beweglicher, hölzerner Kugeln, die den Mast umgeben, leichter an ihm hinaufgezogen werden. 52) In der Spike bes Mastes zeigt sich ein vierectiger, kastenartiger Mast= torb, 53) in welchen die Schiffsleute hinauftlettern, um von da aus eine Fernsicht zu gewinnen,54) von wo aus aber auch bei Kriegsschiffen Geschoffe auf die seindlichen Schiffe herabgesendet werden. Die Segel (vela) werden aus grober, ungefärbter 55) Leinwand gefertigt 36) und find, das gleich zu erwähnende supparum ausgenommen, vieredig.57) Um großen Mast befindet

sich ein großes Sauptsegel 58) und darüber meistens noch ein fleineres, dreiertiges, artemon 59) oder supparum 60) genannt, welches nur aufgespannt wird, wenn der Wind nachläßt und daher zur Fortbewegung des Schiffes die Entfaltung mehrerer Segel nöthig ift, an dem zweiten, fleineren Mafte größerer Schiffe auf der prora aber noch ein drittes kleines Segel, das den Ramen dolon führt, 61) und endlich zeigt fich zuweilen auch noch auf der puppis ein epidromos genanntes Segel. 62) Bei fturmischem Wetter wird das große Hauptsegel eingezogen und durch mehrere fleinere ersett. 63) Ein großes, dreimastiges Schiff mit allen seinen vom Winde geschwellten Segeln muß einen höchst stattlichen Anblick gewähren, der Einem aber freilich bei der jetzigen Seltenheit so großer Schiffe nicht leicht zu Theil werden kann.64) Die Segel erhalten durch Streifen von Seilen. die freuzweis eingenäht werden, fo daß jene in viele Quadrate getheilt erscheinen,65) eine größere Dauerhaftigkeit, da fich Beichäbigungen mir auf ein solches Quadrat erstrecken können; anch erhalten fie bisweilen zu gleichem Zwecke noch eine Ginfaffung von Leder. 66) Hebrigens werden alle Segel, wenn bas Schiff ruht oder blos gerndert wird, an den Raen zusammen= gerollt. 67) Zum Aufhissen, Anspannen und Ginziehen der Segel, zum Aufziehen und Niederlegen des Maftes u. f. w. ift unn eine Masse von Tanwerk (rudentes) erforderlich, das in leichteres und ichwereres, aus mehreren Strängen zusammen= gedrehtes und feche bis acht Zoll dietes, 68) zerfällt. 69) '3n Tet= terer Art gehören namentlich die Ankertane (aucoralia)70) am Hintertheile und die ebendaselbst angebrachten retinacula, an welchen die Schiffe an's Land gezogen und hier an oben mit Gifen beschlagenen Pfählen (tonsillae)71) festgebunden werden. Es möchte Ginem, der nicht felbst Seemann ift, schwer werden, alle diese verschiedenen Arten von Tanen, deren Jedes seinen be= sonderen Namen, seinen bestimmten Ort 72) und seine eigene Bestimmung hat, aufzugählen. Gin unentbehrliches Bedürfniß für jedes Schiff ift ferner der Unter (ancora), 78) oder bei gro-Beren Schiffen mehrere derselben,74) unter denen der Nothanker (ancora sacra) der größte ist. 75) Nachdem man sich in den ältesten Zeiten zum Westhalten der auf dem Wasser schwimmen= den Schiffe blos ichwerer Sandiade oder mit Steinen beichwer= ter Körbe, 76) später aber steinerner oder mit Blei ausgegoffener

und mit Steinen beschwerter Unter von Holz bedient haben joll, 77) find ichon längft die eisernen üblich, 78) die Anfangs nur einen Urm oder Bahn hatten, jest aber ftets mit zweien veriehen find, 79) und die an dem ichon erwähnten Taue vom Hintertheile des Schiffs aus so) in den Meeresgrund gesenkt werden. Wenn man ihn auswirft, werden die gleich zu er= wähnenden Steuerruder aus dem Baffer gehoben, und die für fie bestimmten Deffnungen dienen zugleich als Gehäuse für bas Unfertau, welches hindurchgezogen und am Bord bes Schiffes um eine Winde geschlungen wird. 81) Zu ihm gehört aber auch noch eine aus Kork gefertigte Boje, 82) die, am Ankertau befestigt, auf dem Basser schwimmt, um den Ort anzudeuten, wo der Anker versenkt ift. - Auf dem Hintertheile 83) befindet iich das Stener (gubernaculum),84) d. fl. zwei große Schaufel= ruder an beiden Seiten des Schiffes, 85) womit der gewöhnlich in einem überwölbten Gemach's6) fitende Steuermann (gubernator) das Schiff lenkt, und die bei kleineren Schiffen in einem Einschnitte an der Einfassung des Berdecks ruben, woran fie durch einen Riemen oder eine eiserne Klammer befestigt sind, bei größeren Schiffen aber, gleich den andern Rudern, durch runde Löcher in den Schiffswänden hindurchgesteckt werden. 87) Da nämlich trot der Segel alle Schiffe der Kriegsmarine gugleich Ruderichiffe find, jo zeigen sich, die kleinsten Fahrzeuge ausgenommen, die auf jeder Seite nur eine Reihe von Ruderern (remiges) haben, welche auf dem Berdeck felbit fiken und ihre Ruder (remi) an Riemen, die an einen Pflock befeftigt find, in Dullen ober Scharten in der Ginfaffung oder dem Bord des= jelben bewegen, 88) bei allen größeren und namentlich bei allen Kriegsichiffen (auf welchen die Aufstellung von Soldaten gang unmöglich fein würde, wenn die Ruderer auf dem Berdeck felbit fäßen und mit ihren Ruberstangen Jenen im Wege wären), auf jeder Seite wenigstens zwei, meistens aber drei, ja auch vier und fünf Reihen von Ruderlöchern, 89) durch welche die Ruder hindurchgesteckt werden, und die in schräger Richtung über ein= ander angebracht sind,90) also bei einem Dreiruderer oder einer Trireme, welche Gattung von Schiffen bei der Kriegsmarine die Mehrgahl bildet, in folgender Weise: 91)

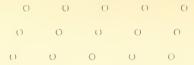

Die Ruderer 92) aber fiken rückwärts, d. h. mit dem Rücken der prora zugefehrt, auf ebenso vielen Bänten (transtra)93) in mehreren, der Bahl der Anderreihen entsprechenden, niedrigen Gängen (fori)94) hinter den Seitenwänden des Schiffes in geringer Entfer= mma von ihnen und in gleichen, gewöhnlich drei Tuß betragenden Abständen von einander, während die Sohe des Zwischenranms zwischen den einzelnen Reihen derselben in der Regel die Sälfte dieses Abstandes mißt. Go können sie ihre Ruder, ohne ein= ander hinderlich zu sein und in den Weg zu kommen, leicht und begnem handhaben. Die Bewegung berfelben aber, die alle mit der Schaufel (palma oder palmula)95) des Ruders in demjelben Moment einschlagen müssen, erfolgt tactmäßig, indem pon dem Berdeck des Hintertheils and ein eigens dazu ange= îtellter Tactangeber (hortator) 96) entweder blos mit der Stimme nach einer eignen Art von Melodie, 97) oder durch Anschlagen mit einem Hammer (portisculus)98) den ganzen Ruderichlag dirigirt, den auch die Ruderer felbst mit einer Urt von Melodie begleiten. Thre Ruber sind, da sie über einander sigen, natür= lid von verschiedener Länge und die oberen länger als die un= teren;99) da aber die Schiffe in der Regel nicht fehr hoch find, und 1. B. bei einer Trireme selbst die höchste Reihe der Ruder jich nur fünf Bug über dem Waffer befindet, 100) jo brauchen jelbst die obersten Ruder nicht gar zu lang und schwer zu sein. 101) Die Stenerrnder haben meistens eine Länge von 30,102) die gewöhnlichen Ruder aber durchschnittlich nur von 14 Fuß. 103) Unders freilich muß fich die Sache bei Koloffen von Kriegs= ichiffen geftaltet haben, wie fie früher zuweilen die Gee gesehen hat. Es ist nämlich von Schiffen mit zehn bis zwanzig Ruder= reihen die Rede, ja es wird jogar berichtet, daß der ägnptische König Ptolemäns Philopator ein folches mit 40 Reihen von Rudern beseisen habe, 101) von dessen Einrichtung wir uns freilich taum eine Vorstellung machen können. Seitdem man sich aber in der Seeichlacht bei Actium überzeugt hat, daß diese schwer=

fälligen ägyptischen Riesenschiffe des Antonius den viel fleineren, aber ungleich behenderen Schiffen des Octavianus nicht ge= wachien waren, find jolche Koloffe vom Meere verichwunden und die hentige Kriegsflotte besteht meistens nur aus Zwei- und Dreiruderern (Biremen und Triremen), wozu nur noch wenige ältere vier= und fünfrudrige Schiffe fommen. Was nun die Bahl der Ruderer in jeder Reihe betrifft, von denen Reder fein eigenes Ruder führt, da niemals mehrere Ruder zugleich an einem Riemen und von einem Ruderer gehandhabt werden. aber auch nie mehrere Ruberer an demjelben Ruber beichäftigt jind, jo gablt eine Bireme auf jeder der beiden Reihen gewöhnlich fünfundzwanzig, im Ganzen also hundert Ruderer, 105) eine Trireme aber in der oberften Reihe, wo das Schiff etwas länger ift und mehr Raum darbietet, meiftens einunddreißig, in den beiden untern aber je siebenundzwanzig, also im Ganzen hundertundsiebzig Ruderer 106) und eine Quinquereme, die größte Sattung jest noch üblicher Kriegsschiffe, drei= bis vierhundert. 107) Mit welcher Schnelligkeit aber die Schiffe, von Wind und jolder Menge von Ruberichlägen zugleich fortgetrieben, über die Bafferfläche dahin ichießen, läßt fich leicht ermeffen, und meine Lefer dürfen fich daher nicht wundern, wenn fie erfahren, daß ein Schiff in der Stunde 80 Stadien oder 10 romifche Meilen zurückzulegen im Stande ift. 108) Hebrigens werben, wenn die Arbeit der Ruderer aufhört und das Schiff vor Anker liegt, das Steuer und die Ruder in ein casteria genanntes Behältniß des Schiffes niedergelegt. 109)

Haben wir bisher von den wesentlichsten und nothwendigssten Bestandtheilen eines größeren Schiffes überhaupt gesprochen, so muß nun noch von einigen nur zum Schmucke dienenden Gegenständen die Rede sein. Zuerst zeigt sich sowohl am Borders, als am Hintertheile eine nach vorn gebogene und aus Holz gesichnitte Berzierung, aplustre genannt, 110) dort meistens in Gesstalt eines Helmes, eines Thiertopss, eines tranbensörmigen Knauss (daher anch corymbus), 111) hier aber in einer einem ausgespreizten Flügel ähnlichen Form, der sich über das oben erwähnte Gemach des Steuermanns vorbengt; 112) und hinter diesem Aplustre des Hintertheils und dem Steuernder erhebt sich eine Stange mit buntfarbigen, schwebenden Bändern als Wimpel des Schiffes, aus welchem man die Richtung des Win-

des ertennt. 118) Auch findet fich hier der jogenannte Gangehals pder cheniscus, 111) der, gewöhnlich vergoldet, 115) völlig die Ge= italt eines gebogenen Bänjehaljes hat und den Wunsch andenten joll, daß das Echiff ebenfo leicht und ficher auf den Wellen datingteiten moge, wie ein jolcher Waffervogel. Un beiden Seiten des Bordertheils aber und am unterften Theile deffelben zeigen sich die nicht blos angemalten, sondern eingesetzten Angen des Schiffes, 116) notherlich in entiprechender Große, damit durch fie, gleichsam die Angen seines Schukgottes, das Schiff den richtigen Weg finde und por Gefahren behütet werde. Den Hanptidmud des Schiffes jedoch bilden am Vordertheile das gewöhnlich geschnikte, zuweilen aber auch nur gemalte parasemon 117) in jehr verschiedener Gestalt, meistens jedoch als Ropf eines Thieres (Löwe, Tiger, Stier, Gber, Dradje u. j. w.), 118) von welchem das Schiff auch oft seinen Namen hat, 1.9) ber in der Regel an der prora und zwar an der spgenannten Stirn des Schiffes über den eben erwähnten Angen angeschrieben jteht, 120) und nicht, wie bei unfern griechischen Schiffen, blos weiblichen, sondern oft auch männlichen Geschlechts ist); 121) auf dem Hintertheile aber die tutela des Schiffes, 122) d. h. das oft auß (Elsenbein geschnitzte 123) ober vergoldete, aber auch 124) zu= weilen blos gemalte 125) Standbild der Gottheit oder des Heros (Apollo, Minerva, Neptunus, die Diosturen u. j. w.), unter beijen Schutz das Schiff gestellt und nach welchem es gleichfalls oft benannt wird, mit einem Altar davor, wo Opfer, Gelübde u. j. w. dargebracht werden, weshalb dieser Theil des Schiffes als heilig gilt. In dem Schmucke großerer Schiffe gehört endlich noch enkanstische Malerei 126) an den Außenwänden auf bem allen Schiffen gemeinsamen ichwarzen Neberguge von Bech und Wachs, zopissa genaunt. 127)

Ich gehe unn zu dem übrigen, beweglichen und nur zeitzweise gebrauchten Schiffsgeräth, außer dem schon erwähnten (Segeln, Raen, Tanwert und Rudern), über. Dieß sind zwei hölzerne Leitern zum Anszund Ginsteigen, 128) und wenigstens drei mit Eisen beschlagene Stangen zum Fortstoßen des Schiffs in seichten Gewässern oder zum Sondiren des Meeresgrundes in der Nähe der Küste, 129) wozu man sich aber, um größere Meerestiese zu ergründen, auch des Sentbleies bedient; 130) serner Gurte und Taue (kunes, tormenta). 131) die für gewöhnlich im

Urienale liegen und nur erft gebraucht werden, wenn das Schiff auslaufen foll. 132) Dann werden fie in gewiffen Entfernungen von einander, drei=, vier= bis zwölffach rings um das Schiff berum, auch unter demfelben, angelegt, 133) um jo dem gleichfam eingeschnürten Schiffe zum Schuke zu dienen. Bu demselben Zwecke bedient man sich auch, besonders bei Kriegsschiffen, zu beiden Seiten des Berdecks angebrachter Borrichtungen 134) von Bretern, Häuten, Flechtwert aus Weidenruthen und Stricken, und zweimal hinter einander gelegter leinenen oder härenen Schuk= wände, welche Wogen und feindliche Geschoffe abhalten jollen. -- Dieje Schukmittel aber führen mich nun zu den charatteriftischen Merkmalen eines Kriegsschiffes. Während sich namlich alle bisher erwähnten Schiffstheile und Geräthichaften auch bei größeren Sandels- und Transportschiffen finden, ift den Kriegsichiffen zuerst das rostrum 135) oder der Schiffsichnabel eigen, dazu bestimmt, die feindlichen Schiffe zu durchbohren und jum Sinten zu bringen, ober bas Schiff gegen Klippen und feindliche Unfälle zu schützen. Er befindet sich am Vordertheile unterhalb des parasemon, ift ans Metall gegoffen, gewöhnlich mit der erhabenen Figur eines Triton, einer Rajade, eines Delphins u. j. w. verziert 136) und hat in der Regel vorn drei starte, über einander angebrachte und weit hervorragende, eiserne Spigen, die sich tief in's feindliche Schiff einbohren können. 137) Eroberten Schiffen wird er gewöhnlich abgeschlagen und prangt bann als Siegeszeichen entweder am Bestibulum des fiegreichen Abmiral3, 138) oder an einem öffentlichen Monumente, wie in Rom an der darnach benannten columna rostrata auf der Rednerbühne. 139) Zum Schute vor den Schnäbeln der feind= lichen Schiffe aber werden neben ihm zu beiden Seiten hervorragende, wie Ohren abstehende und daher epotides genannte Balten angebracht. 140) Ferner unterscheiden sich die Kriegs= ichiffe von den Handels- und Transportschiffen durch Gallerien oberhalb der Anderreihen, von welchen herab die Schiffssoldaten, durch eine Bruftwehr 141) gedeckt, gegen die Teinde fämpfen, und durch Thurme, 142) wie wir fie bereits im Geftungstriege fennen gelernt haben, die, wenn es jum Rampfe fommen foll, idnell auf ihnen errichtet, mit Soldaten bemannt und mit den und gleichfalls ichon bekannten Schuff- und Wurfmaschinen armirt, 143) nach beendigtem Kampje aber wieder weggenommen

werden. Gewöhnlich werden ihrer zwei, einer auf dem Border=, der andre auf dem Hintertheile, aufgestellt; neben ihnen aber arbeiten auch noch andere Wurfmaschinen vom Berbeck aus gegen die feindlichen Schiffe. 144) Selbst eine Art von aries oder Widder fehlt bier nicht. Es ift dieg der jogenannte asser. 145) d. h. ein langer, den Segelstangen ähnlicher und an beiden Enden mit einem eifernen Rovie verschener Balten, der am Mast aufgehängt wird, um, gleich einem Mauerbrecher vor= warts gestoßen, nach beiden Seiten hin zu operiren und ent= weder ein feindliches Schiff zu zertrümmern oder wenigstens seine Bemannung niederzuwerfen und zu tödten. Andere, nur den Kriegsichiffen eigene, bewegliche Geräthe find ferner die Enterhaten (harpagones, manus ferreae, corvi), 146) d. h. lange und ftarte, born mit eisernen Saten versehene Stangen, 147) Die an Retten hangend in die feindlichen Schiffe hinübergeschlendert werden, um sich in dieselben einzuhaten und sie herüber zu gieben, damit dann die Soldaten auf diese hinüberspringen und den Seekampf in ein Sandgemenge, wie in einem Landgefecht, verwandeln können, worin Sieger zu bleiben die Römer mit ziemlicher Gewißheit hoffen können. Bur Unwendung dieser Enterhaten gegen größere und höhere Schiffe bedient man sich einer besonderen mechanischen Vorrichtung, 148) durch welche man dieselben in die Sohe hebt und auf die feindlichen Schiffe her= absallen läßt, und welche vorzugsweise den Ramen corvus führt. Endlich find auch noch die den früher erwähnten Manersicheln ähnlichen Schiffssicheln (falces navales)149) zu erwähnen, d. h. an lange Stangen befestigte, vorn zugespitte Sicheln, mit benen man das Tauwerk der feindlichen Schiffe zu zerschneiden fucht, damit Segel und Raen herunterfallen und die Fahrzeuge als Segelichiffe unbrauchbar werden.

Außer den eigentlichen Kriegsschiffen (naves longae), 150) unter denen sich bei jeder Flotte das Abmiralschiff oder die navis praetoria 151) durch Größe, 152) Berzierung und eine von ihm herabwehende purpurrothe Flagge (vexillum), 153) gewöhnslich auch durch einen darauf erbauten und von den oben erwähnten wohl zu unterscheidenden Thurm, 154) von welchem herab der Admiral seine Beschle ertheilt, besonders auszeichnet, welches auch in der Nacht erleuchtet wird, 155) enthält nun aber die Kriegsmarine auch noch eine große Anzahl anderer Schiffe,

die jum Transport von Truppen, Pferden, Waffen, Proviant u. j. w., jowie zu verichiedenen Dienftleiftungen bestimmt find. Die Schiffe der ersteren Art, sowohl die zum lebersetzen von Soldaten und Bferden dienenden Transportichiffe (naves vectoriae), 156) als die zum Nachführen von Lebensmitteln bestimm= ten Laft = (naves onerariae) 157) oder ipecieller Getreideichiffe (naves frumentariae), 158) sind viel kürzer, als die eigentlichen Kriegsschiffe, dabei jedoch desto breiter und mehr in die Runde, als in die Länge gebaut, und haben daher die größte Uchulich= feit mit den Handelsschiffen, nur daß die Transportschiffe zu= gleich Anderichiffe find, während die Laftichiffe von den Kriegs= ichiffen gewöhnlich in's Schlepptan genommen werden. 159) Beide Urten von Schiffen aber find meistens von bedeutender Grofe 160) und die der ersteren, namentlich die jum Transport von Bierden bestimmten (hippagi oder hippagogi)161) nicht selten Triremen. 162) Auch die cercuri, 163) eigentlich größere Sandels= ichiffe, werden zuweilen zu solchen Transporten gebraucht. Die zweite Gattung zerfällt namentlich in Spah- oder Kundschafts= ichiffe (naves speculatoriae), 164) fehr leichte und ichlanke Fahr= zenge, die, der Flotte vorausgesendet, 165) allenthalben auf dem Meere herumstreisen, um Rundschaft einzuziehen und den Abmiral von Allem, was fie ausspähen, in Kenntniß zu seben; und in Postschiffe oder Paketbote (naves tabellariae), 166) fleine und behende Fahrzeuge, wie fie auch bei den Sandelsflotten ge= braucht werden, um denselben voranzueilen und ihre baldige Unkunft zu melben, dazu bestimmt allerlei Botichaften und Befehle zu überbringen. Beide Arten von Schiffen haben nur eine Reihe von Rudern; und daffelbe gilt auch von den zum Kampfe verwendeten Flugichiffen, fowie von einigen andern Gattungen leichter und ichneller Schiffe, von denen der Boll= ständigkeit wegen noch die Rede sein muß. Hier find zuerst die ichnelljegelnden Jachtichiffe (actuariae naves)167) zu nennen, die durch Segel und Ruder zugleich fortbewegt werden und somit, da auch sie gelegentlich als Rampfschiffe benutt werden, mir in fo fern einen Gegenfat zu den andern Kriegsichiffen bilden, als fie kleiner und leichter gebaut find. Bon ihnen waren ursprünglich auch die von den Liburnern zu den Römern verpflanzten naves Liburnae oder Liburnicae 168) nicht ver= ichieden, die aber jett größer gebaut und mit zwei Reihen von

Rudern verschen werden, 169) jo daß fie neben den Triremen einen Sauptbestandtheil der Kriegsflotte bilden, bei welcher fie gleichigun die Stelle der leichten Truppen des Landheeres per= treten, da sie sich in Folge ihrer eigenthümlichen Bauart noch immer durch größte Schnelligfeit auszeichnen, weshalb fie auch besonders von den Beschlähabern gebraucht werden, um Beschle von einem Schiffe zum andern zu bringen. 170) Aehnliche Schnellsegler sind ferner die celoces, 171) die auch als naves tabellariae gebraucht werden, 172) dann die phasceli 173) von sehr verschiedener Größe,174) gewöhnlich aber kurz und ichmal und ebenfalls durch Segel und Ruder zugleich fortgetrieben, 175) was auch von einer gang ähnlichen Gattung, den parones und myoparones 176) gilt, welche, gleich den vorher Genannten, besonders als Raperichiffe und vorzugsweise von Seeränbern benukt werden. 177) Seeräuberschiffe find auch die hemioliae oder hemiolae, 178) jo benannt, weil jie blos anderthalb Reihen von Rudern haben follen. 179) Gine andre Art fleiner und schneller Auder= ichiffe, die ebenfalls zuweilen der Seeränberei dienen muffen, 180) find ferner die lembi, 181) die auch bald größer, bald kleiner in Gebrand, find. 182) Hierzu kommen endlich noch die blos auf Flüssen und Landseen gebrauchten Fahrzenge, theils größere, mit einer ganzen Ruderreihe versehene, die auch zu Kriegs= zwecken benutt werden, wie die oben erwähnten Flotten auf dem Danubins und Rhenns beweisen, und zu benen fich auch die nur zur Fahrt längs der Kufte dienenden naves orariae oder litorariae 183) und die auch nur am Ufer beschäftigten barcae 184) gesellen mogen, welche Lettere von größeren San= delsichiffen mitgeführt werden, um auf ihnen die Waaren an's Land zu bringen, wenn die Schiffe felbst in einiger Entfernung von diesem ankern mussen, 185) theils kleinere, nur durch einen oder ein paar Ruderer bewegte Kähne und Nachen (scaphae, cymbae, lintres, lenunculi, caudicae u. j. w. 186)

Was nun die Bemanning der Schiffe betrifft, so finden sich auf den Handels=, Transport= und Lastschiffen natürlich nur Matrosen (nautae. aber als Korporation, socii navales) 187) und, wenn es Ruderschiffe sind, Ruderer, auf den Kriegsschiffen aber außer diesen auch Marinesoldaten (milites classici, auch epikatae), 188) die jedoch, wenn es keinen Kampf giebt, auch zur Unterstützung und Ablösung der Ruderer gebraucht werden. 189)

Die Geschäfte der Matrosen, zu denen man freilich, wenn die Ruderarbeit anggehört hat, auch Ruderer mit verwendet, 190) find den Maft aufzurichten und niederzulegen, Segelstangen, Segel und Tane auf- und einzuziehen, (1911) den Mast zu besteigen und auf der See auszuspähen, (1922) den Anter auszuwersen und wieder aufzuwinden, auch wenn er festsitzt und dem Untertau nicht nachgiebt, ihn als Taucher (urinatores) 193) zu lösen, 194) eingedrungenes Waffer und die Grundsuppe auszuschöpfen 195) u. i. w. Die Art aber, wie die Ruderer beschäftigt find, ist bereits besprochen worden, und von der Thatigfeit der Marine= soldaten wird weiter unten die Rede fein. Da in den Zeiten der Republik blos Sklaven und Freigelaffene gum Flottendienfte bestimmt gewesen waren, 196) bestehen beide Klaffen der Schiffs= mannichaft auch jetzt noch nur aus Freigelaffenen und Ausländern 197) und stehen daher, ohne daß in dieser Beziehung ein Unterschied zwischen beiden gemacht wird, in weit geringerem Ansehen, als die Legionssoldaten, 198) beziehen auch einen gerin-geren Sold 199) und haben eine viel längere Dienstzeit, nämlich von 26 Jahren, nach welcher jie das Bürgerrecht erwerben. 200) Deftere find auch in Zeiten der Roth Flottenfoldaten im Land= friege verwendet, ja gange Legionen aus ihnen gebildet worden, 201) und auch jetzt noch findet zuweilen eine folche Berwendung ftatt.202) Die Zahl der Mannichaft richtet fich natürlich nach der Große der Schiffe und ift nur in Bezug auf die Inderer eine fest bestimmte, indem eine Trireme gewöhnlich 200, eine Quinquereme aber 400 Ruderer gahlt.203) Alls Zahl der Maxinejoldaten tann man für eine Trireme durchschnittlich 120 Mann annehmen.204) Bas die Besehlshaber betrifft, so steht an der Spike einer gangen Flotte ein Praefectus. 205) der aber in weit geringerem Unsehn steht, als der Befehlshaber eines Landheeres, und nur gleichen Rang mit dem Praefectus alae hat, 206) weshalb jetbit bei den beiden prätorijchen Flotten in Misenum und Ravenna der Admiral fein Consular oder Senator, fondern nur ein Ritter, ja öftere felbit ein Freigelaffener ift. Unter ihm aber commandirt auch noch ein Subpraefectus.207) Codann hat jedes Ediff auch feinen eigenen Befchlähaber, der bei den Dreirnderern Trierarchus, 208) bei den 3weirnderern oder Liburnischen Schiffen aber Nauarchus209) heißt, und unter welchem wieder die Borgesetten der Anderer

stehen,210) während die gleich den Landtruppen in Cohorten ge= theilten Schiffssoldaten von Centurionen 211) und Optionen 212) commandirt werden. Undre bervorragende und erwähnenswerthe Personen unter der Schiffsmannschaft find außer den schon oben Genannten, dem Stenermanne und dem hortator der Ruderer bei aroferen Schiffen auch noch ein Untersteuermann, der bas Steuer auf dem Bordertheile leuft und daher proreta oder proreus heißt,213) ferner ein Schifffarzt (medicus),214) ein Broviantmeister (diaetarius). 215) ein Opferdiener (victimarius), 216) ein symphoniacus, 217) der den Tact der Anderschläge mit Alöten= ipiel begleitet, bei den Marinefoldaten aber ein Fahnenträger (signifer).218) ein Hornist (cornicen)219) und ein Wassenmeister (armorum custos).220) Endlich gehören zu einer Flotte auch noch eine Menge von Arbeitern aller Art,221) um Beschädigun= gen am Schiffsförper, an Segelstangen und Rubern, an Segeln und Tanwerk auszubeisern, jowie von Schreibern, Rechnungs= führern und andern Berwaltungsbeamten. 222)

Zulett habe ich noch von der Bennkung der Kriegeschiffe und von der Art und Weise des Seckampfes zu sprechen. In Friedenszeiten liegen die Kriegsschiffe, sofern sie nicht etwa auf llebungsfahrten begriffen find, oder zum Schutze von Sandels= flotten gegen Seeräuber dienen, abgetakelt in den Bafen 223) und ihre Bemannung, außer den wenigen Matrojen ober Solbaten, die zur Wache an Bord bleiben 224) und gleich den Wachen zu Lande abgelöft werden, in den an den Safen errichteten Ca= jernen. Wenn sich nun aber die Ausruftung eines Kriegs= geschwaders nöthig macht und günftige Auspicien sie gestattet haben (benn ohne dieje wird auch kein Seetrieg unternommen), 225) dann herricht in den Safen ein überaus lebendiges Treiben und tausend Sände regen sich. Sier schleppt man Segelstangen und Segel, Tauwerk, Ruder und andres Schiffsgerath ans dem Urjenal herbei, dort zieht man bereits Raen und Segel auf und legt die Ruder in die dazu bestimmten Dullen und Löcher, hier holen die Sandwerfer ihre Geräthschaften, die Soldaten ihre Waffen aus dem Zenghause, um sich gerüstet auf die Schiffe gu vertheilen, dort wird Proviant eingeladen und zuletzt bringt man das Balkenwerk zur Errichtung von Thürmen und die ichweren Wurfmaschinen herbei und rollt sie mit großer Mühe auf die Schiffe. Doch mit außerordentlicher Schnelligfeit wird

Alles in's Werk gegekt, in größter Ordnung besteigen auf ein Trompetenfignal226) zuerst die Ruderer und Matrofen, dann die Soldaten die Schiffe, 227) Officiere und Steuermänner eilen auf ihre Posten, die Ruderer nehmen ihre Site ein, 228) die Solda= ten hangen ihre Baffen am Bord des Hintertheils auf229) und bald zeigt fich die stattliche Flotte zur Abfahrt bereit. Ghe jedoch dieje erfolat, muß erft die feierliche Luftration derfelben stattfinden, 230) sowie dieß auch vor dem Ausmarsch eines Land= heeres oder vor Beginn einer Landichlacht hergebrachte Sitte ift. 231) Der Hergang dabei ist folgender: 232) es wird am äußer= ften Rande des Geftades, ichon von den Wogen befpult, ein Altar von Rajen errichtet, vor welchem die völlig bemannten Schiffe in geordneter Reihe und feierlicher Stille Blat nehmen. Run treten die Opferpriefter vor dem Altar in das Waffer felbst hinein, ichlachten die Opferthiere und fahren mit den Gingeweiden derfelben, den Schutz und Segen der Göfter erflehend, in Kähnen rings um die gange Flotte herum, worauf die Opfer= thiere zertheilt und halb verbrannt, halb ing Meer geworfen werden. Run tritt der Praject, das Saupt mit einem Krauze von Oli= venland geziert, an die Spike der Prora des Admiralichiffs und ichnittet unter Gebeten und einer Libation von Wein auch noch Die Eingeweide in die Fluthen. Jest erft läßt er durch ein Trompetensignal 283) das Zeichen jum Lichten der Unter geben, und nun rudert ein Schiff nach dem andern mit geschwellten Seaeln ftolg aus bem Safen in die offene See hinaus. (Etwas mühevoller freilich wird die Sache, wenn die Schiffe an's Land gezogen worden find, wie dieß, besonders im Winter, wohl auch ber Fall ift, und demnach ihr auf dem Gestade ruhendes Hinter= theil erft mit Unwendung von Sebebäumen, Walzen, mit Rädern versehener Gestelle u. j. w.234) gehoben und in's Meer geschoben werden muß, obgleich auch hierzu der Scharffinn des Archimedes eine Majchine erfunden haben joll, 235) durch die vermittelft eines Krahus und Flaschenzugs selbst ganze Schiffe gehoben und jortbewegt werden können.) Erst wenn das Geschwader die hohe See erreicht hat, dürfen die Steuermänner und Commandanten der einzelnen Schiffe die ihnen vom Brafecten verfiegelt guge= stellten Instructionen öffnen, 236) welche sie über die Richtung und das Ziel der Fahrt unterrichten. Sinfichtlich der Ordnung, in welcher die Flotte jegelt, ist zu bemerken, daß gewöhnlich

zuerst leichte Bote als Späher= und Botichaftsichiffe poraus= gesendet werden, 237) denen dann in einiger Entfernung die Flotte jelbst mit dem Admiralschiff an der Spihe 238) folgt, und zwar merft die wirklichen Kriegsschiffe nach ihrer Größe geordnet und guleht die Transport= und Proviantschiffe. So lange fein Teind zu fürchten ift, und besonders bei contrarem Winde, segeln die Schiffe meistens einzeln hinter einander ber,239) hat man aber durch die Späherschiffe erfahren, daß man fich der feindlichen Flotte nähert, jo concentriren sich die Schiffe und jegeln je drei bis fünf in einer Reihe neben einander,240) indem zugleich einige fich zu beiden Seiten dieser Colonne haltende Schiffe gleichsam die Flügel derselben bilden. Ift man nun der feind= lichen Flotte in Sicht gekommen und kann und foll es bei ruhiger Sec 241) zu einem Treffen kommen, jo find vorerst die Schiffe in tampffertigen Zustand zu feben. Sie werden daber durch Austadung alles überflüffigen Proviants und fonftigen Gepacts möglichst erleichtert,242) Segel und Raen werben besei= tigt und die Masten niedergelegt, 243) dagegen aber Thürme er= richtet und Wurfmaschinen aufgepflanzt: Die Soldaten ergreifen ihre Waffen und ftellen fich in der unten angegebenen Weise am Bord der Schiffe auf, die Matrojen dagegen begeben fich, soweit fie nicht zur Bedienung der Catapulten verwendet werden, von der Plattform hinweg in die unteren Räume des Schiffes, jeboch ftets des Wints gewärtig ihre Arbeit wieder zu beginnen, wenn etwa eine Niederlage und Flucht das Wiederanfrichten des Mastes und das Ansspannen wenigstens der kleineren Segel nöthig machen jollte. 244) Die Transport= und Lastichiffe blei= ben nun in einiger Entfernung zurück, die Kriegsschiffe aber rudern vorwärts nach der ihnen angewiesenen Stelle in der Schlachtordnung und stellen sich, gewöhnlich die Prora, 245) 3u= weilen aber auch die Breitseite dem Teinde zugekehrt, gewöhn= lich in zwei Reihen auf, jo daß die zweite, welche aus den tleineren Schiffen besteht, deren jedes einem bestimmten größeren Schiffe zur Unterstützung dienen foll, die Referve bildet,246) und wie zu Lande besteht auch hier die Schlachtordnung aus einem Centrum und zwei Flügeln. 247) Dft aber, und besonders wenn Die Flotte nicht fehr groß ift, ftellen fich auch die Schiffe nur in einer Reihe auf, und dann pflegen die größten und ftärkften derfelben auf beiden Flügeln zu fteben.248) Die Stellung felbit

ift in der Regel eine halbmondförmige, jo daß jie nach hinten zu einen Bogen bildet, in deffen Mitte das Abmiralichiff jeinen Standort hat. 249) Man mählt aber zu einem Seetreffen meistens eine Stelle in der Nahe der Knifte, nur darf dieselbe ihr nicht gar zu nahe fein und noch weniger innerhalb eines Meerbujens, damit nicht Ebbe und Fluth dem Kampje hinder= lich werde, 250) auch die Schiffe sich frei bewegen und nicht auf den Strand gerathen können, wodurch jie zur Fortsetzung des Rampfes untanglich werden würden,251) obgleich auch hier, wie bei einer Landichlacht, Alles auf die Umstände ankommt und jich feine allgemein gültigen Regeln aufstellen laffen. Aur muß man immer darauf sehen, daß man nicht conträren Wind hat. 252) Bas nun noch die Aufstellung der Soldaten betrifft, die theils aus Schwerbewaffneten, theils aus Schlenderern und Bogen= ichüten bestehen, so erhalten die tapsersten, fraftigiten und genb= teften Leute ihren Plat auf den Schiffen der erften Reihe, die ichwächlicheren und erft furze Zeit dienenden aber auf benen der zweiten. Die Schwerbewaffneten bilden die vorderften, nicht dicht geschlossenen Glieder und hinter ihnen werden, um die Burfmajchinen her und auf den Thürmen, wo folche vorhanden jind, die Leichtbewaffneten aufgestellt, den besten und zuverläffigften Truppen aber weift man ihren Standort auf der Prora an, weil von ihr aus am meisten gefämpft wird. 253) Bit jo Alles in Ordnung und fampfbereit, jo fährt gewöhnlich der Prafect, nachdem er auf feinem Schiffe ein Opfer gebracht und unter Gelübden die Sülfe der Götter angefleht hat, 254) auf einem Bote noch bei allen Schiffen herum, um fie zu insvieiren und Commandanten und Mannschaft nochmals zur Tapferkeit gu ermuntern, 255) und läßt bann als Zeichen zum Beginn bes Kampfes Trompetenruf ertonen256) und die purpurrothe Flagge auf dem Admiralichiff aufhissen, 257) mit welcher auch durch veränderte Stellung, Beraufziehen und Berablaffen u. f. w. mahrend des Rampfes jelbst Signale gegeben werden, jowie ihr völliges Einziehen die Einstellung deffelben anbefiehlt. 258) Run erhebt die gange Mannichaft ein gewaltiges Kriegsgeschrei25") und der Kampf beginnt, gewöhnlich vom Admiralichiffe felbit eröffnet.260) Derfelbe zerfällt aber in zwei verschiedene Arten, theils in einen Angriff der Schiffe auf einander felbit,261) theils in einen Kampf ihrer Bemanning, und ift gewiffermaßen mit

einem Reitergesechte zu vergleichen, 262) da die Schiffe fich fortwährend bald vor-, bald rückwärts bewegen und die beiderseitigen Flotten bald in ein verworrenes Handgemenge mit einander gerathen. 263) Erstere Rampfart besteht darin, daß die Schiffe entweder mit ihren Schnäbeln gegen die feindlichen Schiffe an= ` rennend dieselben in den Grund zu bohren, 204) oder dicht an ihnen hinstenernd ihre Ruder abzustreifen und sie so zum Kampfe untüchtig zu machen suchen.265) Mit den Schiffsschnäbeln aber itrebt man besonders den feindlichen Schiffen an den Seiten beignkommen, wo die Wände derselben am dunnsten find und am leichtesten durchbolert werden fonnen; 266) denn wenn die Schiffe mit der Prora zusammenrennen, können leicht beide zu Grunde gehen, wenn nicht die oben erwähnten Ohren die Wirkung der Roftra verhindern; freilich aber gelingt der Angriff auf die Seitenwände nur felten, da die feindlichen Schiffe natürlich Alles aufbieten, um ihre Flanken nicht preiszugeben. 267) Dagegen aber geschieht diek auch zuweilen absicht= lich in Folge einer Kriegslift, indem man werthlose oder schon beschädigte Schiffe freiwillig den feindlichen Angriffen aussetzt, damit fich deren Schnäbel in fie einbohren und darin stecken bleiben follen, wodurch andere und beffere Schiffe vor ihnen ficher gestellt werden. 268) Endlich habe ich noch von dem Kampfe der Marinetruppen zu sprechen, der bald aus einiger Entfernung, bald gang in der Rähe, bald gar auf einem und demielben Schiffe stattfindet. Der Kampf ans der Ferne beichränkt fich auf das Schlendern von Steinmaffen aus den Balliften, auf das Schießen mit Brandpfeilen aus den Scorpionen und auf das Absenden von Pfeilen und Bleitugeln von der Hand der Bogenschützen und Schleuderer. 269) Beim Kampfe von Mann gegen Mann aber werden nur Langen und Schwerter gebraucht,270) nachdem die feindlichen Schiffe vermittelft der oben beschriebenen Enterhafen herangezogen worden sind. 271) Meistens jedoch genügt den Römern ein folder Kampf von Schiff zu Schiff noch nicht, sondern sich ihrer Unwiderstehlichkeit im Sandgemenge bewußt, werfen sie Brücken auf die feindlichen Schiffe 272) und dringen über diese in dieselben hinüber,278) ja Manche warten nicht einmal, bis die Brücken benutt werden können, sondern ichwingen fich im Sprunge auf die Schiffe der Feinde, 274) und nun entspinnt sich hier ein Gemetel, durch

welches der Seetampf in ein förmliches Landgesecht verwandelt wird. Die sichere Folge davon aber ist die Eroberung der seindlichen Flotte, soweit sie noch nicht durch Schiffschnäbel und Brandpseile vernichtet ist, und die siegreiche Beendigung des Kampses.

So wissen denn nun meine Leser auch, wie es in einer Seeichlacht der Römer herzugehen pflegte; denn daß zu jolchen jekt teine Beranlaffung mehr porhanden, ift ichon oben bemerkt worden. Bielmehr tann in unfern Tagen ein Schiffstampf nur noch auf Strömen und Landjeen, wie noch jüngft zuweilen auf bem Danubing, gur Gee aber hochstens nur noch bann bortommen, wenn es gilt ein Geerauberichiff gu überwältigen oder einen Angriff auf eine befestigte Scestadt in einer rebellischen Proving zu machen. Gleichwohl aber glauben die Römer es boch noch der Bürde und dem Glanze ihres Reichs ichnibig zu fein, eine stattliche Kriegsmarine zu unterhalten. 275) 11m nun endlich noch von jenem Kampfe auf Strömen und der Belagerung einer Seeftadt zu fprechen, jo unterscheidet fich Ersterer, abgesehen von den fleineren Dimenfionen und größerer Ginfach= heit, in nichts Wejentlichem von dem eben beschriebenen Geetampfe, jo daß nur noch über Lettere ein paar Worte hinguanfügen find. Sier gilt es vorerft, den Safen zu blotiren und gu iperren, um der Stadt alle Communication mit der See abzuichneiden. Bu biejem 3wecke wird er mit Schiffen umftellt, die gewöhnlich durch Ketten mit einander verbunden werden, 276) oder die Einfahrt in ihn wird durch versenkte, mit Steinen und Riessand angefüllte Schiffe, 277) wohl auch durch eine aus Steinen, Balken und Erde hergestellte Art von Damm 278) ge-sperrt. Läßt sich aber die Stadt dadurch nicht zur Unterwerfung zwingen, jo erfolgt der Angriff auf fie, wozu die Sintertheile mehrerer Schiffe durch Brücken mit einander verbunden werden, 279) auf welchen man Soldaten und Wurfmaschinen aufstellt, von denen die Stadt beschoffen wird, 280) auch errichtet man auf den Schiffen Thurme, von denen aus man vermittelft der oben beschriebenen Fallbrucken (sambucae) auf die feindlichen Mauern gelangen kann,281) was auf dem fürzesten Wege zur Eroberung ber feindlichen Stadt zu führen pflegt.

Da ich oben von den Belohnungen und Strafen der Land= soldaten gesprochen habe, mag zum Schlusse noch davon die Rede fein, wie es in beiden Beziehungen auch mit der Schiffsmannichaft gehalten wird. Siegreiche Oberbefehlshaber ber Flotte wurden früher nicht nur mit der oben erwähnten goldeuen corona navalis belohnt, 282) sondern exhielten auch die Er= laubniß, die Schnäbel eroberter Schiffe als Trophäen an ihrem Bestibulum aufzuhängen 283) und meistens auch einen Trinmph zu halten, der als triumphus navalis 284) von dem früher be= ichriebenen Triumphe der Keldherren des Landheeres in manchen Stücken verschieden war. 285) Bener goldne Chrenkrang ift awar eigentlich für jeden durch besondre Tapferkeit ausgezeichneten Krieger der Flotte bestimmt, gleichwohl aber gewöhnlich nur den Anführern verliehen worden und auch jekt können fich bochitens Schiffscommandanten auf ihn Hoffmung machen. Centurionen. Steuermänner und die übrige Schiffsmannschaft muß fich blos mit einem Geldgeschenk (donativum) begnügen. 286) Die Strafen endlich bestehen außer den bei den Landtruppen üblichen auch noch in ein vaar besonderen. Bei geringeren Bergehungen nämlich wird der Schuldige am Maste aufgehängt287) und mit Tanen gepeitscht, 288) bei schweren aber mit dem Kopfe durch ein Ruderloch gezwängt, so daß diefer in's Meer hinaussieht, der übrige Körper aber, mit Stricken gebunden, im Innern des Schiffes herabhängt, in welcher qualvollen Stellung er längere Zeit hindurch aushalten muß. 289)

Hiermit möge auch dieses Kapitel und zugleich die gesammte Darstellung des öffentlichen und hänslichen Lebens der Römer

beendigt fein.

## Minmerkungen jum 22. Kapitel.

1) Aber freilich nur als Transportschiffe, auf denen das Heer übergesett wird. Bgl. Homer. Il. II, 546 ff. 568. 576. 602. 619 u. f. w.

2) Liv. VIII, 14. Der Seehafen von Oftia wird schon frühzeitig erwähnt (Liv. I, 33. Dion. Hal. III, 45.) und bereits im J. der Stadt 442. erscheinen in Kom Duumviri navales (Liv. IX. 30. u. Epit. XII. Bgl. Riebuhr Köm. Gesch. III. S. 511 j.). Daher irrt Polyb. I, 20, 9., wenn er sagt, die Kömer hätten vor dem 1. punischen Kriege noch gar nicht an das Seewesen gedacht.

3) D. h. 260 v. Chr. Damals wurde in der jast unglaublich klingenden Zeit von 60 Tagen eine aus 130 Schiffen bestehende und mit 40,000 Matrosen und Kriegern bemannte Flotte gesichaffen. (Cros. IV, 7. Polyb. I, 20, 9. Plin. XVI, 39, 74. §. 192.) Im 2. punischen Kriege aber erbaute nach Plin. a. a. C. Scipio eine neue Flotte gar in 40 Tagen. Man kann darans ab-

nehmen, wie roh gearbeitet jolche Schiffe fein ungten.

4) Polyb. I, 20, 9. Neber die früher benutten caudices vgl. Barro de vit. pop. Rom. 71. Sen. de brev. vitae 13, 4. Paul. Diac. p. 46, 6. M. Der Conful Appius Claudius, der das Heer im J. 490. nach Sicilien übergeführt hatte, erhielt davon den Beinamen Caudex (Sen. a. a. L.). Nach Polyb. a. a. D. jedoch bedienten sich die Kömer dabei von den Tarentinern und Lokrern entlehnter Schiffe.

5) Bgl. Diod. Sic. Exc. l. XXIII, 14. u. Exc. l. XXIV, 1. Polyb. I, 51, 12. Liv. Epit. XVIII. Oroj. IV. 9. Gutrop. II. 26.

6) D. i. Rhein und Donau.

7) Es lag unweit Neapels der Insel Jichia gegenüber und ist jeht bis auf wenige Ruinen verschwunden. Diese Classis praetoria Misenensis wird erwähnt von Suet. Oct. 49. Tac. Ann. IV, 5. Beget. V. 1. und auf vielen Inschr. bei Cress 2652. 3594. 3595.

3596. 3614. 3616. 3617 u. j. w. und bei Mommjen I. R. N. 1884. 2095. 2121 u. öfter.

5) Die Classis practoria Ravennas ober Ravenatium erscheint auf vielen Juschr. bei Orelli 2671. 3180. 3336. 3593. 3598. 3612. 3614. (3615.) 2671. 3598. 3619. 3636. 3637. u. s. w. und bei Mommsen I. R. N. 2757. 2805. 2823. 5594 u. öster. Der Hasen von Navenna saßte 240 ober 250 Schiffe (Jornand. de reb. Get. c. 29.), ist aber längst völlig versunvit.

9) Jeht Frejus. Ob ich diese Classis Foroinliensis, die aus den bei Actium eroberten Schissen bestand (Tac. Ann IV, 5. Strab. IV. 1, 9. p. 184. vgl. Tac. Hist. II, 14. III. 43.), im Zeitalter der Antonine noch hätte erwähnen sollen, ist sreilich zweiselhaft, da allerdings bald nach Angustus nicht weiter von ihr

die Mode ist.

10) Jest Constantinopel. (Lgl. Iac. Hist. II, 83.) Später lag diese Classis Pontica. welche nach Joseph. B. Ind. II, 16, 4. aus 40 Kriegsschissen mit 3000 M. Besatung bestand, abwechselnd auch in Trapezus (jest Trebisonde) und Bisanthe (jest Rodosto).

Val. Dio Caff. LXXIX, 7.

- 11) Außer diesen 4 Kriegsflotten kommen später auch noch manche andre vor, namentlich die classis Syriaca (Cressi 3604. 6924.), die vermuthlich identisch ist mit der in Seleucia, der Haselback von Antiochia, stationirten classis Seleucena (Cod. Theod. X. 23, 1.); die wahrscheinlich vom Kaiser Claudius erbante Classis Britannica (Tac. Hist. IV. 79. Oressi 804. 3601. 3603. Dig. XXXVI. 1, 46.), die zur Verbindung der Jusel mit dem Festlande und zum Schuhe der aus Britannica nach Germanien und auf den Rhein kommenden Getreibesendungen bestimmt war; die ägyptische Classis Alexandrina (Oressi 6864. 6928. Murat. 1056, 4. Cod. Theod. XIII. 5, 32. vgl. Rhein. Jahrb. d. Alterthumstreunde im Rheinland V. S. 317.), nicht mit der ägyptischen Getreibessotte (vgl. Rote 23.) zu verwechseln. Mehrere andere kleine Flotten auf Landeieen und Flüssen werden in der Not. Occid. p. 109. 118. 119. erwähnt.
  - 12) T. h. dem schwarzen Meere.

13) Zac. Ann. II. 6.

14) D. h. dem hentigen Bonn (vgl. Flor. IV. 12, 26.), wo sich auch auf sie bezügliche Juschr. sinden. (Lgl. Note 16. Tesgleichen auch in Mainz: Rhein. Jahrb. d. Alterthumsfreunde VIII. S. 166.)

15) Tae. Ann. I. 60, 63, 70, II, 7, 8, 23.

16) Cressi 6865. 6866. 6867. Lgs. Murat. 717, 5. Oresti 3600. Iac. Hist. 1, 58. u. Bopisc. Bonos. 15. (asso noch im 4. Jahrh. vorhanden). Ein Theil der Flotte besand sich auf der Mosa oder Maas. (Ammian. XVI, 2.)

17) Lgl. über sie Tac. Ann. XII, 30. u. Zosim. III, 10.

181 Lgl. Not. Orientis p. 100. 106. 109. Not. Occidentis

p. 92, 96, 99, 100, Böck, u. Itin, Anton, p. 131, Wessel, ober p. 62, Parthey.

19) Murat. 717, 5. 2023, 3. Orelli 3601. 6868.

<sup>26</sup>) Orelli 3601. 3602. 3868. Lgl. Mommjen I. R. N. 5986.

21) D. h. Bosniens, Gerbiens, der Wallachei, Moldan, Gieben=

bürgens und Ungarns.

Die Schiffszahl ber röm. Kriegsflotten war ungleich größer, als die unfrer Flotten. Schon die erste Kriegsflotte der Römer im J. der Stadt 485. bestand aus 130, die zweite im J. 489. aus 330 Schiffen. In der Seeschlacht mit dem Sohne des Pomvejus hatte jeder der beiden Theile 300, bei Actium aber Octavianus 260 (nach andern Angaben gar 400) und Antonius 170 (nach Andern 200) Schiffe. Jede der beiden kleineren Flotten in Forum Instit und Byzanz zählte 40 starke Schiffe. Bgl. auch oben die 1000 Fahrzeuge der Rheinstotte. Ueber die Größe der Schiffe vgl. oben S. 342 s. u. unten Note 104. u. 107.

23) Sen. Epist. 77. in. Gruter p. 114. (= Corp. Inser. G. 5973. vgl. ebendaj. 5973. u. Vol. III. p. 318a.) Orelli 6928.

6864. (?)

<sup>24</sup>) Lamprid. Commod. 17. vgl. Reinef. Inscr. III, 21. (Lampridius ist wohl im Jrrthum, wenn er berichtet, daß erst Commodus diese afrikanische Getreidestotte geschassen habe.)

25) Jeht Puzzuoli.

<sup>26</sup>) Sen. Epist. 77. in. Suet. Oct. 98. (vgl. Nero 20. Philo in Flace. 969. u. Band II. S. 163. mit Note 312.).

27) Bgl. die Stellen in Rote 26.

- 28) Ebenso wenig haben sie auch diesen Gegenstand jemals theoretisch behandelt. (Lgl. Leo Tact. XIX, 1.)
- 29) Worüber man sich nicht wundern darf, da die Alten den Compaß noch nicht fannten.
- 30) Von unsern heutigen Schiffen unterschied sich das des Allerthums zuerst durch größere Schlankheit, indem die Breite nur 1/4 der Länge betrug, und sodann dadurch, daß Vorder= und Hatertheil eine gleiche Construction hatten. Tenkt man sich das her einen unser größeren Kaussahrer quer durchschnitten und die hintere Hälfte durch eine genaue Wiederholung der vorderen ersetz, so erhält man die richtige Ansicht des Rumpfs eines autiken Kaussahrteischisse. Siehe Smith On the ships of the Ancients, deutsch von Thiersch. (Marburg 1851.) S. 7 s. Die größere Schlankheit aber war nöthig, damit die nur mit wenigen Segeln versehenen Schisse die Fluthen leichter durchschnitten.
- 31) Dieß ist nur die latein. Nebersetzung des griech. zérog (Schesser de mil. nav. I, 6. p. 47.), welches Wort überhaupt jede Wölbung und daher auch die gewölbte Schale der Schildfröte bezeichnet. Benutte man doch im Oriente sogar die Schale von

Riesenschildfröten selbst als Fahrzeuge. (Plin. IX, 10, 12. §. 35. Diod. Sic. III, 21. Strab. XVI, 3, 14. p. 773. Cas.)

32) 3. B. bei Berg. Aen. V. 158. Bgl. Schol. zu Thuend.

H, 90. (Vol. V. p. 298. Bip.)

34) Sie hieß zozdior. Ueber ihre Construction sind wir im Dunkeln. Bgl. Berghaus Gesch, der Schiffsahrtskunde II. S. 83.

n. 407. und die bort angeführten Stellen.

34) Ihr griech. Name ist χελεύσματα (Pollur 1, 9. sect. 86.). Vielleicht bezeichnen die cunci bei Ovid. Met. XI, 516. und die statumina bei Caes. B. C. I, 54. dasselbe. Bgl. Schesser I, 6. p. 47. (Da das ganze Seewesen der Römer aus dem der Griechen hervorgegangen ist, giebt es für viele Gegenstände desselben nur griechische Ramen.)

35) Lgl. Jjidor. XIX, 1, 26.

36) Plin. XIII, 9, 19. §. 63. Griechijch Eyzoldia: Theophr.

Hist. pl. IV, 3. Athen. V, 40.

37) Bei Athen. V, 38. Hespich. fab. 168. u. 273. wird auch ein doppeltes Bordertheil (biprora) erwähnt, von dessen Beschaffensheit uns nichts Näheres bekannt ist. (Bielleicht ist darunter ein Schiff zu verstehen, das hinten und vorn ein Stener hat, und dasher, ohne zu wenden, vors und rückwärts stenern kann.)

38) Naves apertae im Gegenjah zu naves teetae oder constratae. (Hirt. B. Alex. 11. Liv. XXX, 43. XXXII, 21. vgl. mit XXVII, 21. u. XXXV, 46. Cic. Verr. V, 40, 104. vgl. mit V,

34, 89.) Siehe Scheffer II, 5. p. 130.

39) Zur Aufstellung von Schiffssoldaten. Siehe die Abbildungen bei Montfaucon Ant. Expl. IV, 2. pl. 142. u. Winkelmann Anti-

chità inedite II. fig. 207. Bgl. Scheffer II, 5. p. 131 ff.

40) Bei den Griechen τράση, z genonnt. (Etym. M. Heinch. h. v. u. Schol. zu Lycophr. 641. u. Böch Urfunden S. 103.) Dieser Bord ist auf der Abbitdung in Pitture d'Ercolano II. p. 14. (bei Smith S. 26.) und auf der Col. Traiana bei Montsaucon Antiq. expl. IV. 2. tab. 139. 140. 141. u. 142. deutlich zu sehen.

41) Lucian. πλοῖον c. 5. Am Hintertheil zeigt sich eine solche vorspringende Gasserie auf der Abbildung in Pitture d'Ercol. II. p. 14., am Vordertheile aber bei dem Schiffe auf dem Grabmal

der Nävoleja (bei Smith S. 8.).

42) Aristot. Quaest. p. 39. Capp. Mech. 7. Euseb. Praepar. XIII, 24. Daher hieß der Ständer, worin der Mastbaum stand, μεσόδμη. (Hom. Od. II, 424. XV. 289. mit d. Schol.) Einige halten diese μεσόδμη, sälschlich sür identisch mit der iστοδόχη, die aber nach Hom. II. I. 434. (mit Eustath. Schol.) u. Suidas h. v. vielmehr der Behälter war, worein der Mast gelegt wurde, wenn man ihn niederließ.

43) Bal. die vorige Note.

44) Daher der Unterschied zwischen iordz uézas und azarios

(Pollur I. 91.) und ebenjo zwijchen ioria μεγάλα und άχάτια (Xen. Hell. VI, 2, 27. Lgl. Böch Urfunden S. 127 j. u. 139 j.). Der kleinere Majt hieß, als nicht unbedingt nothwendig, auch περίνειος. (Böch S. 127.) Auf einer Abbildung der Borghefi'schen Sammlung bei Jal Archéol. navale (Paris 1840.) T. I. p. 21. hat er eine ganz schiefe Richtung nach vorn. Lgl. auch die pompej. Abbildung bei Smith S. 8.

45) Athen. V. p. 208. D. vgl. Pollur. I, 91.

46) Die Maste der alten Schiffe waren, wie die Abbildungen

zeigen, verhältnigmäßig weit fürzer, als die heutigen.

47) Hidor. XIX, 2, 11. (Böck Urk. S. 126. erwähnt eine Abbild. in Hercul. u. Pompeji von Rour und Bouchet, Malereien

5. Serie, Taj. 19.)

48) Athen. a. a. D. Doch hatten sein unterster, mittelster und oberster Theil verschiedene Benennungen. (Macrob. V, 21, 5. p. 481. Ian.) Smith jedoch (beutsch von Thiersch), der übershaupt über Masten und Segel der antiken Schisse ganz neue Ansichten ausstellt, glaubt S. 25. aus den Reisen, die aus einem pompejanischen Relies den Mast eines Schisses (abgebildet S. 8.) umgeben, schließen zu müssen, daß er aus mehreren Stücken zusammengesetzt war.

49) Daher jagt Aufon. Idyll. 12. (p. 202. Bip.): Malus ut

antennam fert vertice, sic ego sum T.

50) Gigentlich nur die Spitzen der Segelstangen, dann aber auch die gauzen antennae. Berg. Aen. III, 549. V, 831. Hor. Epod. XVI, 59. Silius XIV. 389. Griechisch κεραίαι. Bgl. Bödh S. 129 ji.

- 51) Pollur a. a. D. Auf Abbildungen alter Schiffe, namentlich der eben erwähnten pompejanischen, ist das große Ra so lang wie das ganze Schiff und zusammengesetz. Daher vermuthet Smith S. 15., daß die Stelle bei Plin. XIX. prooem. S. 5., nach welcher die Raen aus einem Stück bestanden hätten, einer Emendation bedürse und daß entweder statt quamvis zu lesen sei cum vix, oder daß vor sufficiant ein non eingeschaltet werden müsse, was jedoch unnöthig scheint. Böch Urk. S. 131. nimmt einsache und zusammengesetzte Raen an und bemerkt, daß sich eins der letzteren Art bei Goro Wanderungen durch Pompeji Tas. VI, 2. u. Mazois Les ruines de Pompei Tab. XXII, 2. abgebildet sinde. (Es ist dieß eben das auch von Smith S. 8. abgebildete Schiss.)
- 52) Jidor. XIX, 2, 8. Dieß etwas untlare Versahren weiß auch Scheifer II. 5. p. 143. nicht zu erklären.
- 53) Griechijch Imaázior genannt (Athen. V. p. 475. A., der von ihm aus auch Steine auf die Teinde herabschleudern läßt). Einen latein, Namen für dieses unserm Masttorbe entsprechende Behältniß kennen wir nicht. Schesser II, 5. p. 144. hält das sehr oft als obersten Theil des Mastes schlechthin erwähnte carchesium

(Pollur a. a. C. Macrob. a. a. C. Appulej. Met. XI, 16. p. 787. n. Flor. IV. 23. p. 102. Ond. Lucan. V, 418. Rouius p. 546, 23. Jibor. XIX. 2, 9 n. j. w.) jür unfern Mastforb, berichtigt aber seine Unsicht in den Addend. p. 330., wo er das von Pollur und Eustath. ausdrücklich von dem oberhalb desselben angebrachten, viereckigen thoracium unterschiedene earchesimu für eine längliche, in der Mitte ausgebauchte Borrichtung oben am Maste und unter dem tharacium erklärt, in welcher die hindurchgezogenen Tane (vgl. Nonius a. a. O. n. Serv. zu Berg. Aen. V, 77.) ausgewunden werden. (Bgl. die Abbild. des antifen Schisses bei Smith S. 8.) Auf die Form des earchesium läßt sich daraus ein Schluß machen, daß eine Art von Trinkpotalen denselben Namen sührte. (Bgl. Band I. S. 210.)

54) Bgl. Liv. XXX, 25. extr.

55) Bunte Segel, wie sie die Schiffe Alexanders d. Gr. und der Cleopatra hatten (Plin. XIX. 1, 5. §. 22.), waren nur seltne

Unsnahmen.

- 56) Daher heißen die Segel bei Dichtern (3. B. Hor. Od. 1, 14, 9. Berg. Aen, III, 686. Quid. Am. II, 11, 41. A. A. II, 432. Her. III, 58. Bal. Fl. IV, 83 n. j. w.) oft zar' & Eogh lintea. Die Segelleinwand heißt auch carbasus und daher wer= den oft vela carbasea crwant (Cic. Verr. V, 12, 30, 31, 80.) und die Segel felbit von Dichtern häufig carbasi ober carbasa genannt. (Berg. Aen. III, 357. Qvid. Met. VII, 233. Fast. III, 587. Her. VII, 171. A. A. II. 337. u. j. w.) Bielleicht waren die carbasa feinere Cegel, da allerdings Cegel aus gröberer und feinerer Leinwand unterschieden werden. (Bal. Bodh urt. C. 138.) In alten Zeiten bestanden die Segel aus Fellen oder Leder und noch zu Cafar's Zeiten murden folche von den Galliern und Benetern gebraucht. (Caej. B. G. III. 13.) Ebenjo werden auch Segel aus allerlei anderem Material erwähnt, ja im Rothfalle ipannte man felbit Rleidungsftucke als Segel aus. (Tac. Ann. Il. 24. Hist. V, 23. Juben. XII, 67.) Bgl. überhaupt Scheffer II, 5, p. 140 ff.
- 57) Bgl. Böckh S. 141 f. und die Abbildungen bei Mazois Les ruines de Pompéi. Taj. XXII, 2. (Smith S. 8.) Pitture d'Ercol. II. tav. 14. 15. Gerhard u. Panofta Mon. ined. publ. dall' Inst. arch. I. tav. 8. u. Münzen bei Arigoni Numm. Imp. etc. I. tab. 10. II. tab. 21. 28. 31.
- 58) Nach Fibor. XIX, 3, 2. u. Hefneh. v. azártor, benen Scheffer II, 5. p. 140. u. Berghaus II. S. 442. folgen, hieß es acatium. Böch aber Urkunden S. 319 f. u. Smith S. 24. thun dar, daß dieß nur der Name für kleinere Segel war. Bgl. Note 44.
- 59) Jjidor. a. a. O. Ş. 3. Apostelgesch. 27, 40. Dig. L, 16, 242. Ich solge hier noch der allgemeinen, sich besonders auf Jsse dorus gründenden Meinung von Scheffer II. 5. p. 140. u. Add.

p. 330., Berghaus II. E. 443. u. A., felbit von Bodh Urfunden S. 140., ber aber das artemon für ein noch höheres, brittes, fleines Segel am Sauptmaft halt, an jedem Mafte aber zwei Raen und zwei Cegel annimmt. Bgl. Note 44. Gine gang abweichende Unficht aber findet fich bei Smith. Diefer nimmt G. 14, überhaupt nur ein vierediges Sauptfegel an, neben welchem alle andern nur jubfibiare maren, und fucht G. 17 ff. gu beweifen, daß fich ber nur zur Lenfung bes Schiffs bestimmte artemon (agrenor) auf dem Bordertheile befunden habe, indem er bei Isidor. a. a. D. die Interpunction andert (Dolon, minimum velum. Et ad proram defixum Artemon etc. jtatt Dolon, min. velum et ad proram defixum. Artemon etc.), was faum gebilligt werden fann, mahrend er das supparum C. 22. allerdings für das Bramfegel anfieht. Vielleicht hatte er feine Unficht auch durch die oben angeführte Stelle der Digesten stützen können, wo am Schiffe neben dem malus (als wirflichem Theil des Schiffes) nur noch ein artemon erwähnt wird (der "magis adiectamento quam pars navis est").

60) Hidor. a. a. D. §. 4. Festus p. 340, 20. M. Sen. Epist. 77. in. Lucan. V, 429. mit dem Schol. Sen. Med. 337. Gin solsches supparum scheint sich auf einer neronischen Münze bei Montsfaucen Antiq. expl. T. IV, 2. pl. 143. zu zeigen, und erscheint wirklich in einer Handschr. des Homer in der Ambros. Bibliothet.

(Mom. 1835. Taj. 32.) Lgl. Smith S. 24.

61) Liv. XXXVI, 44. 45. XXXVII, 30. Jfidor. a. a. C. §. 3. Rach Suidas h. v. wurden auch die dolones nur gelegentlich den großen Segeln substituirt. Bgl. unten Note 63. Schiffe mit 3 Segeln werden auch von Lucian. πλοίον c. 14. p. 354. Iacob. erwähnt,

62) Pollur I. 9. sect. 91. Jjidor. a. a. O. §. 3. Auch Plin. XIX. prooem. §. 5. erwähnt Segel auf dem Vordertheile. Smith S. 22. bemerkt, daß sich auf Abbildungen an dieser Stelle zwar oft ein

Maft, aber nie ein daran aufgespanntes Segel zeige.

68) Bgl. Xen. Hell. VI. 2, 27. u. Smith S. 24 f. In ben Pitture d'Ercol. II. tav. 15. zeigt sich eine Trireme mit zwei an den Hauptmast besestigten dreiectigen Segeln, deren Spigen nach unten gekehrt sind.

- 64) Im Ganzen aber war doch selbst bei den größten Schiffen des Alterthums die Takelage ungleich einsacher, als bei unsern Seeschiffen.
- 66) Ugl. die Abbildung des Schiffes in der Borghefi'schen Sanmlung bei Jal Archeol. navale. (Paris 1840.) I. p. 21.
- 66) Dieß ist wenigstens die Ansicht von Böch Urtunden S. 106. u. Smith S. 15., die sie aus Plutarch. Qu. Symp. IV. 2, 1. n. Lucian. Adotor c. 4. p. 348. lacobitz. zu beweisen suchen. Es wäre dieß sonach ein lleberrest des srüheren Gebrauchs ganzer Segel von Leder. (Bgl. oben Note 56.)

67) Bgl. die Abbild. eines Schiffs auf der Col. Trai. bei Montfancon Ant. expl. pl. 141.

68) Vgl. Vitruv. X, 15, 6.

69) Arijt. Pax 36. Cato R. R. 135. Böckh Urt. S. 163 ff., welcher die sechszölligen Taue für Ankertaue, die achtzölligen für die Hintertaue hält.

70) Liv. XXII, 19. XXXVII, 30. Caef. B. C. II, 9. Plin.

XVI, 8, 13. §. 34.

71) Hidor. XIX, 2, 14. Feftus p. 356, 28. M.

- 72) Daher griechisch τοπεία. Harpocr., Suid., Heigeh. n. Etym. M. h. v. Bgl. Böch S. 144. Neber die Ramen und Bestimmung der verschiedenen Taue vgl. (Fidor. XIX, 4.) Böchllrtunden S. 146 ff. und Baumstarf in Panty's Realenchel. V. S. 465 f.
- <sup>73</sup>) Caej. B. G. IV, 23. 28. B. C. I, 31. III, 28. 102. B. Afr. 63. Siv. XXV, 11. XXVIII, 17. 36. XXXII, 32. Cic. ad Att. I, 13. in, u. j. w.

74) Athen. V, 43. p. 208. E.

<sup>75</sup>) "Αγχυρα ἰερά: Pollug I, 9. sect. 93. Lucian. Iup. trag.
 51. vgl. Pind. Olymp. 6, 101. u. Plut. Sol. 190.

76) Suidas v. ζεύγμα.

77) Apoll. Rhod. Arg. I, 955. Arrian. Per. P. Eux. p. 5. Athen. V, 43. p. 208. E. Bgl. Scheffer II, 5. p. 148.

<sup>78</sup>) Plin. VII, 56. 57. §. 209. Paufan. I, 4, 5.

79) Plin. a. a. D. Strab. VI, 3, 9. p. 303. Cas. Ueberhaupt war der antite Anker von dem modernen sast gar nicht verschieden; denn selbst das Querholz, welches ihm Scheffer II. 5. p. 149. Verghaus II. S. 433. und selbst Böch S. 166. absprechen, sehlte ihm nicht immer. (Vgl. eine Münze des Anton. Pius im britischen Museum, abgebildet bei Smith S. 28.) Auf den unsichern Abbildungen bei Schesser a. a. D. sehlt es freilich. Kur die (nicht gerade wesentlichen) Schaufeln oder dreieckigen, eisernen Platten am Ende seiner Arme sehlten ihm.

80) Berg. Aen. III, 277 VI, 902. Apostelgesch. 27, 29. Siehe die Abbildung in Pitture d'Ercolano II. p. 14. und bei Smith

S. 26.

- 81) Wie es auf der eben erwähnten Abbildung deutlich zu sehen ist.
- 82) Sie heißt bei Pausan. VIII. 12. σημείον άγχύρας. Auch Plin. XVI, 8, 13. §. 34. spricht sicherlich von ihr.
- 83) Siehe gleichfalls die eben angeführte Abbildung und viele andere. Aur bei Flußschiffen sindet sich zuweilen noch ein zweites Steuer am Vordertheile erwähnt, so daß daß Schiff ohne Wendung vor= und rückwärts bewegt werden konnte. (Tac. Ann. II, 6. vgl. mit Germ. 44. u. Snith S. 9 f.
  - 84) Gic. de inv. II. 51, 154. Plin. XI. 51, 101. §. 264. XXXII.

1, 1. §. 4. Lucr. II, 902. Berg. Aen. V, 176. 859. VI, 349.

Jjidor. XIX, 1, 8. u. j. w.

85) Griechijch στηδάλια genannt. Unser modernes (erst im 14. Jahrh. vorkommendes) Steuer, das sich an dem aussteigenden Piosten des Hintertheils in Angeln bewegt, kannten die Alten noch nicht, über deren Steuer Apostelgesch. 27, 40. Schesser II. 5. p. 145 s. Böch Urkunden S. 124. Smith S. 9. u. A. zu vergleichen sind.

86) Es zeigt sich auf Schiffen der Col. Traiana bei Montfaucon Ant. expl. IV. 2. tab. 139. 140. 141. und auf Münzen bei Montfaucon tab. 138. u. Smith S. 10. Scheffer I, 6. p. 52. erklärt es für die diaeta bei Petron. 55., woraus der höchst unzuverlässige und weitschweisige Verghaus II. S. 418. (der ihm auch, notorisch falsch, den Namen έπισείων beilegt) eine dicta macht (!), so benannt, "weil es der Ort war, wo auch der Schiffsbesehlshaber seinen Plaz hatte".

87) Siehe abermals die oben Note 80. erwähnte Abbildung.

- 88) Die Riemen hießen struppi (Jjidor. XIX, 4, 9.), die Dullen mit den Pjtöcken scalmi (σχαλμοί: Bitruv. X. 8. Cic. Brut. 53. in. Jjidor. a. a. D. Helych. u. Etym. M. h. v.) und da jedes Ruder seinen eignen scalmus hatte, so wird dieser Außedruck auch für das Ruder (Cic. de Orat. I, 38, 174. navicula duorum scalmorum. Plut. Aem. P. 6. ravs τρίσχαλμος), ja sogar jür das Fahrzeng selbst gebraucht. (Cic. de Off. III. 14, 59. scalmum nullum vidit.) Die Einsassung oder der Bord, worin sich die Dullen besanden, hieß τράσηξ. (Etym. M. h. v.. Schol. zu Lycophr. 641. u. Böch Urkunden S. 103.)
- 89) Neber Vier=, Fünf=, Schstrnderer vgl. Pollur I, 9. sect. 82 f. Diod. Sic. XIV, 41. 42. Nelian. V. H. VI, 12. und überhaupt (auch über noch größere Schiffe) Plin. VII, 56, 57. §. 208. u. Vöch Urfunden S. 75 f. Nichtsdeftoweniger erflärt Jal Archéol. navale I. p. 34 f. schon drei Reihen von Andern über einander geradezu für unmöglich! Vgl. jedoch die solgende Note. Nebrigens waren die Ruderlöcher mit Leder gefüttert, damit das Ruder eine gute Unterlage hatte und sich nicht auf dem Holze rieb. Vgl. Schol. zu Arift. Ran. 367. und zu Acharn. 97. Suid. v. äszehuara und Dieptsea und Vöch Urstunden S. 107 f.
- ") Dieß ist die richtigste unter den sehr auseinandergehenden Ansichten über die alten Auderschisse, welcher Böttiger (Auderschisse der Alten) im Archäolog. Musenm. Heit I. S. 60 st. Smith S. 40. u. A. solgen; während Andre (selbst Böch Urtunden S. 115., sonst mit Böttiger u. s. w. übereinstimmend) den Seitenwänden der Trireme eine schiese Nichtung geben und sie mit der Wasserstäche einen Wintel von 45 Grad bilden lassen, und wieder Andre durch Misverständniß eines Scholion zu Aristoph. Ran. 1001.

noch unftatthafter annehmen, die in Rote 92. genannten drei Klaffen von Ruderern hatten nicht über einander, jondern neben einander geseffen, nämlich die Thraniten nahe dem Sintertheile, die Rnaiten etwas niedriger in der Mitte des Schiffs und die Thalamiten noch niedriger nahe dem Bordertheile. Wie aber bei der obigen richtigeren Unsicht nicht nur auf einer Trireme, sondern selbst auf einer Quinquereme die Ruderer beguem über einander fiken und ihre Ruder handhaben konnten, ohne einander damit in den Weg zu kommen, hat Smith (deffen Darstellung Margnardt III. 2. S. 400 f. wiederholt) S. 42 ff. überzeugend bargethan. Ohne Wiedergabe der von ihm beigefügten Zeichnungen ift es jedoch un= möglich, eine deutliche Vorstellung davon zu gewähren.

91) Nidor, XIX, 2, 3, nenut dieje Ruderlöcher wegen ber

Hehnlichkeit mit einem Taubenschlage columbaria.

92) Die unterste Reihe derselben hieß bei den Griechen thalamitae, die mittelste zygitae, die oberste thranitae. lleber die Etymolgie dieser griechischen Namen val. Bollux I, 87. u. Bodh Ur= funden S. 116. übrigens auch Scheffer II, 2, p. 106. Lateinische Ramen derfelben fommen nicht vor.

93) Caej. B. G. III, 13. Berg. Aen. III, 289. IV. 573. V. 663. Ovid. Met. XIV, 534. Lucan. III, 543. Jjidor. XIX, 2, 5. (val. Paul. Diac. p. 367, 15. M.) u. j. w. Der Singular transtrum 3. B. bei Liv. Epit. LXXXIX. in. u. Berfius V, 147.

94) Unsern Berdecken entsprechend, nur noch niedriger. Bgl. Gellius XVI, 19, 14. Jidor. XIX, 2, 2. Cic. de sen. 6, 17.

Paul. Diac. p. 84, 13. M. vgl. Berg. Aen. VI, 412.

95) Bitruv. X, 8. Catull. 64, 7. Berg. Aen. V, 163. Griechijch

ταβόδος ober ταρσός (Serodot. VIII, 12.).

96) Plaut. Merc. IV, 2, 5. Bei den Griechen hieß er zeλεύστης. Bal. auch Scheffer III. I. p. 179 f. u. V. 7. p. 305.

97) Bei den Griechen rief er Oop op! Oop op! worauf dann die Ruderer mit einer cadenzartigen Melodie einfielen. (Arift. Ran. 182 ff. vgl. mit Aves 1392. n. Böttiger im Archaol. Museum. Deft I. S. 73.)

98) Ronius p. 151, 19. Festus p. 234, 5. M. Jsidor. XIX, 2, 13. Ennius Ann. VII. fr. 6. p. 36. Vahl. u. Plaut. Asin. III. 1, 15. Rach Monius mare davon auch der Tactichlager felbst portisculus genannt worden, was aber gewiß ein Jrrthum ift. Bgl.

Scheffer a. a. D.

99) Bal. Böch Urkunden S. 116. Daß die Ruder der Thraniten die längsten waren, ergiebt sich aus Thuchd. VI, 31. mit d. Schol. u. Athen. V. p. 203., die der Thalamiten aber werden von Schol, zu Arift. Ran. 1106. als die fürzesten bezeichnet. Rach Smith's Darftellung jedoch (S. 47.), welcher Galen. de usu part. corp. hum. I, 24. (Vol. III. p. 85. Kühn.) und Ariftot. de part. anim. IV. 10. vergleicht, war das Ruder des in der Mitte jigen= ben Ingiten das längste. (Bal. dagegen Bodh a. a. D.)

100) Vgl. Smith S. 46.

- 101) Bei Thuchb. II, 93. tragen die Ruderer ihre Nuder, auch die längsten, jogar bei einem Eilmarsche selbst auf den Schultern über den Jsthums. Smith S. 46. sand ein 14 Fuß langes Ruder von Tannenholz zwischen 12 und 13 Pfund schwer.
  - 102) Athen. V. p. 203. F.
- 103) Bgl. Böch Urfunden S. 123. Nach Smith S. 49. brauchte selbst bei einer Quinquereme, bei welcher die beiden obersten Kuderreihen über der Platsorm des Schiffs zu suchen wären, das längste Ruder (obgleich es weit über die Ruder der unter der Platsorm arbeitenden Männer hinweg in's Wasser hinausreicht: vgl. Lucan. III, 535 s.) nicht über 20 Fuß lang zu sein.
- 104) Schiffe mit 10 Reihen von Rudern erscheinen bei Div Caff. L. 23. und Polyb. XVI, 2., mit 15 bis 16 Reihen bei Plut. Demetr. 43., mit 20 Reihen bei Athen. V. 41. Bon dem Bierzigruderer des Ptolemans Philopator handeln Athen. V. 37. (p. 204, B.) Plut, Demetr. 43, Plin, VII, 56, 57, §, 208, (Pollur I, 9. dagegen spricht nur von einem Tungzehnruderer dieses Königs.) lleber diejes Riesenschiff vgl. Montfaucon Ant. expl. IV, 2. p. 252 ff. u. Smith S. 50 f. Es war 280 griech, Ellen (d. h. 420 Fuß) lang und 38 Ellen breit, 48—53 Ellen hoch und von 12 Sppozomen, jedes 600 Ellen lang, umgeben (vgl. unten Note 131 ff.). und dabei fo gebaut, daß es, ohne zu wenden, fomohl vorwärts als rudwarts founte, indem es an jedem Ende jowohl Steuerruder als Roitra hatte und zwar von Ersteren je zwei und Lettere mit fieben Spigen. Die oberften Minder hatten eine Lange von 57 Tug. Das ganze Schiff war übrigens, auch nach Plutarche Urtheil, mehr auf Schangepränge, als auf wirtlichen Gebrauch berechnet. Jal Archeol, navale I. p. 117. zweiselt freilich an der Möglichkeit eines jo toloffalen Schiffes und halt die gange Erzählung für ein Mährchen (was gang unglaublich ist: vgl. Boch S. 122.), Smith aber a. a. D. zeigt, daß alle jene Angaben nichts absolnt Unmög= liches enthalten und gesteht nur, daß er nicht im Stande fei, sich die 40 Ruderreihen an diefem Schiffstolog zu ertlaren. Gin andres, besonders durch seine prachtvolle Husstattung berühmtes, Riesenschiff war das des Konigs Biero II. von Spratus. Damit fich der Lefer einen Begriff von dem Lurus machen tonne, der felbst beim Schiffban getrieben wurde, moge eine furze Beschreibung beffelben nach Athen. V, 40-44. p. 206 ff. hier Blat finden. Es hatte auf jeder Seite 20 Ruderreihen und 3 Verdecke, 3 Mastbaume, 4 hölzerne und 8 eiserne Anter, und auf ihm erhoben sich 8 durch die Segelstangen der Maste verbundene und mit Bewaffneten beseite Thurme gur Bertheidigung, zwischen denen ein noch höherer neunter hervorragte, der auf seiner Spike die Bildfaule des Atlas trug. Bwischen den Thurmen zeigten fich Bruftwehren, hinter denen Burfmaschinen standen. Das mittlere Berdeck war gang wie ein Wohn-

haus eingerichtet und seine Säle und Zimmer (30 an jeder Seite) waren mit musivischen, die ganze Jlias umsassenden Darstellungen ausgelegt. Das oberste Verdeck enthielt mehrere Gallerien, Gärten und Landgänge, ein Ghunasium, einen Vibliotheksaal, eine mit verschwenderischem Luxus ausgestattete Kapelle der Aphrodite, ein Badezimmer, eine Menge Kammern für Soldaten und Matrosen, 10 Pserdeställe, Backösen, Mühlen u. s. w. Diese ganze Last aber trugen die Außenseite des untersten Verdecks umgebende kolossale Vildsäulen von 6 Ellen Höhe. (Genauere Beschreibungen geben Montsaucon Ant. expl. IV, 2. p. 256 st. Verghaus II. S. 76 st., der auch aus Tas. 2. eine fingirte Abbildung liesert, n. A.)

105) Leo Tact. XIX. §. 7. 8. (p. 323. Meurs.)

106) Bgl. die Angaben der Tabulae Atticae (d. h. der im J. 1834, von Roß entdeckten Neberreste des in Stein gehauenen Inventariums der athenischen Flotte aus den Zeiten des Demosthenes, denen wir das meiste Licht über das Schisswesen der Alten verdanken) bei Böch Urkunden S. 119.

- 107) Polyb. I, 26, 7. rechnet auf eine Quadrireme 300, Plin. XXXII, 1, 1. §. 4. n. Silius XIV, 388. auf eine Quinquereme 400 Ruderer. Die Ottoreme des Lyfimachus hatte in jeder Reihe 100, also zusammen 1600 (Memnon dei Phot. Cod. 224. p. 226. Bekk.) und der Vierzigruderer des Ptol. Philop. über 4000 Rusderer. (Athen. V, 37. (p. 204. B.) n. Plut. Demetr. 43.)
- 108) Die schnellste Fahrt, die sich bei den Alten erwähnt sindet, ist die in Arrians Per. P. Eux. c. 6. vorkommende, wo das Schiff von Tagesanbruch bis Mittag mehr als 500 Stad. zurücklegt, also etwa 80 (oder 8 Seemeilen) in der Stunde. Beispiele andrer Schnellsahrten, die Veechen Exped. of the Nord Coast of Tripoli, appendix p. XXXVIII. (citirt von Smith S. 35.) auf 140, 160, 175 n. 185 Seemeilen in einem Tage berechnet, siehe bei Plin. XIX. prooem. §. 3. Ugl. auch Apostelgesch. 28, 13., wo gleichsalls 7 Seemeilen auf die Stunde kommen. Vitrud. X, 14. beschreibt auch eine Vorrichtung, mit der man die zurückgelegte Strecke messen könne, die aber wohl mehr ein bloser Vorschlag ist, der nie wirklich zur Aussiührung kam, auch wohl kein sicheres Resultat geliesert haben würde.

109) Plaut. Asin. III, 1, 16. Ronius p. 85, 26.

110) Lucr. II, 555. IV, 439. Lucan. III, 585. 672. Silius X, 325. XIV, 422. Juven. X, 136. Paul. Diac. p. 10, 2. M. u. j. w. Griechisch άφλαστα.

111) Bal. Fl. I, 273. IV, 691.

112) Bgl. Abbildungen auf Münzen bei Scheffer p. 129. 156. u. 175. Montfaucon Ant. expl. IV, 2. tab. 138. Smith S. 10. und auf Monumenten bei Scheffer p. 157 f. u. Montfaucon. tab. 133. u. 140. 141. Auf dem Monument in Pitture d'Ercol. II. p. 14. erscheint es in's Abentenerliche vergrößert. 113) Bei Pollur a. a. D. heißt bieser Wimpel orzilis. Bgl. auch Plut. Pomp. Einen latein. Namen kennen wir nicht. In ben Tabulis Atticis kommt er nicht vor, weil seine Anschafzung ben Trierarchen überlassen war. Siehe Abbildungen bei Scheffer p. 158. und vgl. die bei Montsaucon Ant. Expl. IV. 2. tab. 138. u. Smith S. 8. u. 10., wo aber an diesem Mast auf der puppis vielmehr ein kleines Segel erscheint.

114) Appulej. Met. XI, 16. p. 787. Oud. Lucian. de nav. III. p. 251. Suid. u. Etym. M. v. zhriozog. Abbildungen auf Münzen und Monumenten bei Scheffer p. 127. u. 159. Montsfaucon tab. 140. u. 142. u. Smith S. 8. Bisweilen zeigt er sich auch an der prora. (Bgl. Münzen bei Montfaucon tab. 138.)

115) Lucian. u. Appulej. a. a. D. Lgl. Beder's Charifles II.

€. 65 j.

- 116) Auch og Faluoi, oculi genannt. Bgl. Pollur I, 86. Bgl. die Abbild. bei Montjaucon Ant. expl. IV, 2. pl. 141. Rosjellini Mon. civ. II. tav. 108, 1. und Gerhard u. Panojta Mon. ined. I. tav. 8., übrigens aber Scheffer III, 1. S. 174. (vgl. mit I, 6. p. 51.) Jal Archéol. navale I. p. 105. u. Böch Urfunden S. 102.
  - 117) Παράσημον: Eurip. Iph. Aul. 237 ff. 263 ff.
- 118) Bgl. Verg. Aen. X, 157. 166. und die Abbildungen bei Fabretti Col. Trai. p. 115. u. Montfaucon Ant. expl. IV, 2. pl. 133., nach welchem diese Stelle i arryzig hieß. Bgl. auch Pollur. I, 86.
- 119) Solche Namen waren 3. B. Taurus (Drelli 3633. Momm= jen I. R. N. 2705. 2826.), Centaurns (Berg. Aen. X, 195.), Pristis (Berg. Aen. V, 116.), Chimaera (ibid. v. 118.), Scylla (ibid. v. 122.), Capricornus (Gruter p. 1030, 2.), Danubius (Mommfen 2741. 2766.), Rhenus (Mommfen 2683. 2714.), Tiberis (Mommien 2719.), Euphrates (Orelli 6893.), Nilus (Momm= jen 3783.). Andre, mehr auf gludliche Vorbedentung Rudficht nehmende oder direct von der tutela entlehnte Ramen waren 3. B.: Triumphus (Murat. p. 803, 2. Orelli 3612. Mommjen 2771. 2823.), Victoria (Murat. p. 803, 2. Or. 515. 3606. 3607. 3630. Momm. 2676. 2703. 2756. 2782 u. j. w.), Providentia (Or. 2671. Momm. 2818.), Clementia (Or. 3022. Momm. 2747.), Concordia (Or. 3611, 6890, 6899, Momm. 2669, 2712, 2736.), Fides (Or. 3641. Momm. 2689, 2739, 2816.), Fortuna (Momm. 2778. 2818.), Iustitia (Dr. 3609. 6896. Momm. 2731. 2816. 2835.), Libertas (Dr. 6880. Momm. 2690. 2791.), Pax (Dr. 6897. Momm. 2728. 2829.), Pietas (Dr. 3608. Momm. 2802. 2804.), Spes (Murat. p. 876, 3. Momm. 2667.), Virtus (Or. 3612. Momm. 2677. 2682. 2823.) — Aesculapius (Dr. 6848. Momm. 2805. 2828.), Ceres (Or. 6885. 6886. Momm. 2749. 2764. 2766. u. öfter), Diana (Dr. 3037. 3607. 3645. Momm.

2756.), Hercules (Or. 3618. 6882. Momm. 2697. 2762. 2788. 7219.), Isis (Or. 3504. 3605. Momm. 2807. 2810.), Liber pater (Or. 3611. 6885. Momm. 2761. 2764. 2775. 2784. 2785.), Minerva (Or. 3598. Momm. 2684. 2704. 2751. 2799.), Neptunus (Or. 3617. 3626. Momm. 2674. 2687. 2718. 2755. 2825. 2833.), Pollux (Momm. 2795.), Venus (Momm. 2668. 2710. 2715. 2720. 2801. 2829.), Vesta (Momm. 2668. 2707. 2711. 2723. 2735 n. öfter). Neber die Sitte den Schiffen besondre Namen zu geben vgl. Herd. VIII, 88. Thucyd. III, 33. Schol. zu Apoll. Rhod. I, 1089. Plut. de absurd. Stoic. opin. 1. n. Böch Urfunden S. 81 ff., wo sich S. 84—100. eine lange alphabetische Liste solcher griech. Namen sindet. Andre Berzeichnisse alphabetische Liste solcher Grori Etr. T. III. p. 72. n. Ruhnsen Opusc. p. 267.

120) Schol. zu Apoll. Rhod. I, 1089. 121) Val. Böch Urkunden S. 81 f.

122) Berg. Aen. X, 156 f. Ovid. Met. III. 617. Trist. I, 10, 1. Silins XIV, 544. Sen. Epist. 76, 10. Apostelgesch. 28, 11.

<sup>123</sup>) Seneca a. a. D. <sup>124</sup>) Berg. Aen. X, 171.

125) Lucan. III, 510. Ovid. Fast. IV. 275. Trist. I, 4, 8.

126) Verg. Geo. IV, 289. Ovid. Fast. IV, 275. Mart. X. 30, 13. Plin. XXXV, 7, 31. §. 49. u. 11, 41. §. 149. (Neber die enfaustische Malerei vgl. Band I. S. 181.) Die dabei am häusigsten angewendeten Farben waren die rothe und blane. Siehe schon Hom. Od. IX, 125. (vgl. Plin. XXXII, 7, 38. §. 115.) und Od. III, 399. (vgl. mit Veget. IV, 37. u. Plin. XXXV, 6, 19. §. 37.)

127) Plin. XVI, 12, 23. Ş. 56. u. XXIV, 7, 26. Ş. 41. Da= her schon bei Homer (II. II, 524. 534. 556. 568. 630. 644. u. s. w.)

das gewöhnliche Beiwort "schwarze Schiffe".

128) Bgl. Bodh Urt. S. 125. Abgebildet auf einer Base bei Micali Mon. tav. 103.

129) Scheffer II, 5. p. 152. Böckh Urk. S. 125 j.

130) Es hieß griechisch καταπειρατής oder καταπειρατηςία (Herod. II, 5. 28.), woraus Fsidor. XIX, 4, 10. einen cataprorates macht; auch βόλις. (Apostelgesch. 27, 28.)

131) Tormenta: Hidor. XIX, 4, 4.; funes: Vitruv. X, 15, 6. Schneid. Hor. Od. I, 146. Griechijch υποζωματα: Athen. V, 37. p. 204. A. Plat. Rep. X. p. 616. C. Heinch. h. v. Apostelgesch. 27, 17. Wahrscheinlich sind auch die ζωστήσες bei Heliodor. Aeth. I, 1. dasselbe. Vgl. überhaupt Schesser II, 5. p. 151 f. (ber aber im Widerspruch mit sich I, 4. p. 48. mit Vergleichung des Schol. zu Aristoph. Equ. (279.) die υποζωματα fälschlich für hölzerne Gürtel erklärt und besonders Böch llrk. S. 133 si.

132) Polyb. XXVII, 5, 3. vgl. Apostelgesch. a. a. O. Appian. B. C. V. 91. u. Apost. Rhod. I. 368.

133) Hinjichtlich ihrer Anwendung jolge ich Jidorus (Plato u. Bitruv.) a. a. D., sowie Böch Urk. S. 134., deren Ansicht durch ein Bronzerelies im Berliner Museum (abgebildet in Beger's Thes. Brandend. Vol. III. p. 406. und in Montsancon's Ant. expl. IV, 2. pl. 134.) hinreichend unterstützt wird. Smith dagegen S. 30 sp. sucht zu beweisen, daß sie in einem rechten Winkel mit dem Schisseliel um den mittlern Theil des Schissbauchs geschlungen worden wären, und scheint sie also sür daß zu halten, was Jidor. XIX, 4, 6. die (von den vorher genannten tormenta verschiedene) mitra des Schisses nennt.

134) Sie werden, wohl mit Kückjicht auf ihre verschiedene Bejchaffenheit, bald παραβλίματα (Xen. Hell. II, 1, 22.) bald παραδόύμματα (Athen. V, 43. p. 208. C. Xen. Hell. I, 6, 19. Suid.

u. Phot. h. v.) genannt. Vgl. Böckh Urf. S. 159. Wie die
zαταβλήματα und ὑποβλίματα davon unterschieden und wozu sie
eigenklich bestimmt waren (vielleicht nur zum Schut der Mannschaft vor Wind und Wogen: vgl. Polyän. Strat. IV, 11, 13.3),

bleibt ungewiß. Bgl. Bodh C. 161.

135) Liv. XXXVII, 24, 30. Hirt. B. Alex. 46. B. Afr. 46. Plin. VII, 56, 57. §. 209. Barro L. L. V, 155. p. 60. M. (p. 155. Sp.) Jjidor. XIX, 1, 13 u. j. w. Griechijch έμβολος.

136) Siehe Montsaucon Ant. expl. II, 4. pl. 133.

137) Daher bei Berg. Aen. V, 143. rostra tridentia. Bgl. die Abbild. bei Scheffer II, 5. p. 128. Fabretti Col. Trai. p. 115. Montfaucon Ant. expl. IV, 2. pl. 133. und auf Münzen bei Scheffer III. 1. S. 175. Lei sehr großen Schiffen hatte er auch noch mehrere Spizen. Bgl. oben Note 104.

138) Vgl. Band I. S. 194.

139) Bgl. Band I. S. 175. Note 360.

140) Thuc. VII, 34.

141) Tieß ist wohl das in den Tabulis Atticis erscheinende, offenbar von dem in Note 53. erwähnten verschiedene Gwoazeior

bei Bodh Urfunden G. 159.

142) Dio Caff. XLIX, 1. 3. L, 18. Appian. B. C. V. 106. 118. u. Mithr. 73. Athen. V, 43. Beget. V, 14. Cacf. B. G. III. 14. B. C. III, 40. Curt. IV, 3. Plin. XXXII, 1, 1. §. 3. Berg. Aen. VIII, 693. und daselbst Servius. Leo Tact. XIX, 7. Sie wurden auch gebraucht, wenn Seestädte vom Meere aus belagert wurden. (Liv. XXIV, 34. Tac. Ann. XV, 9. Silius XIV, 300.) Bgl. die Abbild. bei Montsancon Ant. Expl. IV, 2. pl. 142.

143) Plut. Anton. 67. Appian. B. C. V, 118. Athen. V. 43.

Veget. V, 14. u. A.

144) Liv. XXX, 10. Auch in den Tabulis Atticis erscheinen Catapulten und Scorpione als zur Ausrustung von Kriegsschiffen gehörig. Bgl. Bödh Urk. S. 110 f. u. 164 f.

145) Beget. V, 15.

146) Harpagones: Caej. B. C. I. 57. B. Hisp. 16. Curt. IV,

9. Rlin. VII, 56, 57. §. 209.; manus ferreae: Caej., Curt. u. Blin. a. a. D. Liv. XXXVI, 44. Frontin. II, 3. Flor. II, 2. Lucan. III, 635. (vgl. auch Diod. Sic. XVII, 44. Appian. B. C. V, 106. Mur. Vict. de vir. ill. 38. u. A.); corvi; Curt. a. a. D. u. IV, 16.; xópazec: Bolyb. I, 22. Appian. a. a. D. u. A. val. Blut. Marcell. 14. Alle drei Ausdrücke werden oft verwechselt, Caef. u. Plin. a. a. D. aber unterscheiden zwischen harpago und manus ferrea und Curt. a. a. D. wieder zwischen diesen und corvus, doch wiffen wir nicht, worin eigentlich der Unterschied bestanden habe, wenn nicht vielleicht die manus forrea ein einfacheres Justrument war, als jene complicirtere und auf größere Wirfung berechnete Borrichtung, die wir im Terte als corvus (vielleicht identisch mit harpago?) beichrieben haben.

147) Lgl. Liv. XXX, 10.

148) Die von Bolnb. I, 22. ansführlich, aber doch etwas un= flar beschrieben wird. Bgl. auch Gurt. IV, 16.

149) Caej. B. G. III, 14. Beget. V, 15. vgl. Liv. XXVIII, 45. XXXVIII. 5. Dio Caff. XXXIX, 43. Diod. Sic. XVII, 44.

150) Caef. B. G. V. 25. Liv. XXIV, 36. 40, XXV, 27, XXVIII, 22. XXX, 43. Rep. Them. 2. Cic. ad Div. XII, 15. Justin. II, 4. Hidor. XIX, 1, 14 u. j. w. Auch bei den Griechen uazoai. Sie waren so benannt im Gegensatz zu den naves onerariae, weil fie lang und schlant, dieje aber furz und bauchig waren.

151) Liv. XXIX, 25. XXXVII, 29. XLV, 6. Tac. Hist. V,

22. Lucan. III, 535. 563. Leo Tact. XIX, 38. u. f. w.

152) So war 3. B. die navis praetoria des Bompeins ein

Sechsruberer. (Plut. Anton. 32.)

153) Tac. Hist. V, 22. Blin. XIX, 1, 5. §. 22. vgl. Sen. Agam. 40. Appian. B. C. V, 56. Diod. Sic. XIII, 45. Leo Tact. XIX. 37. u. j. w.

154) Liv. XXXVII, 24. vgl. Lucan. III, 514. Polyb. XVI, 3.

u. Scheffer III, 1. p. 176 f.

155) Appian. B. C. II, 89. Flor. IV, 8, 5. Polyan. V, 10. vgl. mit VI, 11. Gine am Apluftre des Sintertheils aufgehangene Laterne zeigt fich auf einem Schiffe ber Col. Trai. bei Mont= jaucon Ant. Expl. IV, 2. pl. 141.

156) Cacj. B. G. V, 8. Suet. Caes. 63.

157) Cic. de Div. I, 32, 69. ad Att. X, 12. in. Caef. B. G. V, 25. Liv. XXII, 11. XXIV, 40. XXX, 10. 37. Rep. Them, 2. Ronius p. 536, 2. Leo Tact. XIX, 11, 13. u. f. w.

158) Caej. B. C. III, 96.

159) Daher bei den Griechen όλκάδες genannt. (Polyan.

160) Auch die Handelsschiffe der Alten gaben oft unsern größ=

ten Rauffahrern an Größe Richts nach.

161) Der griech. Rame war iππηγοί. (Herodot. VI, 48. 95.

VII. 97. Thuc. II, 56. Suid. I. p. 1263, u. j. w.). Hippagogi heißen sie bei Liv. XLIV, 28., hippagi bei Plin. VII, 56, 57. §. 209., hippagines bei Jsidor. XIX, 1, 24. u. Paul. Diac. p. 101, 3, M. Ueber sie als Triremen val. Bodh Urfunden S. 74. und 124.

162) Auf den Col. Traiani und Antonini haben freilich diese Transport= und Laftichiffe, auch die mit Pferden beladenen, nur eine Reihe von Rudern; wir muffen aber bedenken, daß hier nur

Flukichiffe der Donau ericheinen.

163) Plaut. Merc. I, 1, 16. Stich. II, 2, 44. Liv. XXXIII, 19. Plin. VII, 56, 57. S. 208. Gellius X, 25, 5. Ronius p. 533, 23. Appian. Pun. 121. Scheffer II, 2. p. 75. glaubt, in der Bauart wären sie den hemiolae und myoparones ähnlich gewesen. (?)

164) Speculatoriae: Caej. B. G. IV, 26. Liv. XXX, 10. XXXV, XXXVI, 42.; exploratoriae: Beget. V, 7. vgl. Diod. Sic. XX, 85.; praecursoriae: Jidor. XIX, 1, 18. (Bei Gellius X. 25. extr. findet sich auch der griech. Rame catascopium.)

165) Daher πρόπλους (praecursoriae): Polyb. I, 53. Pollur I, 9. sect. 83. Thuend. VI, 46. Joer. p. 59. D. Dio Caff. L, 9.

166) Sen. Epist. 77. in. vgl. Demosth. pro cor. 262. Alejch.

de fals. leg. 252. Plut. Demosth. 29.

167) Caej. B. G. V, 1. B. C. I, 27. Liv. XXV, 30. Salluft. bei Ronius p. 534 f. Gellius X. 25, 5. vgl. Cic. ad Att. V, 9. Rleinere nennt Cic. ad Att. X, 11. extr. u. XVI. 3, 6. actuariola.

168) Jiidor. XIX, 1, 24. Caej. B. C. III, 9. Tac. Germ. 9. Appian. B. C. V, 103. Beget. V, 3 j. Hor. Epod. I, 1. Lucan. III. 534. Silius XIII, 290. Jidor. XIX, 2, 12. (der fie fälichlich blos jür naves negotiatorum erflärt).

169) Daher δίχοστα. Appian. Illyr. 3. Mithr. 17. Polyb. V. 62. Etym. M. p. 277, 1. Pollux I, 9. sect. 82. Egl. auch

Cic. ad Att. V. 11. Sirt. B. Alex. 37. u. Beget. a. a. D.

170) Appian. B. C. V. 105. Schol. Crucq. zu Hor. Epod. I, 1. 171) Liv. XXI, 17. XXXVII, 27. Gellius X, 25, 5. Hidor. XIX, 1, 22. (ber fie für Biremen und Triremen erflart), Ronius

p. 532 f.; bei den Griechen zehnreg. (Ariftoph. Lys. 60. Polyb. V, 94. Appian. Pun. VII. p. 12. Gellius u. Jiidor. a. a. D.) Daher auch jo bei Plin. VII, 56, 57. §. 208.

172) Daher der Scherz bei Plaut. Mil. glor. IV. 1, 39.: Haec

celox illius est, quae hic egreditur, internuntia.

173) Cic. ad Att. I, 13. in. XIV. 16. in. Catull. IV, 1. Berg. Geo. IV, 289. For. Od. III, 2, 29. Dvib. ex P. I. 10, 39. Am. II, 10, 9. Lucan. V, 518. Mart. X, 30, 13. Rouius p. 534, 23. Gellius a. a. D. Jidor. XIX, 1, 17.

174) Serv. zu Berg. Geo. IV, 289. neunt es brevis navicula, Calluft bei Ronius a. a. D. aber grandis und lägt eine gange

Cohorte darin schiffen.

175) Catult. IV, 4 j.

176) Parones: Hibor. XIX, 1, 20. Gestius X, 25, 5.; myoparones: Cic. Verr. I, 34, 87. III, 80, 186. V, 28, 73. Bal. Mar. II, 3. Hit. B. Alex. 46. Appulej. Apol. 32. p. 468. Oud. Gestius a. a. D. Flor. III, 7. Ronius p. 534, 14. Hibor. XIX, 1, 21. Appian. Pun. 121.

177) Bgl. die eben angeführten Stellen.

178) Pollug I, 9. sect. 82. Heinch. n. Ethni. M. h. v. (nach Gronov's Ausg. auch bei Gellius X, 25, 5., wo jedoch nach Hert die Handschr. ganz andere, offenbar verdorbene Lesarten zeigen).

179) Phot. Lex h. v. Ueber die wahrscheinliche Beschaffenheit dieser verschiedenen Arten von Ränberschiffen vgl. Scheffer II, 2.

p. 72 ff.

180) Curt. IV, 5, 18. vgl. Liv. XXXVII, 27.

181) Liv. XXIV, 40. (wo lembi biremes erwähnt werden) XXVIII, 8. XXXIV, 35. XXXV, 26. XXXVII, 27. XLV, 10. Plant. Merc. I, 2, 81. II, 1, 35. Berg. Geo. I, 201. Plin. VII, 56, 57. §. 208. Fidor. XIX. 1, 25. Ronius p. 534, 1. u. 564, 6.

18?) Bei Plaut., Berg. u. Nonius a. a. C. erscheinen sie asserbings nur als kleinere Kähne; gewöhnlich aber waren sie wohl größer, denn Livius XXXIV, 35. spricht von lembis, denen verboten war, mehr als 16 Ruder zu führen. Bon ihrer Schnelligekeit sprechen Plaut. Bacch. II, 3, 52. u. Liv. XLIV, 28.

183) Orariae: Plin. Epist. X, 26.; litorariae: Jidor. XIX, 1, 27. (der jie auch trabariae nennt).

184) Jidor. XIX. 1, 19. (und Paulinus Rolanus XXI. ad Cyther. 95.)

185) Jidor. a. a. D.

186) Scaphae: Cic. de Inv. II, 51, 154. Auct. ad Herenn. I, 11. Liv. XXV, 3. Suet. Caes. 64. Beget. V, 7. Gelliuß X, 25, 5. Jibor. XIX, 1, 18. Noniuß p. 535, 8. (Gine scapha biremis bei Hor. Od. III, 29, 62., eine scapha piscatoria bei Juftin. II, 13., eine scaphula bei Beget. III, 7.) Cymbae: Cic. Off. III, 14, 58. Berg. Geo. I, 136. Dvid. Met. I, 293. Am. III, 6, 4. Trist. II, 330. Plin. VII, 56, 57. §. 208. Jibor. XIX, 1, 25. Roniuß p. 535. 30. Lintres: Cic. p. Mil. 27, 74. Caef. B. G. I. 12. VII, 60. Liv. XXI, 26. 27. Dvid. Fast. VI, 779. Jibor. u. Gelliuß a. a. D. Noniuß p. 535, 6. Lenunculi: Caef. B. C. II, 43. Tac. Ann. XIV, 5. Gelliuß a. a. D. Noniuß p. 534, 30. Caudicae: Gelliuß a. a. D. Jibor. XIX, 1, 27. Caudicariae naves: Salluft. bei Roniuß p. 535, 13. Eß war die gewöhnliche Bezeichnung der Tibertähne und =flöße. Daher der Rame caudicarii. Bgl. Baud II. S. 317. (lleberhaupt vgl. Pollur I, 9. sect. 82 j.)

187) Nautae oder navitae (auch allgemeine Bezeichnung aller Schiffsleute): Caef. B. G. III. 9. B. C. III, 8. Cic. ad Div. XVI, 19. extr. ad Qu. Fr. II. 8. in. Hor. Od. II. 13, 14, III, 4, 30. Epod. X, 15. XVII. 20. Sat. I, 1, 30. Catulf. LXIV, 174. Ovid. Met. I, 133. Hidror. XIX, 1, 5. u. j. w.; socii navales: Viv. XXI, 50. XXII, 11. XXIII, 21. 48. XXIV. 11. XXVI, 35. 48. XXXVI. 2, XXXVII. 2. XLII. 27. u. j. w.

188) Daher unterscheidet 3. B. Liv. XXII, 11. XXVI, 48. XLV, 43. socii navales und milites und XXVI. 5. XXXVI, 10. 16. remiges oder remigium und classici milites, Cicero aber Verr. V, 34, 88, remiges und milites und vorher \$. 87, nautas und remiges, jo wie auch bei Beget. V, 2. 13. u. anderw. nautae, remiges und milites unterschieden werden. — Befondre Marinefoldaten hatte es Unfange nicht gegeben, sondern die Schiffe waren mit Landfoldaten bemannt worden. Schon in den punischen Kriegen jedoch wurden besondere milites classici geworben, die auch den Fahneneid leiften mußten (Liv. XXII, 11.), nach dem Kriege aber wieder entlaffen wurden. Classici oder classiarii milites erscheinen auch bei Tac. Ann. XII. 15, 56. Ilist. 1, 36. II. 11, 17, u. anderw. und auf einer Menge von Inichr. bei Mommsen I. R. N. 2121. 2657. 2669. 2670. 2671. 2673. 2729. 2744 u. j. w. Die gemeinen Solbaten heißen ebendaf. 2757, 2769, 2818, 2825, 2835, 2836, 2690. u. öfters manipulares ober 2690. 2731. 2757. 2760. 2761. u. j. w. manipularii. Die griech. Bezeichnung epibatae (ἐπιβάται) findet fich bei Hirt. B. Alex. 11, B. Afr. 63, u. Bitruv. II, 8,

189) Für die Epibatä waren wenigstens auf den griech. Schiffen überzählige Ruder (κῶπαι περίνεω), gewöhnlich 30, vorhanden. Bgl. Böch Urfunden S. 122 f.

190) In Bezug auf die griech. Schiffe sagt Böckh Urkunden S. 123.: "Die Bedienung der Segel und Taue mag durch die Rudermannschaft selber besorgt worden sein.

191) Silius III. 128. Lucan. II, 697. Ovid. Met. XI. 475.

192) Liv. XXX, 25.

193) Liv. XLIV, 10. Plin. III, 103, 106. §. 234. Dig. XIV. 2, 4. §. 1. Gruter p. 204. 209. 391. Bgl. über sie Scheffer II. 3. p. 110 f.

<sup>194</sup>) Lucan. III, 697. Stat. Silv. III. 2, 32.
 <sup>195</sup>) Bal. Flace. I, 6. Ovid. Met. XI. 488.

196) Polyb. VI. 19. Siv. XXII, 11. XXIV. 11. XXVI, 35.

XXXV, 6. XXXVI, 2. XL, 18. XLII. 27.

1977) Liv. XI.II, 27. Suet. Oct. 16. Tac. Hist. III, 12. Wenn Gato bei Festus p. 234, 8. M. sagt, daß röm. Bürger als Ruberer angeworben worden wären, so sind darunter wohl auch Freigelassene, oder wenigstens nur die ärmsten Bürger zu verstehen. (Ugl. auch Polyb. VI. 19.) Neber die ans den verschiedensten auswärtigen Böltern gemischten Maximetruppen vgl. Die Gass. L., 11. mit einer Menge Juschr. bei Mommsen 2095. 2669. — 2121. 2689. 2670. 2690. — 2675. 2684. 2676. 2692. — 2683. 2829.

-2691, 2703, -2718, 2764, -2729, 2731, -2738. 2761. = 2779, 2799, = 2725, = 2736, = 2748, = 2766.

2773. — 2791. — u. j. w.

198) Gelbst noch in den spätesten Zeiten nehmen die milites classiarii unter allen Truppentheilen die niedriafte Stelle ein. Bal. Böding zur Not. dign. II. p. 993. Gehr verächtlich fprechen von den nautis 3. B. Hor. Epod. XVII, 20. u. Juven. VIII, 174.

199) Wie boch fich aber der Gold der Marinefoldaten. Ru= derer und Matrosen belief, wissen wir nicht; denn obgleich zwar seit den punischen Kriegen öfters vom Solde der socii navales und nautae die Rede ift (viv. XXIII. 21, 48, XXIV, 11, XXXIV, 6, XLV. 2. u. f. w.), fo wird boch nirgends die Summe angegeben. (In der spätesten Raiserzeit erhielten die Ruderer jährlich 5 solidi d. h. Goldstücke, die an die Stelle des alten aureus getreten maren: Caffiod. Var. V. ep. 16.) Der Sold der Marinetruppen betrug wahrscheinlich zwei Drittel von dem der Legionssoldaten. Daß auch die Schiffsmannschaft Kleidung (Liv. XXI, 50. XXXVII, 9.) und Rahrung (Liv. XXI, 4, XXIV, 11, XXVIII, 45, XXIX, 25, u, f. w.) empfing, verfteht fich fchon von felbit. Spater erhielten fie felbit Bein (Liv. XXXVII, 29. Blin. XIV, 13, 14. §. 91.).

200) Bgl. die Militärdiplome bei Cardinali I. V. VII. VIII. XIII. XIV. XV. XVI, XIX. XXVII. u. Böding zur Not. dign. II. p. 989 ff. Eine Dienstzeit von 28 Jahren findet sich im Diplom XXVII. Bgl. auch Bengen in d. Jahrb. d. Alterthumsfreunde im

Rheinland. XIII. (1848.) S. 74.

201) Suet. Galb. 12. Plut. Galb. 15. Iac. Hist. I, 31. Dieß war namentlich mit den von Galba und Bespasian errichteten Legio I. u. II. Adiutrix der Fall. (Bal. Grotefend in Bauln's Realencycl. IV. S. 869. u. 872.) Selbst die Ruderer murden gu= weilen bewaffnet und im Landkriege verwendet. (B. Afr. 20.)

202) Benigstens erscheinen in der Lagerbeschreibung Sygins S. 300. auch 500 Classici Misenates und 800 Class. Ravennates. In d. Breviar, bei Preller Regionen S. 30. u. 31. finden fich auch Castra Misenatium und Ravennatium, jo daß also später Flotten= foldaten zur beständigen Garnison von Rom gehörten. Bielleicht war dieß auch schon unter den Antoninen der Fall, da wenigstens nach Lamprid. Comm. 15. Commodus Flottenfoldaten dazu brauchte, die Segeltücher im Amphitheater auszufpannen.

203) Rach Böck Urfunden S. 123. hatte eine griechische Triere regelmäßig 170 Ruderer, wozu aber noch 30 Hülferuderer (περίνεω: Artemid. I, 35.) famen, also zusammen 200. Polyb. I, 26, 7. giebt den römischen Schiffen in den punischen Ariegen (Quinqueremen?) 300 und Plin. XXII. 1, 1. §. 4. einer Luinquereme 400 Ruberer (vgl. auch Silius XIV. 387.). Der Trireme giebt auch Leo Tact. XIX, 9. 200 Ruderer. Uebrigens siehe oben Note 107.

204) So bei Polyb. a. a. O., aber neben 300 Ruderern.

Bei Liv. XXI, 49. sind zwanzig carthagische Duinqueremen zusammen nur mit 1000 Soldaten bemannt. Scheffer p. 119. vermuthet hier einen Fehler in der Zahl, was jedoch nicht nöthig scheint, da die Schiffe nur zur Verheerung der italischen Küste bestimmt waren.

205) Liv. XXVI, 48. XXXVI. 20. 42. Cic. Verr. II, 5, 34. Tac. Ann. XIV, 3. Plin. Epist. VI. 16, 4. Flor. II, 5. III, 7. Orelli 804. 3180. 3300. 3596. 3599. 3601. 3602. 3613. 3687. 5534. 5708. 6864. 6869. 6924. 6928. Mommjen I. R. N. 1460. 1884. 2648—2650. 6310. Gin Verzeichniß berjelben liefert Böding zur Not. dign. p. 991 j.

<sup>206</sup>) Paulus Sent. rec. V, 27, 2.

<sup>207</sup>) Drelli 1336, 2203, 3614, 3888, 4405, 5535. Momntien 2646.

208) Cic. Verr. act. II. 1. I. 20, 52. Tac. Ann. XIV. 8. Hist. II, 16. Orelli 2652. 3595. 3600. 3604. 3616. 3623. 5646. 6868. 6873. 6874. Mommjen 2654—2662. 2709. (Doch kommen auch Tetrarschen auf liburnischen Schiffen vor: Tac. Hist. II. 16. Orelli 3604. Mommjen 2260.)

209) Beget. V, 2. (vgl. Cic. Verr. III, 80, 186. V, 24, 60. 32, 84.) Orelli 3623. 3634. 6871. 6874. Mommfen 2653. 2654. 2663. 7294. (Leo Tact. XIX, 23. stellt 3 bis 5 Triremen unter

einen Befehlshaber. Bgl. auch Appian. B. C. II, 49.)

210) Auf den griech. Schiffen scheint jeder Reihe der Ruderer ein πεντηχόνταοχος (Demosth. c. Polyel. p. 1212, 5. 20. 1214, 12. 1215, 1. R. Ken. Resp. Athen. 1. Plat. Leg. IV. p. 707. A. vgl. Pollur I, 9. sect. 96. 119.) vorgestanden zu haben. Ugl. Böch Urtunden S. 121. (Suid. und Phot. machen ihn sälschlich zum Befehlshaber einer Duinquereme.) Eine ähnliche Einrichtung aber bestand sicherlich auch bei den römischen Schiffen, obgleich wir den Titel dieses Borgesetzen nicht tennen.

<sup>211</sup>) Tac. Ann. XIV, 8. Leo Tact. XIX, 8. Gruter p. 521. 1030, 2. 3. Oresti 3617. 3618. 3619. 6897. Mommjen 2668—

2673. 2695. 2728. 2753. 2762. 5594 u. öfter.

<sup>212</sup>) Oresti 3625, 3626, Mommien 2710—2720.

213) Proreta: Serv. zu Berg. Aen. III. 510. Plaut. Rud. IV, 3, 75. Mommsen 2721. 2805.; proreus (πρωρεύς: Xen. Resp. Athen. 1. Leo Tact. XIX, 8.): Ovid. Met. III, 634. Bgl. Scheffer p. 302.

214) Orelli 3640. Mommjen 2701.

215) Dig. IV, 9, 1. §. 3. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Borsteher des Flottenmagazins (praepositus reliquationi) in zwei Jnschr. bei Mommsen 2651. u. Henzen im Bullett. d. Inst. 1851. p. 117. 118.

<sup>216</sup>) Orelli 3644. Mommjen 2739.

217) Cic. Div. in Caec. 17, 55. Monunsen 457. Bei den Griechen hieß er toti, gaidig: Pollur 1, 9. sect. 96. IV. 9. sect. 71. Polyan. V. 2, 5. Demosth, pro cor. p. 270. B. R. eisk. Ugt. über ihn Schesser IV, 7. p. 307.

218) Orelli 3627. Mommfen 2095.

219) Mommfen 2688.

Dresti 3630. Mommsen 2676. 2677. 2680. 2682. 2684. Wohl anch nicht verschieden von dem armigerus trieris bei Oresti 3631. Alle diese Chargen waren wohl principales. (Bgl. Mommsen 2725. 2730. 2739. n. oben S. 267.) Auch duplicarii (Oresti 3638. 3639. Mommsen 2689—2692. 2701. 2727. 2740—2742.) und beneficiarii (Mommsen 2685. 2686. 2687.) sehsten bei der Flotte nicht. Was einige andere Bezeichnungen, wie octogenarius (Oresti 3629.) und nonagenarius (Mommsen 2708.), stolarchus (Mommsen 2685. 2687.) und archigubernus (Dig. XXXVI, 1, 46. Mommsen 2664. vgl. Diod. Sic. XX, 50.) zu bedeuten haben, wissen wir nicht. Wahrscheinlich waren es höhere Ossiciere.

221) Architecti: Mommsen 2665, 7293.; fabri: Orelli 3641. Mommsen 2689—2694.; velarii: Orelli 3642. Mommsen 2737. 2738.; utricularii: Gruter 492, 5.; centonarii: ibid. u. s. w., selbst

(sub)unctores: Mommfen 2736.

222) Scribae: Mommsen 2723. 2728—2734.; librarii: Orelli 3638. Mommsen 2727. 2730.; tabellarii: Orelli 3636.; dispensa-

tores: Mommfen 2652.

223) Neber die römischen Kriegshäsen sehlen uns genauere Nachrichten; ihre Einrichtung aber wird wohl von jener der griechischen nicht sehr verschieden gewesen sein. Neber Lehtere aber und namentslich über die Häsen Athens, die wohl in ihrer Art als Muster gelten konnten, mit ihrem Compler von Gebänden und den getrennten Standorten der einzelnen Schiffe (Schiffshäuser recoozoo) vgl. besonders Böch Urkunden S. 66 ff. und Baumstart's Art. Portus in Pauly's Realencycl. V. S. 1924 ff., auch Scheffer III, 4. p. 204 ff.

224) Besondere varqu'lazes erscheinen in Dig. IV, 9, 1. §. 3.

und auf Inschr. bei Orelli 3593. u. 2702 ff.

225) Hor. Epod. X. in. XVI, 23. Bal. Mag. I, 2. Cic. de Div. I, 16, 29. Nebrigens vgl. Band 2. S. 195 ff.

226) Lucan. II, 690.

<sup>227</sup>) Bgl. Liv. XXIX, 25. mit XXII, 19. u. Eurtius IX, 9.
<sup>228</sup>) Zuweisen nach dem Loofe: Propert. IV (III), 21, 12.

Verg. Aen. III, 510. u. daselbst Servius.

229) Berg. Aen. I, 183. (mit Servius Schol.) u. X, 80.

230) Liv. XXXVI, 42.

231) Liv. I, 28. XXXVI, 42. Plnt. Brut. 39. (Wgl. auch das jährliche, am 18. October in Kom vorgenommene Armilustrium: Liv. XXXVII, 37. Barro L. L. VI, 22. p. 32. M. oder p. 204. Sp. u. Paul. Diac. p. 19, 6. M.)

232) Appian. B. C. V, 96. vgl. mit Liv. XXIX, 37. Berg.

Aen. V, 774 ff. u. Silius XVII, 48.

<sup>233</sup>) Liv. XXIX, 27. Es wurde dabei dem Neptun, dem Apollo und den Winden geopsert (Berg. Aen. III, 118 ff. V, 772. Bal. Flace. I, 188 ff.) — Neber das dann folgende Trompetersfignal vgl. Liv. a. a. D. Bal. Flace. I. 351. Sen. Trond. 1054. u. A.

234) Caej. B. C. III, 40. Verg. Aen. II, 235. Ronius p. 163, 23. Jjidor. XIX, 2, 16. Silius XIII, 441 jf. (Lgl. Dio Cajj. L. 12. Liv. XXV, 11. u. Val. Flace. I, 185.)

- 235) Plut. Marcell. 14. Athen. V, 40. p. 217. Proclus zu Guclid. I, 2. p. 18. Eustath. zu Hom. II. XII. p. 866. Tzeh. Chil. II. 130. (Wgl. Silius XIV, 320 ff. u. den Versuch einer Abbildung bei Scheffer III, 3. p. 193.) Man hat dabei freilich zu berücksichtigen, daß die Schiffe der Alten weit leichter waren, als die unfrigen.
- 236) Frontin. I, 1. Polyän. V, 2, 12. Leo Tact. XX, 220. Diod. Sic. XIV, 55. (Lgl. Scheffer III, 3. p. 199 f.) Ein da-von etwas verschiedenes Versahren siehe bei Liv. XXIX, 25.
- 237) Polyb. I, 53. Diod. Sic. XX, 50. Appian. B. C. V, 100. u. 105.
- <sup>238</sup>) Liv. XXXVII, 23. Berg. Aen. V, 834. Sen. Agam.
- 448 ff.
  <sup>239</sup>) Liv. XXXVI, 42. Hirt. B. Alex. 45. Thuc. II, 84. 90.
- <sup>240</sup>) Thue. II, 90. Polyän. III, 4, 2. Lgl. auch Liv. XXXVII, 29.
- 241) Denn bei stürmischem Wetter kounte kein Seekampf statt= finden. (Beget. V, 13. Liv. XXV, 27. XXVI, 39. Lucan. III, 522. Plut. Anton. 66.)
  - 242) Polyb. I, 60. Liv. XXII, 14.
- <sup>243</sup>) Liv. XXXVI, 44. Beget. V, 12. Hirt. B. Alex. 45. Lucau.
  - 244) Liv. XXXVI, 45. Appian. B. C. V, 111. Dio Cajj. I., 33.
  - <sup>245</sup>) Liv. XXXVII, 23.
- 246) Diod. Sic. XIII, 50. Lev Tact. XIX, 47. Aufangs hatten die Römer vier Schlachtreihen in einer keilsörmigen Aufstellung der Schiffe gebildet (Polyb. I, 26.); doch scheinen sie von dieser unzweckmäßigen Ausvahung bald abgekommen zu sein.
- 247) Liv. XXXVI, 44. XXXVII, 23. Hirt. B. Alex. 11. 14. Diod. Sic. XI, 17 j. XIII, 13. 39. 45. XX, 50. Polyb. I, 27. XVI, 4. Appian. B. C. V, 83. 111. Dio Cajj. L, 31. Plut. Anton. 66. u. A.
- 248) Veget. V, 15. Lucan. III, 547. Diod. Sic. XX, 50. Leo Tact. XIX, 45.
- 249) Lucan. III, 533. Silius XIV, 369. Reget. V, 15. Leo Tact. XIX, 45.
- <sup>250</sup>) Liv. XXVIII, 30. Polyän. IV, 6, 8. Veget. V, 12. Vgl. Polyb. 1, 39. Diod. Sic. XIII, 39.
- <sup>251</sup>) Beget. a. a. D. Thuc. II, 90. Appian. B. C. V, 89. Polyb. I, 51. Diod. Sic. XIII, 17.
  - 252) Liv. XXV, 27. Beget. V. 15. Leo Tact. XIX, 28.

253) Curt. IV, 3. Silius XIV, 376. Leo Tact. XIX, 19.

254) Appian. B. C. V, 96. 98. Diod. Sic. XX, 50. Blut. Them. 13. Bal. Flace, I, 188, Lev Tact, XIX, 22.

255) Diod. Sic. XIII, 15. Plut. Anton. 66. Appian. B. Civ.

V. 111. Leo Tact. a. a. D.

256) Polyb. III, 96. Diod. Sic. XIII, 45. Dio Caff. L. 31.

Silius XIV, 371. (vgl. Leo Tact. XIX, 41.)

257) Diod. Sic. XIII, 46. Polyan. 1, 48, 2. III, 10, 4. Leo Tact. XIX, 40. 42. vgl. Polyb. 1, 51. Appian. B. C. V. 55. n. A.

258) Leo Tact. a. a. D. Schol. zu Thuchd. I, 49. (Vol. V. p. 328. Bip.) 259) Siling XIV, 366. Lucan. III, 540. Dio Caff. L, 32.

260) Diod. Sic. XI. 18. Polyb. XVI, 2. Appian. B. C. V, 55. Sirt. B. Alex. 46.

261) Polyb. XVI, 3. Leo Tact. XIX, 11. 262) Florus II, 2, 35. Dio Caff. L, 32.

263) Vgl. Pollug I, 10. Thuc. I,

264) Liv. XXXVII, 24, 30. Hirt. B. Alex. 46. Lucan, III, 544. 597. Curt. IV, 4. Silius XIV, 383. Polyb. XVI, 2. Appian. B. C. V, 82. 106. Diod. Sic. XIII, 16. 40. 45 f. 50. Plut. Anton. 67.

265) Liv. XXVIII, 30. XXXVI, 44. XXXVII, 24. Caej. B. C. I, 58. Hirt. B. Alex. 15. Siling XIV, 382. Appian. B. C. V, 106. Diod. Sic. XIII, 16. XX, 51. Dio Caff. L, 32. Polyb. XVI, 3. Polyan. III, 10, 12. Bollur I, 9. sect. 124.

266) Curt. IV, 4. Diod. XI, 18. XIII, 40. Plut. Anton. 67.

vgl. Leo Tact. XIX, 49. n. Bolnb. I, 51.

267) Hirt. B. Alex. 15. vgl. mit Liv. XXXVII, 30. Diod. Sic. XIII, 45. u. Polyb. II, 10.

268) Polyb. II, 10. Lucan. III, 562.

269) Diod. Sic. XIII, 16. Dio Caff. L, 19. 32. 54. Liv. XXVI, 39. Lucan. III, 367. 621. 710. Silins XIV, 377. 397. Hirt. B. Alex. 20. Polyb. VIII, 6. Appian B. C. V, 119. Leo Tact. XIX, 6. 7. 13. 53. Beget. V, 14.

<sup>270</sup>) Liv., Lucan. u. Silius a. a. O.

<sup>271</sup>) Flor. II, 2. Appian. B. C. V, 82. 106. Polyb. I, 22. Diod. Sic. XIII, 16. Dio Caff. L, 32. Silius XIV, 518. Lucan. III, 565. 574. 635.

<sup>272</sup>) Beget. V, 14. Frontin. II, 3. Appian. B. C. V, 82.

<sup>273</sup>) Liv. XXXVI, 44. Lucan. III, 565 ff. Polyb. a. a. O. (Silius XIV, 521. Dio Caff. L, 33. Leo Tact. XIX, 48.)

<sup>274</sup>) Lucan. III, 620. Silius XIV, 416. Hirt. B. Alex. 46. Diod. Sic. XIII, 16. 46. XX, 51.

275) Beget. V. 1.

276) Liv. XXVI, 43. Diod. Sic. XIII, 14. XX, Uppian. Pun. 25.

277) Liv. XXXVII, 14. Diod. Sic. XXIV.

<sup>278</sup>) Curt. IV, 3. Appian. Pun. 121. Hirt. B. Alex. 19. Vgl. Polyb. I. 47.

279) Bitruv. X, 19. Plut. Marcell, 14. Curt. IV, 3.

<sup>280</sup>) Liv. XXIV. 34. Curt. IV, 3. (vgl. Appian. V. 118. Dio Caji. L. 32.)

281) Caef. B. C. III, 4. Vitruv. X, 22. Beget. IV, 21. Bolyb.

VIII, 6. Festus p. 325 f. M.

282) Bgl. oben S. 274. (Abbildungen aller hier erwähnten coronae finden sich z. B. in Montfaucon's Ant. expl. IV, 1. pl. 107., der corona navalis auch bei Scheffer p. 277.) Nach Suet. Oct. 25. u. Dio Cass. LI, 21. wären siegreichen Abmiralen auch caerulea vexilla als Auszeichnung verliehen worden. Wenigstens war dieß bei Agrippa der Fall.

283) Lgl. oben E. 345.

284) Liv. Epit. XVII. XXXVII. 58. 60. XLV. 42. Plin. XXXIV, 5, 11. §. 20. Bellej. I. 9. Flor. II, 2.

285) Lgl. Scheffer IV, 2. p. 266 i.

286) Nach Liv. XLV, 42. u. 43. betrug in einzelnen Fällen das donativum der gemeinen Schiffsleute 75 und 45 Denare, während die Steuermänner das Doppelte und die Schiffscapitaine (magistri navium) das Biersache dieser Summe empfingen.

287) Salluft. Hist. IV. fr.

288) Petron. c. 105. Hor. Epod. IV, 3. c. Schol. Crucq.

289) Plaut. Rud. III, 6, 50. vgl. mit Herodot. V. 33. Unter dem columbar bei Plautus ist unstreitig ein Kuderloch zu verstehen. Bgl. oben S. 366. Note 91.

# Register

# zu allen drei Bänden.

(Die größeren Zahlen 1, 2, 3 bezeichnen ben Band, die kleineren die Seite. Bon dophelten Seitenzahlen bezieht sich die erste auf den Text, die zweite aber meistens auf die dazu gehörige Rote.)

> acratophoron 1, 231. acroteria der Tempel 2, 69. acta diurna 1, 93. 140.

## 21.

Male 1, 15 59. abacus, Prunttifch 1, 126. 184. 205. - 3mm Rechnen 1, 303. - geometrifcher 1, 303. Abbildungen in Büchern 1, 75. abdicatio 1, 312. Aberglanbe 1, 270. 296. 2, 192. Abgaben 3, 49. — von Berfteigernn= gen 3, 54. von Erbichaften 3, 51. von Freilaffungen 3, 64. abolitio in ben Gerichten 3, 208. 341. abolla 1, 105. ab ovo ad mala 1, 16. Abreibung beim Babe 1, 86. acatium (vela acatia) 3, 362. Acca Larentia 2, 95. 186. accumbere, das Liegen bei Tische 1, 14, 57, acerra 1, 336. 2, 107. acetabulum 1, 15. als Maß von Flüffigfeiten 3, 12. acipenser 1, 59. Aderbau, (Stlaven bazu) 1, 257. Adergeräth 1, 245.

Adervermeffing 3, 48.

Actiengesellschaften der publicani 3, 84. actiones populares 3, 221. actores (Schauspieler) 1, 347. actus (Wegmaß) 3, 8. - quadratus 3, 10. acu pingere 1, 98. acus crinalis 1, 325. Abler der Legionen 3, 266. advocati (Gerichtsredner, Bertheidiger vor Gericht) 2, 246. 259. 3, 204. 233. — fisci 2, 251. advorsitores 1, 67. aediculae 1, 201. Aediles curules und cereales 3, 105. Aediles in Colonien und Municipien 3, 149. — quinquennales 3, 150. (Aelianus, Claudius 2, 301.) aeneatores 1, 172. Aepfel 1, 62. aerarium (Saturni) 3, 64. 87.

militare 3, 64. 65.

47. 2, 261.

sanctius 3, 4, 20, 64.

Merzte, ärztliche Zustände in Rom 1,

aes grave 3, 3. Acfobus, trag. Chaufpieler 1, 347. ager hostilis in Rom 2, 92. agitatores im Circus 1, 339. agmen quadratum 3, 275. Maraffen (Brochen, fibulae) 1, 326. agrimensores 3, 45. ahenum 1, 211. 231. Abnenbilder 1, 196. 220. Aichung ber Dage und Gewichte 3. 26. Alabandicus lapis 2, 357. Alabaster 1, 179. alae (im Saufe) 1, 195. - equitum (im Secre) 3, 264. 299. albarii, albatores 1, 185. albogalerus tes Pontifer marimus 2. 78. album ber Richter 3, 197. alea 1, 134, 189. alec 2, 31S. alimentarii pueri und puellae 2, 48. 3, 57. aliptes 1, 67. alites Auguralvögel) 2, 225. alligatores 1, 257. Alta Semita 1, 12. 55 altereatio in ben Gerichten 3, 204. (Ambarvalia 1, 245. 259.) ambrices und asseres 1, 215. ambubaiae 1, 158. amictorium 1, 163. Ummen und Kindermärterinnen 265, 294, amici bes Raifers 2, 11. 22. Umnestie (abolitio generalis) 3, 208 Amorginische Gewebe 2, 352. Umphitheater 1, 354. amphora 1, 156. Dohlmaß 3, 11. ampliatio bei ben Gerichten 3, 206. ampulla 1, 85. Umtsantritt ber Confuln 2, 139. Annilete 1, 296. 2, 216. amystis 1, 230. anagnostae 1, 50. analeetae 1, 67. aneilia ber Zalier 2, 89. andabatae 1, 358. 395.

3, 267. bei ber Motte 3, 350. 378. (Anio 1, 235.) Unter, Antertan 3, 340. Unmelbung nengeborner Rinder 1, 279. Anna Berenna, Weft ber 2, 255. annales pontificum 2, 74. annularii 1, 18, 2, 270. annulus aureus ter Genatoren und Ritter 1, 90. pronubus 1, 275. Unspannung ber Zugthiere 1, 41. antae 1, 194. 2, 65. anteambulones 1, 65. antefixa 1, 145. 199. antennae (Zegelstangen) 3, 339. antepagmenta 1, 194. Antiquitätenkabinet 1, 198. (Antonius Philosophus, fein Mengeres 1, 117. 2, 30. fein Charafter 2, 3. 13.) (Antonius Inlianus, Rhetor 2, 258.) Annbis 2, 167. 190. Anweisungen (teine Wechsel) 3, 41. 47. apex bes Briefterhutes 1, 336, 2, 79. aplustre ber Schiffe 3, 343. apodyterium 1, 32. (Apollinares ludi 1, 330.) (Apollonius, Stoifer aus Chalcebon 2. 13.) (- von Tvana, Wunderthäter 2, 213.) 1, apophoreta bei ben Saturnalien 2, 158. apotheea 1, 243. apparitores, öffentliche Diener 3, 157. 219. apparitorium 1, 119. Appellation an ben Raifer 3, 195. 206. (Appia via 1, 2, 42.) Appische Wasserleitung 1, 11. (Appulejus 1, 125, 156.) aquae et ignis interdictio 3, 210. aquaemanalis 1, 234. aquila ber Legion 3, 266. aquilifer 3, 266. aquiminarium 1, 213, 234. aratores 1, 257. aratrum 1, 215. 259.

Angestellte vericbiedenfter Art beim Becre

- sutorium 2, 144.

Attalica anlaea, Attalicae vestes 1, 99.

— Vestae 2. 82.

Arbeitstbeilung ber Handwerfer 2, 254. atrium 1, 195. 219. - ber Miluftler 2, 284. arboratores 1, 258. arcae 1, 176, 227, 337. arcarii 1, 15t. arcerae 1, 101, 152. Archigallus, Oberpriester ber Magna mater 2, 146. ardeliones 1, St. area 1, 262. Urgeeropfer 2, 160. argentariae tabernae 1, 30. argentarii (Octomecholer) 1, 83. 3, 40. - (Silberarbeiter) 1, 79. 83. 2, 270. argenteus Antoninianus, Aurelianus, minutulus 3, 23. (Argiletum 1, 30.) (Aricia 1, 10.) (Aricinus elivus 1, 54.) aries (Sturmbod, Manerbrecher) 3, 288. arillatores (Waarenmätler) 2, 269. Arithmomantie 2, 209. armaria 1, 227. armariarii 1, 151. Armeniaca mala 2, 340. armentarii 1, 258. armillae, Armspangen 1, 288. 327. Armuth der Mittelflaffe 1, 35. 2, 252. arrogatio (Art ber Aboption) 2, 119. (Artemidorus, Traumdeuter 2, 204.) artemon (Segel) 3, 340. 363. Urtischocken 1, 60. Urvalen 2, 95. ihr Fest 2, 152. As Minge 3, 2. 17. — Gewicht 3, 13. Usbest 2, 326.

Ufchennrnen 1, 120.

Asphalt (Sandel damit) 2, 327.

asellus 1, 59. asparagi 1, 60.

aspides 1, 229.

atriensis 1. 17.

atriolum 1, 219.

astragali 1, 189. Ustrologie 2, 205.

Atellanen 1, 353. 389.

Uthleten 1, 343. 377. atramentum librarium 1, 24. Auctionatoren 2, 257. Anctionen (faiferliche) 1, 209. 228. Andieuzen beim Raifer 2, 1. 14. - bei ber Raiferin 2, 14. 24. auditoria, Gerichtsftuben 3, 199. auditorium principis 2, 251. Aufwand reicher Römer 3, 37. Augen am Schiffe 3, 344. Ungenärzte 1, 48. Augurales libri 2, 86. Augures 2, 85. Ananrien 2, 195. 224. Augustales, ber Ritterstand in ben Colonien und Municipien 3, 151. aulaeum im Theater 1, 346. aures (am Pfluge) 1, 260. aureus (Goldbenar) 3, 5. 21. aurifices 1, 79. aurum coronarium 3, 55. - vicesimarium 3, 20. Mushebung ber Truppen 3, 153, 297, 301. auspicia miora und minora 2, 127. — pullaria **2**, 198. - bei einer Sochzeit 1, 280. 314. Ausrufer 1, 22. Ausfetzen ber Kinder 1, 278. Ausstellen ber Leichen 1, 118. Austern 1, 14. 58. Auswerfen von Geschenken an das Bolt 2. 141. auxilia (milites auxiliares) 3, 263. aviarius 1, 258. (Avidins Caffins 2, 26.) axamenta ber Galier 2, 90. B. Bacchanalia 2, 150. Badwert 1, 16. Badehäuser 1, 31. 84. Baben, Sitte zu, 1, 84. Gemeinsames

Baben beiber Geschlechter 1, 31. 85.

Bäcker 1, 64.

Bäderei 1, 201.

Balle 1, 246, 263, 297.

(Baja 1, 7. 50.)

balanus 1, 55.

Ballet (eine Urt von) 1, 350

balistae 3, 292.

balistarii 2, 270.

Ballipiel 1, 246. 263.

balnea 1, 31, 54.

balneator 1, 67.

balteus 1, 114. im Aphitheater 1, 355.

Bangniers 1, 53. Ihr Beschäftsbetrieb

3, 40.

Barbiere, Barbierfinben 1, 140.

Barbiermeffer 1, 323.

barbitus 1, 299.

barca 3, 345.

bardoeucullus 1, 158.

Bart, Art ihn zu tragen 1, 323.

basilica argentaria 1, 83.

(Baffans Anjus, Proeur. a rationibus 3, 7. 19.)

basterna 1, 9.

batiaca 1, 231

batillum 1, 212. 233.

Bantunft 2, 275.

Baumeister 2, 278. 283.

Baumwollengewebe (Santel bamit) 2, bisellia 1, 205.

325. 352.

Bauwerte, großartige ber Raiferzeit 2, 276.

Beamtengehalte 3, 60.

Bedjer 1, 210.

Begnadigungsrecht bes Staifers 3, 206.

Begräbniß 1, 117. 168.

Begräbniggesellschaften 1, 169. 2, 255.

Beintleiter ber Golbaten 3, 268.

- foujt ungebrändslid 1, 157.

Beisetzung ber Graburnen 1, 121.

Befrängung bei Gastmählern 1, 181. Belagerungsmaschinen 3, 257.

Belagerungsthürme 3, 289.

Belenchtung 1, 143.

bellaria 1, 16. 62.

Bellonarii, Priefter ber Comanischen Göttin 2, 161.

Rem. 3. Banb.

Beramerte 3. 52. 72.

Bernftein 1, 50. Santel bamit 2, 326.

bes, Längenmaß 3, 9. Gewicht 3, 13.

Beschwörungsformeln 2, 216. 237.

Befen aus Valmengweigen 1, 187.

Bejpannung tes Fuhrwerts 1, 41.

Beftattung f. Begräbniß.

bestiarii 1. 359. 396.

Betten f. leetus.

Bettler 1, 74.

Bewirthung in ten Gafthänsern 1, 3.

Bibliothet 1, 197. 221.

Bibliothetar, taiferlicher 2, 9.

bidens 1, 261.

Bienenftode, Bienengucht 1, 239.

Bier, von ben Römern nicht getrunten

1, 142.

bigatus (Denar) 3, 5.

Bildhauer 1, 100. 2, 253.

Bimftein (zu Zahnpulver) 1, 321.

-, Bücher bamit abgerieben 1, 25.

Binden (um ben Sals, bie Beine, ben Unterleib) 1, 158.

bipalium 1, 261.

Biremen (Triremen n. f. w ) 3, 341. 343.

Birnen 1, 62.

Bittjeste (supplicationes) 2, 55.

Blasinstrumente 1, 171.

Blechinstrumente 1, 172.

Blei (Bantel bamit) 2, 326.

Blitz (bei den Anspicien ex coelo)

2, 197.

-, Gühnung beffelben 2, 201.

Blitgrab 2, 201.

Blontes Saar beliebt 1, 323. Berruden

baraus 1, 321.

Bluttauje tes Mithraseultus 2, 162

Befer Blid 1, 296.

boletaria 1, 290.

bombycinae vestes 2, 352.

bona caduca und vacantia 3, 64.

Portelle 1, 31, 290.

Bortenwirfer 1, 111. 164.

botuli 1, 75.

braccae 1, 157. ber Colbaten 3, 265.

brachiale 1, 327.

bracteae 1, 97, 146 bractearii, bracteatores 1, 147. 2, 270. (Brand unter Nero 1, S1.) Brandmarfung 1, 68. Brandpjeil 3, 291. Brantangng 1, 281. Brantführerin 1, 281. Brautschleier 1, 281. Brenneisen 1, 322. Bretfpiele 1, 191. Briefe 1, 5. 46. Brimo 2, 210. Brochen (fibulae) 1, 326. Brod, Corten beffelben 1, 58. Bronzegefäße, -statuen 1, 96. Bronzewaaren, Handel bamit 2, 331. (Brundisium 1, 1, 40.) Brunnenfiguren 1, 96. 146. bubulci 1, 257. buccellatum, Solbatenzwiebad 3, 270. bucculae am Selme 1, 112. Buchführung ber Banquiers 3, 41. Buchhantel 1, 23. 74. bucina, bucinatores 1, 172. beim Seere 3, 266. Biicher (Berftellung berfelben) 1, 24. 75. Bücherpreise 1, 75. Bücherrollen 1, 24. 77. Bücherschränke 1, 198. 221. Büchertitel 1, 24. Bühne, im Theater 1, 346. Bürgerrecht, römisches und lateinisches 3, 147. Bürgerstand 2, 251. Beschäftigungen beffelben 2, 252. Büsten 2, 280. Buhlbirnen 1, 31. 290. 327. bullae 1, 97. 146. bura, buris 1, 259. Busenband 1, 111.

6.

Cabinetssecretaire 2, 7. 17. cacabi 1, 211.

byrrus 1, 105.

byssus 2, 344.

cadurca 1, 226. cadus 1, 229. caelatores 1, 96, 145. caelum 1, 146. calamistrum 1, 322. calamus (gum Schreiben) 1, 76. calanticae 1, 325. calatores ter Priester 2, 113. calcatores 1, 243, 257. ealcei 1, 106. calculator 1, 272. calculi 1, 99. calda 1, 157. caldarium 1, 32, 86. calices 1, 15. 210. caliendrum 1. 324. caligae 1, 107, 159. caligarii 1, 164. calumniatores, ihre Bestrasnug 3, 208. calx (im Circus) 1, 339. camilli und camillae 2, (80.) 113. camini 1, 332. (campus Agrippae 1, 215.) (- Martius 1, 26.) (- sceleratus) **2**, 82, **3**, 209.) camum 1, 142. Canbelaber 1, 207. 227. candelabrii 1, 147. candelae 1, 143. cauis (Sundswurf) 1, 190. cantharus 1, 210. canticum im Schanspiel 1, 348. Capannen 1, 241. capillamentum 1, 324. capis, capula 1, 210. 230. capistrarii 1, 145. capital 1, 325. capitia 1 325. Capitolinische Wettfämpfe 2, 291. capreolus (Gäthace) 1, 261. capsae 1, 227, capsarins 1, 65. Buffusgewebe (Handel damit) 2, 328. (Capua 1, 5. 45.) capulator 1, 242, 258. capuli 1, 176.

caput porcinum,

cuneus 3, 284.

scherzweise

statt

caput aut navis (Ropf ober Schrift, Sazardiviel 1, 190. carbasus 1, 352. Gegel barans 3, 362. career publicus 3, 210. carceres (im Circus) 1, 333. carehesium (Trinfgefäß) 1, 210. — (am Maft ber Schiffe) 3, 362. cardines 1, 218. cardo ber Augurn 2, 196. cardui 1, 60. carina (Schiffstiel) 3, 338. carmen saeculare 2, 170. carmina (cantamina) 2, 237. carnifices 3, 209. caroenum 1, 142. carpentum bes Stabtpräfecten 3, 140. carpentarii 1, 151. carri 1, 101. 152. carruca 1, 7. 47. cassidarii 1, 147. cassides 1, 112. Caffiteriben (Zinninfeln) 2, 326. Caftagnetten 1, 8. 52. castella (Fleden) 3, 147. casteria auf ben Schiffen 3, 343. castra, heerlager 3, 277. - lecticariorum 1, 82. — Praetoria 3, 262. catapultae 3, 292. catasta 1, 28. 81. catellae gur Belohnung von Golbaten 3, 274. caterva Schauspielertruppe) 1, 347. cathedrae 1, 205. catini und catilli 1, 201. 209. 228. catuli Melitaei 2, 327. 348. caudica (Rabn, Flog) 3, 348. caudicarii ober codicarii (Klößer) 2, 317. caupona, caupones 1, 3, 4. causia 1, 106. cavaedium 1, 219. cavatores 1, 145. cave canem (Juschrift ber Sausslur) 1, 195. cavea (im Theater) 1, 344. celeres 1, 37. 89. 3, 294.

ostiarii 1, 195. penaria 1, 200. cellae familiares ober familiarieae 1, 202. - ber Lupanare 1, 328, ber Etlaven 1, 202, cellarius 1, 18, 258. eelox 3, 348. cenotaphia 1, 175. censitores 3, 49. censor (jett ber Raifer) 3, 113. 142. Cenfus 1, 38. 3, 49. - eines Ritters 2, 248. - eines Genators 2, 243. centesima rerum venalium 3, 54. centonarii 1, 164. centones, Kiffen und Gade jum Schut von Belagerungsmaschinen 3, 289. centumviri 3, 197. centuria, Flächenmaß 3, 10. 28. - im Seere 3, 261. Centurien, Centuriateomitien 3, 94. 96. centurio 3, 261. cercurus 3, 347. cerevisia 1, 142. cerussa 1, 320. cervical 1, 204, 225. cervoli jur Stützung bes Lagergrabens 3, 280. cessio bonorum 3, 219. cestus 1, 273, 305, 343, chaldaei (Aftrologen) 2, 206. charta emporetica 1, 24. chelys 1, 298. cheniscus am Schiffe 3, 344. chirurgi 1, 48. Chor im Schauspiel 1, 347. Christenthum (warum ihm ber Raifer abgeneigt sei) 2, 49. chrysendeta 1, 209. cibarius panis 1, 55. ciborium 1, 230. cilicium (Stoff aus Biegenhaar) 2, 325. cinctus Gabinus 1, 153. cinerarii, ciniflones 1, 67. eingulum, einetorium 1, 111.

cella olearia und vinaria 1, 201, 242.

circuitores (Roube) im Lager 3, 281. coena 1, 4, 13, 14. Circus maximus 1, 331. Treiben um ibn ber 1, 30.

Circus (Befdreibung beffelben) 1, 331. Cirensprocession 1, 334.

Circusfpiele 1, 330.

cisiarii, Rutscher 1, 41. Wagenbauer cohortes auxiliares (quingenariae 1, 151.

cisium 1, 1.

cissybium 1, 230.

cistae 1, 207.

eista mystica 2, 167. 190.

eisterna (in Babern) 1, 32.

cistophori, tleinasiatische Minge 3, 7.

Citharöten 2, 288. 309.

Cither (cithara) 1, 299.

Citheripiel 2, 290.

Citherfpielerinnen bei Gaftmählern 1,188. citrus (Lebeusbaum) 1, 217. fostbares Sol; beffelben 2, 323. 343.

Civilprocesse 3, 211. Bergang babei 3, 212.

- in fpaterer Beit 3, 252.

civitates foederatae, immunes, liberae

Claffen und Centurien 3, 94, 121.

Classis Africana 3, 338, Alexandrina 3, 338. Britannica 3, 358. Foroiuliensis, Germanica, Misenensis, Pontica, Ravennas 3, 337. Seleucena oter Syriaca 3, 358. claustrarii 1, 147.

claves 1, 21S.

clavi pedum 1, 326.

clavus latus 1, 104.

clepsydra 1, 179.

clipeus 1, 114.

coactiliarii 1, 158.

Coae vestes 1, 52.

cochleae 1, 58.

cochlear 1, 15. als Mag von Arz= neien 2c. 3, 12.

cociones (Waarenmäkler) 2, 269.

cocula 1, 211.

codicilli 1, 46.

coemptio 1, 276.

coenacula 1, 202.

cohors praetoria eigentliche 3, 262.

Bealeitung ber Statthalter 3, 157.

Coborten ber Legionen 3, 261.

Coborteuftellung 3, 285.

und miliariae, equitatae peditatae) 3, 264.

- ber socii und cohortes extraordinariae, in friiherer Zeit 3, 299.

— urbanae (2, 256.) 3, 263.

- vigilum 1, 62. 3, 263.

- voluntariorum civium Rom. 3, 265.

- ber amiei bes Raifers 2, 11.

colliciae, colliciares tegulae 1, 215. colobium 1, 20.

coloni 3, 70.

Colonien in Italien 3, 147, 168. in ben Provingen 3, 161.

colum 1, 129. 186. 233.1

columbarium 1, 121. 177.

columna Antonini Pii 26.

- bellica in Hom 2, 92. - rostrata 3, 345.

columnae, f. Gäulen.

Comana dea (Bellona) 2, 61. ihr Fest **2**, 161.

comissatio 1, 134. 185.

comites des Kaisers 2, 11. 22.

- (ober contubernales) ber Statt= halter 3, 157.

Comitien, nur noch Wahlversammlun= gen 3, 90.

commentacula bes Flamen Dialis 2, 79.

Clienten und Vatrone 1, 21. 36. 71. commune (Festgenoffenschaft) in den Provingen 3, 158.

comocdia 1, 352.

compluvium 1, 195.

Concerte 1, 366. 400.

conciliabula (Fleden) 3, 147. 167.

concubinae, concubinatus 1, 277.

Concursproceß 3, 220. 254.

condere, componere (begraben) 1, 176.

confarreatio 1, 276.

Confect 1, 62.

congiarium 3, 57. congius 1, 209, 229, 3, 12.

connubium 1, 275.

conquisitores, Recrutirung&commiffare 3, 298, 301.

Confecration eines Raifers 2, 35.

consilium oter consistorium bes crater 1, 15. Raifers 3. S2.

Consulares, Statthalter Italiens 3. 146.

Conjulu 2, 247. 3, 102.

- ihr Amtsantritt 2, 139.

— ihre Umtsjührung in ber Kaiserzeit 3, 102.

- ibre (fogenannte) Wahl in ten Centuriatcomitien (Bergang babei) 3, 91.

Consules ordinarii 3, 103. unt suffecti 3, 102.

Controverien in den Rhetorenichulen 2, 300.

contubernia (Beltgenoffenschaften) 3, 304.

contubernium 1, 70. 27S.

contus, Laure 3, 269.

conventio in manum 1, 275.

couventus ber rom. Bürger in ben Provingialstädten 3, 164.

-, Gerichtsftatte n. Gerichtstage 3, 207. convictores bes Raifers 2, 12.

convivium 1, 123.

Corarifche Wolle 2, 344.

coriarii 1, 164.

Corinthifdes Er; 1, 79.

Corinthium (atrium) 1, 219.

(Cornelianus, Procur. ab epistulis

2, 8.)

cornu, cornicines 1, 172. beim Beere 3, 266. bei der Flotte 3, 350.

cornua (an ber Schriftrolle) 1, 25.

— (an ber Segelstange) 3, 339. 361. coronae (corona castrensis, civica

ober vallaris, muralis, navalis. obsidionalis, oleaginea, ovalis, triumphalis) 3, 274.

corona, sub corona vendere 1. 80. cortinae 1, 211.

corvi, Enterhaten 3, 346.

corymbium 1, 324.

corymbus an Schiffen 3, 343.

Coftum im Theater 1, 348. 385.

cothurnus 1, 345. 355.

covinus 1, 7.

crates 1, 245. 260.

craticulae 1, 211. 232.

crepidae 1, 105.

crepidarii 1, 164.

crepundia 1, 300.

creta, Giegelerbe 1, 46. als Schminte 1, 320. im Circus 1, 339.

eribrum 1, 212. 233.

crimina publica unb delicta privata 3, 200.

Criminalprocesse (Quaestiones perpetuae) 3, 201.

Eriminalverfahren, fpateres nach Wegfall ber Quaestiones perpetuae 3, 238.

criobolium 2, 157.

crista, Helmbujd 1, 112.

crotala 1, 52.

cubiculariae 1, 66.

cubicularii 1, 18. 2, 9.

cubitus 3, 7. 25.

cucullus 1, 106.

cucumae 1, 211, 232,

culcita 1, 204, 224.

culeus, Daß von Flüssigfeiten 3. 12.

culina 1, 201.

culter (am Ffluge) 1, 260.

cultrarii 1, 147. 2, 28. 42.

culullus ter Priester 2, 75.

cumerum 1, 282.

eunei im Theater 1, 245.

cuneus, Schlachtstellung 3, 254.

cuniculi (Minen) 3, 255.

cura annonae 3, 106.

- ludorum 3, 104.

curator apiarii 1, 25%.

- aviarii 1, 255.

curatores ter Tribus 3, 96.

- bonorum 3, 221.

Curiones (Curio maximus) 2, 93.

cursores 1, 342. 377.
custodia libera 3, 208. — publica 3, 209.
custos vivarii 1, 258.
cyathus 1, 192. 210. 3, 12.
Cuttopijche Manera 1, 7. 51.
cymba (nahn) 3, 348. 374.
cymbalum 1, 84.
cymbium (Trintgejäß) 1, 210. 231.
Cyniter (als Bettelphilosophen) 2, 293.

### **D**.

Enpressen 1, 117. 169.

Dachrinnen 1, 215.

Dachziegel 1, 145. 215.

Dächer 1, 215. Dattyliomantie 2, 209. Daftyliotheten 1, 80. Damentoilette 1, 285. Dampsbad 1, 33. Dankopfer bei Mablzeiten 1, 61. Dea Dia 2, 152. decempeda 3, 8. declamationes in ben Rhetorenschulen 2, 299. Decorateurs ber Zimmer 1, 184. Decorationen im Theater 1, 346. decumanus und decussis der Augurn 2, 196. decurio ber Reiterei 3, 264. 295. - u. decuriae ber Stlaven 1, 66. 128. Decurionen, ber Senat ber Colonien und Municipien 3, 149. 173. decussis 3, 3. deductio ber Brant 1, 282. — in forum 1, 274. defrutarium 1, 243. 256. defrutum 1, 142. Delatoren 1, 34. 3, 55. delectus 3, 153. 297. delicati 1, 67. Delphicae mensae 1, 206. Delphine (im Circus) 1, 332. 340. Denar 1, 290. 328. 3, 3. denarius aureus 3, 5. Dentrophorie am Feste ber Magna Mater 2, 145.

dentale 1, 259. dentifricium 1, 321. denuntiatio im Gerichtswesen 3, 214. deportatio 3, 210. depositio barbae 1, 323. designator 1, 118. im Theater 1, 345. destrictarium 1, 33. 86. desultores 1, 376. deunx, Längenmaß 3, 9. Gewicht 3, 13. deversoria 1, 42. dextans, Längenmaß 3, 9. Gewicht 3, 13. diachyton 1, 256. Diabeme 1, 325. diatretarii 1, 100. Dichtfunft, Betreibung berfelben 2, 297. dierota 3, 373. Diener bes Raifers 2, 10. - ber Brieftercollegien 2, 113. dies atri, comitiales, festi und profesti, intercisi 11. religiosi 2, 137. - postridiani 2, 142. digitus (Maß) 3, 8. Dilettanten in ber Dichtkunst 2, 298. - in ben Rünften 2, 287. dimachaeri, Gladiatoren 1, 396. (Diocefen bes Reichs in fpaterer Beit 3, 181.) diptycha 1, 150. dirae bei ben Auspicien 2, 197. discessio bes Senats 3, 100. Disciplin beim Beere 3, 271. discus 1, 273. 305. dispensatores 1, 17. faiferliche 2, 21. displuviatum (atrium) 1, 219. Divination 2, 193. divinatio im Gerichtswesen 3, 203. divortium 1, 279. 312. dodrans, Längenmaß 3, 8. Gewicht 3, 13. Dörfer 1, 247. 312. dolabra, dolabella 1, 261. dolabrarii 1, 147. Doldmeffer ber Soldaten 1, 124. 3, 269. dolia 1, 186. Dolmetscher 1, 304. dolon (Segel) 3, 340. 363. domina als Anrede 1, 287. 324.

(Domitian's Senatorengasimabl 2, 16.) Gintrittsgelt in ten Batern 1, 31. 55. domitor 1, 257.

domus 1, 12. 55.

(- aurea Neronis 1, 30.)

donativum an bie Golbaten 3, 273.

dos 1, 316.

Dradyme, griechische Münze 3, 7. Ge= Elementarlehrer, =fculen 1, 272. 301. wicht 3, 14.

Drechsler 1, 151.

Dreifinge 1, 206.

Dreichichleife, Dreichwagen 1, 245. 262.

duella, Gewicht 3, 14.

duleiarii 1, 65.

duplarii im Seere, 3, 252.

dupondius, Münge 3, 3. 6. Längen maß 3, 9.

duumviri, Magistrate ber Colonien u. ephippia 1, 145. Municipien 3, 149.

aediles 3, 149.

- navales 3, 357.

- sacris faciundis in jriiherer Beit 2, 101.

# 6.

Cher, beliebtes Gericht 1, 60.

eborarii (nicht elaborarii, wie tort - Reiter im Heere 3, 264. gebrudt ift) 1, 100.

echinus 1, 55.

Etelfteine 1, 61. falfche aus Glas 1, 99.

Ebeliteinschleifer 1, 148.

Etelsteinichneiter 1, 147.

Eggen 1, 245. 260.

Che, Arten berjelben 1, 275.

Chebrecherinnen 1, 110.

Checontract 1, 281. 316.

Chen, Chelofigfeit 1, 267.

Cheideitungen 1, 267. 279. 293.

Cheichen 1, 267. 293.

Ehrenlangen und Mähnden 3, 273.

Chrenfiellen für Senatoren 2, 217.

Gier auf ber Tafel 1, 4. 14. im Circus Cfelsmitch (Edbenbeitsmittel) 1, 285. 1, 332.

Eimer, bronzene 1, 212.

Gin= und Ausfuhrzölle 3, 53. 73.

Einerereiren ter Truppen 3, 269.

Gingelegte Arbeit 1, 27. 97.

Ginölung ber Athleten :c .1, 343.

Einwohnergahl Rome 1, 25.

Gifen- und Etablarbeiten 2, 247.

Gifenarbeiter 1, 147.

Gijenhandel 2, 326.

electrum 1, 50.

Elfenbeinschniger 1, 100. ihre Urbeiten

1, 150.

Elle 3, 7.

emblemata 1, 97.

embolia 1, 390.

emporium am Tiberufer 2, 253. 317.

Empusa 2, 211.

Entaustif 1, 181.

Enterhafen 3, 346.

epibatae 3, 345. 375.

epichysis 1, 230

epidromos (Zegel) 3, 340.

Epiturcismus 2, 293.

epotides an Schiffen 3, 345.

Cquilibriften 1, S. 364

equites, rom. Ritterftand 1, 37. 89.

2. 254.

- illustres u. equo publico 2, 249.

- singulares Augusti 3, 264.

equuleus 1, 324.

Erbaut 1, 248.

Erbichaftsftener 3, 51.

ergastula 1, 202. 240.

ericii (3gel, t. h. spanische Retter) 3, 293.

Ergarbeiter 1, 147.

Erzgießerei 1, 97.

Erziehung 1, 271.

Efel (Sandel bamit) 2, 327.

Cfelanfzug beim Tefte ter Bestalinnen 2, 155.

essedarii 1, 151. im Circus 1, 361.

essedum 1, 41.

Effengen 1, 256.

Etiletten an Ampboren 1, 125

evocati (fortdienende Beteranen 3, 301.
exedrae 1, 199.
exemtores 1, 151.
Exercirbäuser 3, 270.
Exercirübungen 3, 270.
Exercirübungen 3, 270.
exheredatio 1, 312.
(exsilium früherer Zeiten 3, 244.)
exodium 1, 353.

Tansıttampier 1, 343. 377.
sebrua (Februarius, sebruarius, sebruariu

fabri aerarii 1, 96. ferrarii 1, 147. lignarii 1, 151. navales 1, 151. ocularii 1, 145, tignarii 1, 151. - beim Seere 3, 266 fabrica im Lager 3, 279. Fabritation 2, 327. Nadelträger bei Hodzeiten 1, 282. factiones im Circus 1, 338. 372. factores 1, 243. 257. Fächer 1, 111. Farben ber Saare 1, 256. Färber 1, 155. Fahnen 2, 265. Fahneneid 3, 295. Fahren in ber Stadt verboten 1, 11. 54. falcarii 1, 147. falces 1, 262. — murales 3, 288. navales 3, 346. Falernerwein 1, 6. 49. Fallbrüden ber Belagerungsthürme 3, 290. familia urbana und rustica 1, 65. Familienbegräbniffe 1, 54. Familienleben 1, 266. Farbewaaren 2, 327. farreum libum 1, 276. fartores 1, 258. Fafanc 1, 60. fasces 1, 115, 173. fasciae 1, 158. Fascination 2, 212. fascinum 1, 296. fasti 2, 137. fauces im Sause 1, 197. (Faustina die jüngere 1, 34. 101. 2, 38.)

Faustinianae puellae 2, 39.

februa (Februarius, februatio) 143. 175. Kechter 1, 355. 393. Wechterschulen 1, 392. 394. Rechterspiele 1. 359. Nechterwaffen 1, 115. 168. Tebern, Febermeffer 1, 24. Beberftiderei (wohl nur fälfdlich augenommen) 1, 145. Febervieh, feine Bucht 1, 241. 254. Keigenbroffeln 1, 127. Keldzeichen ober Kahnen 3, 265. felieiter! (Zuruf) 1, 282. Kelle (Santel bamit) 2, 325. Kenster 1, 52. 149. ferctum von Opferfuchen 2, 55. ferculum 1, 14. feriae 2, 137. Ferien in ben Schulen 1, 272. 302. ferramentarii 1, 147. ferula 1, 302. fescennia 1, 288. Fescennini versus 1, 318. Teffelung ber Gefangenen 3, 208. 239. Festtage und religiose Feste 2, 136. Kestungstrieg 3, 287. Fetiales 2, 90. Renersbrünfte 1. 10. Wenerspriten 1, 10. 53. Kenerwache 1, 16. 62. fictores (Opferbäcker) 2, 58. 113. figlina, figlinum opus 1, 95. 143. Kilzarbeiter 1, 156. Filgmaaren (Hantel bamit) 2, 330. Kingerrechnen 1, 272, 303. Fingerring (goldner) ter Senatoren u. Ritter 1, 39. 90. - ber Berlobten 1, 275. Fischbrühen 1, 14. 58. Bereitung ber= felben 2, 338. Fische (bei ber Mahlzeit) 1, 59. Tischhandel (auch mit marinirten Fischen u. Fischbrühen) 2, 318. 337. 335. Fischteiche 1, 124. 244. 2, 318. fiseus, faiferlichet 3, 64. flabellum 1, 111.

Klächenmaße 3, 9. Flamines 1, 336. 2, 79. Flamen Dialis 1, 337. 2, 79. — Martialis u. Quirinalis 2, 81. Iulianus, Augustalis, Claudialis 2, 97. Flamines Curiales 2, 93. Flaminica 2, 80. Klamingogungen (Lederbiffen) 1, 187. flammeum 1, 281. Flaschen 1, 210. Alöten 1, 171. Flötenblafer 1, 171. 282. Flötenbläserinnen bei Gastmählern 1, fusores olearii 1, 147. 155. Flötenfpiel 2, 290. Klorafest 1, 328. 2, 149. Flotte 3, 337. foenisecae 1, 257. follis 1, 246. fora, Marttpläte 1, 25. 78. Martt= gabatae 1, 229. 1, 30. — boarium, suarium u. f. w. 1, 25. -- vinarium 2, 322. fora im Lager 3, 278. forfex, Edlachtstellung 3, 284. — Edhugmittel von Belagerten 3, 292. fori, Berbede ber Ediffe 3, 342. fornaeator 1, 67. forpex 1, 233. Forum Julii, Kriegshafen zu 3, 337. fossa bes Lagers 3, 279. fossores 1, 257. Fratres Arvales 2, 95. Franen 1, 267 Freigelaffene 1, 12 92. - taiferliche (ihr Reichthum) 2, 19. Freilassung 1, 91. 137. Fremdenführer 1, 93. 140. (Trietenstempel 1, 140. 2, 69.) frigidarium 1, 32. 56. Frifuren 1, 286. fritillus 1, 189.

(Fronto, M. Corn. 1, 30. 83. 2, 11.)

frumentarii (Getreibehandler) 1, 141.

- (geheime Polizei) 1, 34. 57.

Frühfrüd 1. 4.

fueus 1, 285.

Inhrwerte 1, 1. 41. 47. 50. 101. 152. fulcra lecti 1, 204. fulgur conditum 2, 201. fulguratores 2, 201. fullones 1, 94. funalia 1, 228. funambuli 1, 8. (Fundi 1, 7.) funus 1, 169. furea 1, 68. bei Belagerungen 3, 292. furcilla 1, 202. fuscina der Rechter 1, 116. 395. fusorium 1, 201. fustuarium supplicium 3, 272. Kuß (Längenmaß) 3, 5. Außvolt ber Römer 3, 260.

# 6.

fleden 3, 147. forum Romanum Gabitanijde Tängerinnen 1, 5. 52 bei Gaftgelagen 1, 187. Ganschals am Schiffe 3, 344. Gärten 1, 203. 238. galeae 1, 112. (Galenns, Cland. 1, 6. 2, 12.) galeolae 1, 211, 231. galerus ber Kechter 1, 116. 395., ber Briefter 1, 336. = Perriide 1, 324. Galli, Gladiatoren 1, 358. 395. -, Briefter ber Magna mater 2, 146. -, Briefter ber fprifchen Göttin 2, 147. gallinarius 1, 258. ganeae 1, 29. Garfiiden 1, 29. garum 1, 14. 58. 2, 318. Gaftfreundschaft 1, 5. 56. Gasigelag 1, 124. Gasthäuser 1, 1. 3, 42. Gastmähler am taiferlichen Sofe 2, 11. Gaftrecht 1, 42. Gaftwirthe 1, 4. Gantler 1, S. 51. 130. 365. gaulus 1, 231. gausape 1, 58, 101 Befängniffe 3, 205. 210. Weftigel 1, 15.

Gehalte ber Statthalter und Procuratoren 2, 266.

Gebörärzte 1, 48.

Geld f. Milingen.

Gelbaristotratie 1, 38.

Gelbbentel 1, 103.

Geldtiften 1, 207.

Gelbsummen, Bezeichnung berselben nach Sestertien 3, 19.

Gelbstrafen 3, 211.

Geldverhältniffe, Geldwerth 3, 34

Geldverleihung 3, 38.

Geldwechster 1, 83. 3, 40.

Belegenheitsbichter 2, 298.

Gelehrte Frauen 1, 270. 296.

(Gellins, Unius 2, 288. 301.)

gemmae 1, 61.

gemmarum politores 1, 148.

- sculptores 1, 147.

Gemüse 1, 60.

Gemüsehandel 2, 321.

gentes 1, 36. SS.

Gepräge ber Münzen 3, 2. 17. 18. 21. 25.

Gerber 1, 164.

Gerichtspsiege, damit betraute Personen 3, 195.

Gerichtsredner 2, 246. 259. 3, 204.

Gerichtssporteln in späterer Zeit 3, 254.

Gerichtstage 3, 198.

Gerichtsverhandlungen, Zeit u. Ort dersielben 3, 198.

Gerichtswesen 3, 194.

Gefang 2, 287. 305.

— von Gebichten mit Gesticulation u. Tanz verbunden 2, 308.

Geschmeide 1, 288.

Geschitz ber Alten (Schuß= u. Burf= maschinen) 3, 290.

Geschworne, Geschwornengerichte 3, 197. Hergang babei 3, 201.

gestatio 1, 239.

Gesundheiten, Ausbringen von 1, 61.

Getränte 1, 141.

Getreidehändler 1, 141.

Getreitehantel 2, 316.

Getreibelieferungen nach Rom 3, 69.

Getreidepreis 3, 36. 43.

Getreibespenten 2, 336. 3, 56. 78.

Gewichte 3, 13. Ihr Verhältniß zu ben unfrigen 3, 33.

Gewirzhandel 3, 326. 345.

gillo 1, 211.

gladiarii 1, 147.

Gladiatoren 1, 358. 393.

Gladiatorentampf bei Gastmählern 1, 129.

-- im Amphitheater 1, 359.

Gladiatoremvaffen 1, 115.

gladius 1, 114.

Glas 1, 52.

Glasbläser, = dreher, =schleifer 1, 99.

Glasfabritation 1, 149.

Glasfenfter 1, 149.

Glashantel 1, 326.

Glaswaaren 1, 62. 99. Handel bamit 2, 333.

glires, glirarium 1, 257.

globus, Heeresstellung 3, 275.

Götterstatuen 2, 52. 111.

Gold (Sandel bamit) 2, 326.

Gold= u. Gilberarbeiter 1, 79.

Goldbenar 1, 251. 265. 3, 5.

Goldmünzen 3, 5. 20.

Golb= u. Silbermaaren (Handel bamit) 2. 331.

Goldwährung 3, 5.

Gottesbienft 2, 49.

Gottheiten 2, 51.

grabatus 1, 225.

Graben des Lagers 3, 379.

Grabmonumente 1, 11.

Graburnen 1, 176.

gradationes im Theater 1, 345.

gradus (Schritt), Wegmaß 3, 8.

Gräber 1, 120.

Graeco more bibere 1, 134. 189.

Grammatiker 1, 272. 301.

granarium 1, 262.

Gravenrs 1, 97.

grex (Schauspielertruppe) 1, 347.

groma im Lager 3, 278.

Grundsteuer 3, 49.

gubernaeulum 3, 341.

gubernator 3, 341.

Bürtel 1, 281.

Gütereonfiscationen 3, 55. 76.

gustus, gustatio 1, 14. 55.

gutturium 1, 234.

Gymnastit 1, 273.

gypsarii, gypsoplastae 1, 184.

Saarfärbemittel 1, 321.

Saarfünstler u. - innen 1, 286. 322.

Saarnateln 1, 100. 325.

Saarnet 1, 280. 325.

Saaröle 1, 321.

Saarput 1, 286. 321.

haarichmarge 1, 286.

Saartouren 1, 286. 324.

Saartracht ber Franen 1, 281. 286. 315. 322. - ber Männer 1, 322.

Hängelampen (Kronlenchter) 1, 205.

haeredium 1, 248.

Säufer 1, 12, 55, 193, 214.

Bansliche Arbeiten ber Frauen 1, 271. 297.

Hänslicher Unterricht 1, 271.

Baute (Sanbel bamit) 2, 325.

Saft 3, 208. 218. Untersuchungsbaft 3, 239. 243.

Hagestolze 1, 267. Strafe berfelben 1, Belme 1, 112. 165.

(Sahnenfämpfe 1, 254.)

Salbseidne Gemander 1, 162.

halec 1, 70.

Salsbänder 1, 288. 326.

halteres 1, 246. 264.

Santel 1, 26. 141. 2, 347.

SantelBabgaben 3, 53. von Martt= maaren 3, 74.

Handelsflotte 3, 338.

Sandmühlen 1, 201. 222.

Hantspiegel 1, 147.

Sandtuch 1, 14.

Sandwerfer 1, 94. 111. 2, 254.

Bandwertercohorten beim Beere 3, 266.

Banf (Santel bamit) 2, 326.

Santeln 1, 246. 261.

Sarfe 1, 300.

harpagones, Enterhaten 3, 346.

harpastum 1, 246. 263.

haruspices 2, 58. 87. 128. .

haruspieina 2, 194.

Saselmäuse 1, 257.

Safenbraten 1, 60.

Safenhaar, Stoff von 2, 351.

hasta coelibaris 1, 315.

hastati, principes u triarii in friiherer Beit 3, 296.

Sauben 1, 325.

Sauptmablgeit 1, 4. 13. Beit berfelben 1, 44.

Saushaltungsbücher 3, 35.

Saufirer 1, 22.

Saustapelle ber Laren 1, 201.

- musitalische 1, 185.

Sausrath 1, 204.

Hausthüre 1, 194.

haustores 1, 257.

Hazardspiele 1, 189.

Deermesen 3, 259. ber früheren Zeiten 3, 294. feine Umwandlungen 3,

300. Beilige Orte 2, 62.

Beilfräuter (Bantel bamit) 2, 326.

Defate 2, 210.

Sefatombe 2, 59.

hemina 3, 12. 30.

hemiola oter hemiolia (navis) 3, 345.

heredium, Flächenmaß 3, 10.

(Berobes Atticus, Rhetor 2, 201.)

Berumträger 1, 22.

(Siero, fein prachtvolles Riefenschiff 3,

Hilaria (Freudenfest der Magna mater) 2, 146.

Hinrichtungen 3, 209.

hippagi oter hippagogi, Ediffe gum Pjertetransport 3, 317.

Sippotrem 1, 239.

hippomanes 2, 220.

hirneae 1, 211.

Birten 1, 258.

histriones 1, 347, 381.

Sochzeitseier 1, 280. Sochzeitmahl 1, 282. 317. Hochzeitzug 1, 282. Sof, faiferlicher 2, 1. Sofärzte 2, 9. Sofastrologen 2, 10. 206. Sofbeamte 2, 5. (höhere 6. niedrigere igni et aqua accipere nuptam 1, 9.) ibre Befoldung 3, 60. Sofdienerschaft 2, 10. Hofhaltung, ihre Roften 3, 59. Boblmage 3, 11. 3hr Berhältniß gu ben jetigen 3, 30. Holzhandel 2, 323. Solzbändler 1, 141. Honig 1, 59. Sandel bamit 1, 142 2, 321. Honorar der Gerichtsreduer u. Movo= eaten 2, 246. 3, 44. - ber Rünftler 2, 257, 307. 309. — der l'ehrer 2, 258. - ber Schriftsteller 1, 23. hoplomachi, Glaviatoren 1, 396. horrea (Speicher) 2, 253. Galbae, - chartaria, piperaria, Lolliana n. f. w. 2, 316. hortator auf den Ruberschiffen 3, 342. hortulanus 1, 253. hostiae (n. vietimae) 2, 56. - animales n. consultatoriae 2, 194. Hühner, beitige 2, 199. numidische n. rhodische 1, 240. 254. Hühuerwärter (pullarii) 2, 113. 199. Hülfstruppen im Heere 3, 263. Bilfsvollstredung im Civilproceß 3, 218. Siite 1, 106. Sund des Thurhüters 1, 64. 195. - abgerichteter 1, 366. Sundsmurf beim Würfelfpiel 1, 135. 189. instita 1, 109, 204. Hungersnoth 1, 265. Instrumentalmusit 2, 290. hydrauli (Bafferorgeln) 2, 290. hypocausis, hypocaustum 1, 32. 86. Justrumente (ninsitalische) 1, 171. 297.

hypozomata 3, 345, 370.

Jagdhunde (Sandel bamit) 2, 327. ianitor 1, 18. 64. ianitrix 1, 284.

Sanus 2, 11. 99. iatroliptae 1, 48. 3biffe im Bfistempel 2, 165. ientaculum 1, 3, 43. Igel (erieii, b. i. spanische Reiter) 3, 283. 319. igni et aqua interdicere 3, 210. Minminationen 1, 143. 290. illustres (equites) 1, 90. imagines 1, 196. - (Abnenbilber) 1, 118, 173, 220. imbrices 1, 145, 215. impedimenta bes Seeres 3, 275. impluvium 1, 195. inauratores 1, 185. 2, 270. incantamenta, incantationes 2, 237. indigetes dei 2, 51. Brieftercollegien indigitamenta ber 2, 74. (Indifche Gesandtschaft 1, 84.) indusiarii 1, 163. 3ndustrie 1, 94. 2, 327. infectores 1, 155. inferae (Anguralvögel) 2, 225. infula ber Bestalinnen 2, 84. infundibulum 1, 212, 233. Innungen 2, 253. Inschriften auf Thürschwellen 1, 102. auf Trintbechern 1, 150. f. auch Mauerschriften. insignia triumphalia 2, 34. Infignien ber Magistrate 2c. 3, 104. 112. n. f. w. (gleichsam als Dr= densbecorationen verlieben) 2, 247. - ber Briefter 2, 78. 79. 80. 89. u. f. w. Inftanzen im Gerichtswesen 3, 196.

insulae (Häusercomplex) 1, 12. 55.

zialstatthalter 3, 157.

io Saturnalia! 2, 157.

io triumphe! 2, 30.

interpretes, Dollmeticher ber Provin=

insularius 1, 56.

30ch am Wagen 1, 1. 41.

irpex (urpex) 1, 260.

3fiscultus 2, 62. 163.

- Morgen= n. Abendandacht 2, 164.

3 fistlapper 2, 164. 189.

Jüspriester (als Auppler) 1, 269.

Ifisprocession, große 2, 166.

Bfistempel 2, 188.

Italien, seine Berwaltung und Ber= - Coifde 1, 52. bältniffe 3, 145.

itineraria 1, 42.

iudex quaestionis 3, 201.

iudices 3, 197. — selecti 3, 201. Rochtöpje 1, 211. - pedanci in fpaterer Beit 3, 254.

iudicia publica u. privata (ober extraordinaria crimina) 2, 201.

iugerum (Sudert) 3, 10.

(Julianus, Rhetor 2, 287.)

iumentarii 1, 41.

Juno Moneta 3, 4. 19.

iuridici, Statthalter in Stalien 3, 146. ins civium Rom. u. ius Latii 3,

147, 170,

ius Italicum 3, 161. 189.

# $\Omega$ .

Rämme 1, 322.

Räsehandel 2, 315.

Rajeforten 1, 62.

Kaifer, der jetige (Mare Aurel) 2, 3. - fein Verhalten gegen die amici 2,

13. 23.

- feine Macht und Rechte 3, 113.

- feine verschiedenen Titel 3, 113. 141. Raiferbilber (Biiften, Statuen) aufgestellt 2, 303.

Raiferliche Ginnahmen aus Staatslanbereien 2e. 3, 51.

Ralenter 2, 136. 171.

Ramine 1, 232.

Rapellen (aedienlae, sacella) 2, 64.

Rarfte 1, 245. 261.

Raufläden 1, 26.

Rauflente 2, 253.

Reilstellung bes Secres 3, 281.

Reffel 1, 211.

Rinber, Rinberergiehung 1, 271.

Rinber, erfte Jugend berfelben 1, 278. Rinderspielzeng 1, 272. 300

Riffen, im Circus u Theater 1, 332. 346.

Riften 1, 206.

Alagberechtigte 3, 231.

Kleider, männliche 1, 102. weibliche 1, 108.

Aleiderhändler 1, 152.

Aleidermagazine 1, 102.

Anedelfpiel f. Bürfelfpiel.

Rohlenbeden, -fcaufeln 1, 211. 212.

Roloffale Bilbfänlen 2, 280. 305.

Romödie 1, 352.

Ronfubinen ber Raifer 2, 22.

Ropfbänder 1, 325.

Ropfftener 3, 50.

Rrange bei Baftgelagen und Reften 1, 126, 129,

- jur Belohnung 3, 274. f. coronae. Arammetsvögel 1, 60.

Rreifelfpiel 1, 300.

Rrenzigung 1, 65.

Rriegsflotten 3, 337.

Krimmfiab ber Mugurn 2, S7.

Arnstall u. -maaren (Santel bamit) 2, 326, 333.

Rüche 1, 201.

Rüchengeräth 1, 211

Rüchengewächse 2, 321.

Kühlgefäß 1, 211.

Rünfte, Betreibung ber 2, 275.

Rünftler, reisende 1, 399.

Rürschner 1, 164.

Rüffen, Sitte fich gu 1, 21. 71.

Ruffe bes Raifers bei ben Andienzen 2, 13. 23.

Runftkenner, wenige wabre 2, 256.

Aunstreiter 1, 376.

Kunstsammlungen 2, 285.

Annststiderei 1, 95.

Runfttischler 1, 151.

Runftweberei 1, 99. 149.

Rupfer (Santel bamit) 2, 326.

Aupferbarren, ältefte Minge 3, 2.

Aupfermungen 3, 2. Berth berfelben lardum, laridum (Gped u. Botelfleifd) 3, 18. Auppler 1, 291.

Außbände 1, 3.

Antiden j. Fuhrwerte.

# $\Omega$ .

labrum 1, 33.

lacerna 1, 105. 156.

Lacerten 1, 4.

Laconicum 1, 33. S6.

lactarii 1, 65.

lactuca 1, 4.

lacunaria 1, 125. 180.

lacus torcularius 1, 243.

ladae (Läufer) 1, 6. 2, 159.

Längenmaße 3, 7.

laena 1, 105. bes Flamen Dialis Laute 1, 298. 2, 79.

lagenae 1, 210. 231.

Lager (Bett) 1, 204.

Lager (im Kriege) seine Einrichtung 3, Leber (bei ber Opferschau) 2, 194. 277. seine Herstellung 3, 280. lectica 1, 9. Thore dessetben (Porta praetoria lecticarii 1, 18. 65. und decumana) 3, 277. Stragen desselben (via praetoria, principalis und sagularis) 3, 277.

Lagerdienst 3, 281.

Lagerleben 3, 282.

Lampen 1, 144.

lances 1, 209.

Landfarten 1, 304.

Landleben 1, 245.

Landstragen 1, 2. ihre Erhaltung und Beaufsichtigung 3, 78.

Landwirthschaft 1, 240.

langulae 1, 229.

lanipendia, lanipens 1, 19. 66. 258.

lanista 1, 356. 392.

lanternarii 1, 147.

lapicidae 1, 151.

lapidarii 1, 151.

lapis obsidianus 1, 125.

specularis 1, 52.

laquearii 1, 151. Gladiatoren 1, 395.

lararium 1, 201. 222.

2, 317. 3, 270.

Lar familiaris 1, 201. 249.

Lares compitales 2, 160, 186.

Larenmutter (Meca Larentia) 2, 161.156.

Larentinal ober Larentalia 2, 161.

Larvae 2, 212.

laserpitium 2, 346.

Lastwagen 1, 101. 152.

Laternen 1, 208.

Laterneuträger 1, 135.

latifundia 1, 247.

latrina 1, 201. 222.

latrones, ludus latrunculorum 1, 191.

latus clavus 1, 104.

laudatio funebris 1, 119.

laudatores und laudationes in ben Gerichten 3, 233.

Lautumiae 3, 210.

lavatio Magnae deae 2, 146.

lavatores, lotores 1, 142.

Lectisternium 1, 54.

lectus 1, 204. — genialis 1, 219. 319.

Leberarbeiten 1, 96. 145.

Lederhandel 2, 325.

Lederhelme 1, 112.

Leberwaaren und Haubel bamit 2, 330.

Lederzelte 3., 277.

Legati, Statthalter ber faijerlichen Brovingen 3, 155. - beim Beere

3, 261.

Legionen 3, 260. ihre Namen 3, 261. ihre Zahl 3, 260. 304. ihre Ein= theilung 3, 261. ihr Commando 3, 261.

Legio III. Augusta 1, 10. 3, 259.

— II. u. III. Italica 3, 259.

— Traiaua 3, 259.

(- IX. Hispanica u. - XXI. Rapax 3, 260.)

legiones vernaculae früherer Zeiten 3, 301.

(legis actio früherer Zeit 3, 212.)

litterator 1, 301.

leguli 1, 257. Lehnstühle 1, 205. Lehrer 2, 258. Leibargte, taiferliche 2, 9. Leibbinden 1, 158. Leichdornen 1, 326. Leichenbestattung 1, 117. 168. Leichentassen 1, 169. Leichentaffenvereine 2, 255. Leinwaaren (Hanbel bamit) 2, 325. 325. Leinwandweberei 2, 328. Leinweber 1, 157. lembus 3, 345. 374. Lemures, Lemuria 1, 275. 309. 2, 212. lenones n. lenae 1, 291. 301. lenuncularii (Barkenbesitzer) 2, 317. lenunculus (Barfe) 3, 345. 374. lepistae 1, 211. 231. leporarium 1, 257. Leseunterricht 1, 302. Leuchter 1, 208. 228. Levana 1, 311. liba (Opferfuchen) 2, 58. 106. Liberalia 1, 274. liberti u. libertini 1, 92. 138. — admissionales 2, 17. libra (Pjund) 3, 13. librarius 1, 15. Libunae oder Liburnicae naves 3, 347. Lichte 1, 143. Lictoren 1, 29. - ber Prieftercollegien 2, 113. Liegen bei Tische 1, 14. 57. lignarii (Holzhandler) 1, 141. ligo 1, 261. ligula (Zunge am Schuhmert) 1, 107. ligulae (Löffet) 1, 15. 59. als Maß von Arzneien u. f. w. 3, 12. Liguricum (Steinart) 2, 347. limbus, limbolarii 1, 111. 164. lineae ber Perlenhalsbänder 1, 326.

linteones 1, 157.

348. 374.

litis aestimatio 3, 206.

— contestatio 3, 215.

lintres (Mulben) 1, 243. (Kähne) 3,

lituus (musital. Instrument), liticines 1, 172. beim Secre 3, 266. -, Arummstab ber Augurn 1, 336. 2, 57. lodices (Deden, Teppiche) 2, 349. Löffel 1 15. 59. Löhne ber Arbeitsgehülfen u. f. m. 3, 35. 43. Lohnfutscher 1, 1. 5. 41. Loosoratel 2, 205. lora (Radwein) 1, 243. 256. lorarii 1, 111. 164. lorica 1, 113. Lucanica 1, 78. Luceres 1, 36. (Lucianus 1, 123, 178.) lucta, luctatio 1, 273. luctatores 1, 343, 377. lucubratorius lectus 1, 226. ludi Apollinares 1, 330. 2, 156. - circenses 1, 334. - gladiatorii 1, 257. - Megalenses 2, 145. - Romani 2, 156. - Saeculares over Terentini 1, 169. (- Veneris Genetricis 1, 330.) ludus (literarius) 1, 301. - duodecim scriptorum 1, 191. - latrunculorum 1, 191. — Troiae 1, 376. Luftheizung 1, 33. lunula auf ben Schnhen ber Genatoren 1, 107, 159. Iupanaria 1, 21, 290, 328. Lupercal 2, 91. Lupercalia 2, 142. Luperei 2, 94. (Fabiani, Quinctilani n. Iulii 2, 95.) lupus (Fifth) 1, 59. -, Schutymittel für belagerte Statte 3, 292. lustratio ber ninder 1, 275. - bes Beeres und ber Flotte 3, 351. Yurus 1, 35. lychnuchi pensiles 1, 205. lyra 1, 298.

### 991.

macellum magnum und Livine 1, Marmorhantel, nieberlagen 2, 283. 25. 78.

machina arietaria 3, 288. Mährchen 1, 268. 294.

maenae (Sarbellen) als Opfer jur

Sühnung bes Bliges 2, 201. maeniana 1, 345.

magae 1, 270.

magidae 1, 229

Magie 2, 209.

Magische Formelu 2, 217.

magister ber Galier und Arvalen 2,

bibendi 1, 158. 2, 159.

- peeoris 1, 258.

magistri vicorum 3, 111. 147.

Magna mater 2, 61. ihr Fest 2, 145.

Mahlzeiten 1, 4.

mala Armeniaca (Apritofen) n. Persica (Pfirsichen) 2, 340.

Maler, Malerinnen 2, 285.

Malerei 1, 180. 2, 282.

malluvium 1, 234.

malus, Maftbaum 3, 339. 361.

Malvenstoffe 2, 330. 352.

mancipia 1, 67.

mandrae 1, 191.

Mandueus 2, 211.

mani 1, 7.

Mania 2, 211.

manibula (am Pfluge) 1, 260.

mango 1, 27.

manicatae tunicae 1, 154.

manipulus 3, 285.

Manipularstellung 3, 285.

mansiones 1, 3, 42.

mantele 1, 14. 57.

manumissio 1, 91. 137.

manus ferrea, Enterhaten 3, 346.

manus iniectio 3, 213.

mappa 1, 14. 57. 338.

margarita tribacca 1, 327.

Marienglas 1, 52.

Marionetten 1, 84.

Marktplätze 1, 25.

marmorarii 1, 151. 185.

Marmorarten 1, 179.

324.

marra 1, 261.

Marschordning 3, 275.

Marsfeld 1, 26.

marsupium 1, 100.

Masten f. Theatermasten.

Maft= und Mafttorb 3, 339.

Maftirförner gefant 1, 321.

Maße 3, 7.

matrimi 1, 318.

matrimonium iustum und iniustum 1, 275.

Matronalia 2, 143.

Matrosen 3, 348.

Mattiacae pilae 1, 323.

matulae, matelliones 1, 213. 222. 234.

Maneranschläge 1, 28. 82.

Manerbohrer 3, 288.

Manerbrecher (aries) 3, 288.

Manerschriften 1, 122.

Mauersichel 3, 288.

Maulthiere 1, 1. (Sandel damit) 2, 327.

Maurer 1, 184.

mediastini 1, 48.

medicae 1, 49.

Medicamente (Handel damit) 2, 334.

medici 1, 48. beim Secre 3, 271.

medicus (servus) 1, 18. 48.

Meile und Meilensteine 1, 2. 3, 8.

Melitaei catuli 2, 327.

mellarius (meliturgus) 1, 258.

(Menophantus, Bildhauer 1, 100. 150.)

mensa secunda 1, 14.

mensae Delphicae 1, 206.

mensarii, mensularii 1, 83.

meretrices 1, 327.

meritoriae tabernae 1, 42.

mesochorus (Chordirector) 2, 308.

(Meffalina 1, 34.)

messores 1, 257.

meta (im Circus) 1, 332.

metalla (Bergwerte) 3, 52.

Metallarbeiter 1, 96.

Metalle (Sandel bamit) 2, 326.

Metallinftrumente 1, 172. Metallplätichen jum Belegen verschie= bener Gegensiänte 1, 97. 146. metaxa u. metaxarii 1, 162. micare digitis (Sagartipiel) 1, 190. Miethiäuften 1, 29. Miethwagen 1, 1. 5. Miethzins 3, 35. Milefische Mahrchen 1, 128. miliarium (ein Dien) 1, 211. Militärärzte 3, 271. Militärlagareth 3, 271. 279. mille passus (Millie, Meile) 1, 2. mimi u. mimae 1, 389. Minen (eunieuli) 3, 255. Minerval 1, 302. minium 2, 327. Mischgefäße 1, 211. Mifchung bes Weins 1, 15. 157. Mifenum, Ariegshafen gu 3, 337. Dliggeburten getortet 1, 278. Mighandlung ber Etlaven 1, 324. missilia (ausgeworfene Geschente) 2, 141. missus (im Circus) 1, 341. Mithraseultus 2, 62. mitrae 1, 325. 2, 162. am Schiffe 3, 371. Mittagerube 1, 22. modiolus 1, 230. modius 3, 12. — castrensis 3, 13. Mörfer 1, 212. mola salsa 1, 62. 2, 55. 105. molae 1, 201. 222. molile, moluerum 1, 201. 223. Moloffische Sunte 2, 345. moneta 3, 19. monile 1, 326. monopodia 1, 205. (Mons sacer 1, 235. 252.) Morgenvisiten 1, 21. 73. moriones 1, 67. Mormo 2, 307. mortaria 1, 212. 233. Mofaitsugboten 1, 144. 183.

Moste, eingekochte 1, 142. Mühlen 1, 201. 222.

Rom. 3. Band.

Müngen, römische 3, 2. ausländische 3, 7. Müngmeister, faiserlicher 3, 6. Müngprägstellen 3, 24. Mingreduction 3, 3. 18. 22. Müngwesen 3, 1. Müssiggänger 1, 81. mulio perpetuarius 1, 41. mullei 1, 107, 159, mullus 1, 15. 59. mulsum 1, 4. 15. multae, Geldstrafen 3, 211. Mundichent 1, 15. municipes n. incolae 3, 152. Municipien in Italien 3, 147. 170. in ben Provinzen 3, 161. muraenae 1, 15. 59. murex 1, 55. muria 2, 315. murrha 1, 15. 61. Murrhagefäße (Santel tamit) 2, 333. Mufit 2, 287. Musitalische Instrumente 1, 54. 171. 297. Musiter, reisende 1, 367. 390. Minfterung ber Ritter 2, 250. - tes Heeres 3, 259. mutationes 1, 43. myoparo 3, 348. 374. myrmillones 1, 358, 395. 91. Nachtgeschirre 1, 222. Rachtisch 1, 16.

Nachtwächter 1, 16. 62. Nägel an Händen und Füßen (Pssege berselben) 1, 288. 326. naenia 1, 173. Närse 1, 211. Namen 1, 56. — ber Sslaven 1, 63. — ber Legionen 3, 260. 303. — ber Schisse 3, 344. 369. nani und nanae 1, 67. Nardensalee 2, 357. nassiternae 1, 213.

Nachtstuhl 1, 222.

nauarchus 3, 319.

402 naumachia, naumachiarii 1, 364. 390. Dbst 1, 62. 2, 321. naupegi 1, 151. nautae 3, 348, 374, naves actuariae 3, 347. apertae n. obstretrices 1, 49. constratae 3, 360. frumentariae 3, ocea 1, 260. 347. praecursoriae 3, 373. specu- occutores 1, 257. latoriae, tabellariae, vectoriae 3, ocreae 1, 112. 347. naviae 1, 243. negotiatores frumentarii 2, 317. materiarii 2, 323. — vestiarii 1, 152. Reibnägel (Befeitigung berfelben) 1, 326. Netromantie 2, 214. Nestnadeln 1, 325. Renjahrstag (Reier beffelben) 2, 137. Menjahrsgeschenke (strenae) 2, 138. neurospasta 1, 84. Riello 1, 147. Milwaffer (im Ifistempel) 2, 164. nimbus 1, 325. nobilitas 1, 37. nodus von Haaren (Reft) 1, 322. — Herculeus 1, 315. nomenclator 1, 18. 65. Nominalia 1, 312. nominis delatio im Gerichtsmefen3,203. Notizbücher 1, 46. novacula 1, 323. novensiles (oder novensides) dei 2, 51. Dpfertuchen 2, 58. novi homines 2, 243. nubilarium 1, 262.

fen berfelben) 1, 283. Rull, ten Römern unbefannt 1, 303.

nummi 3, 2.

nummularii 1, 83. 3, 40.

nundinae 2, 171. nuntiatio bei ben Anspicien 2, 127 nutrix 1, 268. 294.

# D.

obolus, griech. Münze 3, 7. Gewicht 3, 14. obsidanus lapis 1, 125.

Obsthandel 2, 321. Obsthändler 1, 142. Obsinveine 1, 142. 2, 322. 347. longae u. onerarine 3, 338. oceabus ber Denbrophoren 2, 146. 178 oculi bes Schiffes 3, 344. Odeum 1, 366. 399. oecus 1, 13. 179. 199. Deffentlichkeit und Mindlichkeit beine Gerichtsversahren 3, 198. Dele, wohlriechente (Kabritation und Haubel bamit) 3, 334. Delbereitung 1, 241. 2, 334. Delblüthe 1, 242. Delhandel 1, 142. 2, 321. Destammer 1, 201. 242. Delpresse 1, 242. offectores 1, 155. officium (Amtsbiener) 3, 209. Ohrgehänge 1, 288, 326. olitores 1, 258. olla 1, 210. 232. omina, böje 1, 318. 338. 2, 202. Opfer (verschiedene Arten berselben) 2. 60. Opferbäcker 2, 58. 113. Opfergeräthe 2, 60. 107. Opferhandlung, feierliche 2, 56. Opfermesser 2, 58. Opferpriester (flamines) 2, 60. Nüffe (Spiel bamit) 1, 300. (Answer= Opferschau 2, 194. Opferschlächter 2, 57. Opferthiere 2, 56. opiliones 1, 258. oppidum im Circus 1, 333.

optio 3, 262.

oratio principis 3, 100. orbis, Heeresstellung 3, 275. orca 1, 189.

orchestra 1, 345. 380. 382. ordinarii servi 1, 17.

ornamenta triumphalia 2, 34. ornatrices 1, 322.

oscilla 2, 171, 217. oscines 2, 225.

# V.

Padpapier 1, 21. 76. paedagogi 1, 18. 300. paedagogia 1, 19, 67. Pateraftie 1, 329. paenula 1, 20. 104. paganica 1, 264. Fagen 1, 67. pagus 1, 245. 264. 3, 167. pala 1, 261. Paläftra 1, 273. 306. Valastwache 2, 5. Palilia oter Parilia 2, 151. Palimpfesten 1, 24. palla 1, 109. 161. (Palladium 2, 84. 125.) palmipes, Längenmaß 3, 8. palmus, Längenmaß 3, 8. paludamentum 1, 106. 157. 3, 155. pampinatores 1, 257. Pantoffeln 1, 107. Pantoffelregiment ber Frauen 1. 295. Pantomimen 1, 349. 386. Panger 1, 113. Papageien 2, 327. Papier 1, 24. Fabritation beffelben 1, 75. 2, 331. 353. papiliones, Belte 3, 277. Papyrnsrollen 1, 76. Große berfelben 1, 77. parablemata 3, 371. par impar, Hazardspiel 1, 190. Parabeaufzug ber Ritter 2, 250. Paradebett 1, 118 .. parasemon 3, 344. parentalia 2, 168. parma 1, 114. parmularii 1, 147. Parole 3, 281. paronychia 1, 326. paropsides 1, 209, 229. passer 1, 50. passum (vinum) 1, 142. passus (Schritt) 3, 8.

pastilli 1, 320. pastinatores 1, 257. pastimum 1, 261. Baftophoren (Briefter ber 3fis) 2, 164. patagia 1, 110, 162. patagiarii 1, 162. pater patratus ber Tetialen 2, 91. paterae 1, 210. 225. (Paternus, Tarruntins, Procur. ab epistulis 2, S. 20.) patibulum 1, 69. patinae, patellae 1, 209. patria potestas 1, 278. Patricier 1, 36. 57. Borrechte ber= felben 1, SS. patrimi 1, 318. patrimonium 1, 248. Batrone und Clienten 1, 21. patroni ber Provinzen und Provinzial= ftatte 3, 160. 188. patroni in ben Berichten 3, 201. pavimentum, pavimentarii 1, 151. 184. 2, 270. peeten, Ramm 1, 58. 322. Rechen 1, 261. pectorale (an Panzern) 1, 113. peculium 1, 70. pecunia 3, 2, 16. pedarii senatores 3, 101. 127. pedissequae 1, 66. pedissequi 1, 18. Peitsche 1, 302. pellarii, pellionarii 1, 164. pelliones 1, 111, 164. pelluvia 1, 234. Peloriten 1, 4. Pelzhändler 1, 164. Pelgwaaren 2, 325. penicilli 1, 233. penus Vestae 2, 155. Bentagon, Pentagramma 2, 216. Pergament 1, 24. Pergamentjabrifation u. handel 2, 330. pergula 1, 272. 301. peristromata 1, 204, 225. peristylium 1, 199. Perlenfdmud 1, 326. pernae (Schinfen) 2, 217. 26 \*

pincerna 1, 15.

pero 1, 159. Berrüden 1, 286. 324. Persica mala 2, 340. pertiea, Längenmaß 3, 8. pertiene (Rebrenten) 1, 233. pes, Längenmaß 3, 8. - porrectus n. quadratus 3, 10. pessuli 1, 217. petasus 1, 106. petauristae 1, S. 51. petaurum 1, 51. petorritum 1, 50. Petronia annis 3, 92. pexi capilli 1, 322. Pfannen 1, 211. Pfanenwedel als Fächer 1, 111. Pfanengucht 1, 254. Pferdehandel 2, 327. Pfliige 1, 259. Pfund, römisches 3, 13. 32. Phalanrstellung 3, 284. 296. phalarica (Brandpfeil) 3, 291. phalerae 1, 97. 146. zur Belohnung von Goldaten 3, 274. Phallus, als Amulet 1, 296. 2, 216. 238. bei Mimen 1, 390. phaselus 3, 345. phasianarius 1, 258. phialae 1, 231. Philosophen (ihre äußere Erscheinung) 2, 294. Philosophenschnien 2, 295. Philosophic, Betreibung berfelben 2, 292. and ron Franen 1, 270. 296. phimus 1, 189. phrygiones 1, 98. pictores 2, 285. — parietarii 1, 185. pila (Mörfer) 1, 233. (Fangball) 1, 246. 263. pilae (wollene Puppen beim Larenfeste) 2, 161. pilentum 1, 47. pileus 1, 106. 137. pilum 3, 269. Bilge 1, 15. 60. 209.

Pinatothet 1, 198.

(Pincius mons 1, 215.) piscatores 1, 258. pisces 1, 59. piscina (Babebaffin) 1, 32. (Fischteich) 1, 124, 244. pistores 1, 64. pistrinum 1, 201. pittacium 1, 186. Plätze am Triclinium 1, 185. planipedes (= mimi) 1, 389. Plastit 2, 283. Plattitichsticterei 1, 98. plaustaratrum 1, 260. plaustrum 1, 101. 152. Plebejer 1, 36. 85. plectrum 1, 298. plumarii 1, 98. 148. pluteus, Bettlehne 1, 224. - Schuts= fdirm bei Belagerungen 3, 289. (poena culei 3, 209.) Potale 1, 210. Polizei, geheime 1, 34. pollinetor 1, 169. pollubrum 1, 234. Polster. schlechte 1, 43. -, ins Theater mitgebracht 1, 332. 346. polymita 1, 99. Pomaden und Salben 1, 321. Handel bamit 2, 333. 358. pompa Circensis 1, 334, 371. (Bomptinische Gumpfe 1, 2.) Pontifex maximus 2, 75. pontifices 2, 74. popa 2, 25, 42. popinae 1, 29. 82. Popularklagen 3, 221. porculatores 1, 258. porrum 1, 60. porta Capena 1, 11. - Libitinensis im Umphitheater 1, 360 — Salutaris 1, 12. Stercoraria 2, 155. Triumphalis 1, 341. 2, 41. portae des Lagers (praetoria u. de-

cumana) 3, 277.

portiseulus 3, 342. portitores 1, 1, 40. portoria 1, 40. 3, 53. Portraits 2, 252. Portraitstatuen 2, 281. portus Augusti bei Oftia 2, 317. - vinarius 2, 341. posen. Getränt ber Goldaten 3, 270. Poft, eine Urt Staatspoft 1, 45. postes 1, 194. postulaticii (Gladiatoren) 1, 396. postulatio im Gerichtswesen 3, 203. praecentor (Borfänger, Chordirector) 2, 308. praeciae, praeciamitores u. praecones ber Priefter 2, 113. praecinctiones im Theater 1, 345. praecones 3, 106. 203. Praefecti ber Motten 3, 349. Praefectus annonae 3, (62.) 110. — classis 3, 349. — fahrûm 3, 266. — praetorio 3, 111. 140. — urbi 3, 105. 136. - vigilum 3, 110. Frafecturen (Stabte) 3, 147. 171. (- bes Reichs in fpaterer Zeit 3, 181.) praeficae 1, 118, 172. praegustatores 1, 67. praepetes (Muguralvögel) 2, 225. praestigiatores 1, 365. praesul ber Galier 2, 89. praetentura, latera praetorii u. retentura im Lager 3, 278. Praetores 3, 104. ihre Bahl 3, 130. Praetor urbanus u. peregrinus (ihre Wirtsamteit) 3, 104. - ber Arvalen 2, 96. Prätorianer (2, 256. 371.) 3, 262. - ihre Cascrue (eastra praetoria) **3**, 262. praetorium im Lager 3, 278. prandium 1, 4 43.

Preise ber Nahrungsmittel und anderer

Lebensbedürfniffe 3, 35.

2, 71.

Brieftertracht n. =infignien 1, 336. 2, 78. 79. 80. 89. n. j. w. primus pilus eter primipilus 3, 261. princeps inventutis 2, 250. 3, 115. - senatus 2, 244. 3, 100, 113. principes (hastati u. triarii) ber frii= heren Beit 3, 296. Pringenergieber 2, 10. 21. proceeton 1, 201. Proconsules, Statthalter von Provin= zen 3, 154. procurator ab epistulis 2, 7. — a libellis 2, 7. — a rationibus 2, 6. - monetae Caesaris 3, 6. - ber Stlaven 1, 17. 268. procuratores annonae u. alimentorum 3, 62. Procuratorenstellen in ben Provingen 2. 251. prodigia, ihre Deutung u. Guhnung 2, 199. prodigiatores 2, 199. professio ter Ainter 1, 279. programmata 1, 28. promagister ter Arvalen 2, 96. promulsis 1, 14 58. promus 1, 18. pronuba 1, 281. Prophet (Oberpriester ber 3fis) 164. Propraetores, Statthalter von Provingen 3, 154. prora 3, 33S. proreta 3, 350. prostibula 1, 325. protropus 1, 243, 256. Provinzen bes Reichs, ihre Verwaltung und Verfaffung 3, 153. -, senatorische und faiserliche, consulares u. praetoriae 3, 154. - in fpaterer Beit 3, 181. proxenetae (Commissionare) 2, 269. Prunttische 1, 126. 154. 205. psalterium 1, 300. Priefter, verschiedene Collegien berfelben psilothrum 1, 323. psittaci 2, 327.

(Ptolemans Philopator, fein Riefenschiff | 3, 342, 367.)

pubertas 1, 306.

publicani 1, 38. 3, 61. ibre societates 3, 61. 84.

puellae Faustinianae 2, 39.

pueri (Etlaven) 1, 63. 67. Puffipiel eine Art von 1, 191.

pugilatus 1, 273.

pugiles 1, 343. 378.

pugillares 1, 46.

pugio 1, 114. 3, 269.

pullarii 2, 113.

pullati 1, 355. 391.

pulpitum 1, 344. 379.

puls 1, 3.

pulvicaria 1, 96.

pulvinar im Circus 1, 333.

pulvinus 1, 380.

pumiliones 1, 67.

Puppen ber Kinder, ben Laren geweiht 1, 250.

- beim Argeeropfer u. bem Larenfeste 2, 160. 161.

Puppenspieler 1, 30.

puppis 3, 338.

Purpur, Burpurfabrifen 1, 155.

- und Purpurftoffe (Santel bamit) 2, 328. 350.

Purpurjärbereien 2, 328. 350. purpurissum 1, 320.

putatores 1, 257.

puteal (Blitgrab) 2, 201.

puticuli 1, 168.

pyrgus 1, 189.

pyrrhicha 1, 349. 358. 2, 37.

— militaris 1, 388.

Pythagoreer, Dreied ber 2, 216.

quadra panis 1, 58. quadrans, Münze 1, 31. 85. 3, 2. Maß 3, 8. 10. Gewicht 3, 14.

quadrantal 3, 11.

quadratarii 1, 151.

quadrigatus (Denar) 3, 5.

quadridens 1, 261.

Quabriremen 3, 365. 368.

quaestiones perpetuae und extraordinariae 3, 200. 229.

- -, Bergang in ihnen 3, 201.

Duäftoren 3,107. in ben Provingen 3,156. quaestum facere (corpore) 1, 325. quaestorium im Lager 3, 278.

Quarré 3, 275.

quartarius 3, 12.

quatuorviri aediles 3, 149.

→ viarum curandarum 3, 111.

-, Magistrate ber Colonien u. Muni= cipien 3, 149.

quinarius 3, 4. 5.

quincunx 3, 11.

Quindecimviri sacris faciundis 2, 53. Quinquatrus 2, 144.

- minores over minusculae 2, 156, quinquennales (Cenforen) in ben Co= lonien u. Municipien 3, 150. 176.

# 91.

Räuchern bes Weins 1, 188.

Rauchpjanne 1, 336.

rallum 1, 260.

Ramnes 1, 36.

Rafirmeffer 1, 327. rastrum, rastrellum 1, 261.

rationalis (Miinzmeister) 3, 24.

Ravenna, Kriegshafen zu und Flotte barin 3, 337.

Rechentafel 1, 303.

Rechemunterricht 1, 272. 303.

Mechtsgelehrte 2, 260. — Schulen ber= felben 2, 261.

recognitio equitum 1, 90.

reda 1, 6.

redarii **1**, 151.

reduviae 1, 326.

Regia, alte, beim Bestatempel 2, 75.

regifugium, eine Opferhandlung 2, 78. Regina sacrorum 2, 78.

Regionen ber Stadt 1, 11.

regiones suburbicariae 3, 135.

Reichthum ber Römer 1, 16. 63. 19. 245. 3, 37.

reiectio der Geschwornen 3, 202. 230.

Reifenspiel 1, 300. Reisegepränge 1, 6. 50. Reisekoffer 1, 47. Reisewagen 1, 47. Reiterei ber Römer 3, 264. relegatio 3, 210. Reliefs 2, 280. remancipatio 1, 279. remi 3, 341. 366. remiges 3, 341. 366. repagula 1, 217. repesitorium 1, 14. 57. repotia 1, 319. repudium (u. divortium) 1, 279. 312. restes 1, 204. retentura im Lager 3, 278. retiarii, Glabiatoren 1, 358. 395. reticulum 1, 250. retinacula (Edijistane) 3, 340. Rex sacrorum over sacrificulus 2, 78. Rhabarber 2, 346. Rhetoren 1, 273. 2, 258. Ribetorenschnien 2, 258. 299. Rhetorit, Betreibung berfelben 2, 299. rhombus 1, 59. rica 1, 163. ricinium 1, 111. 163. Riemer 1, 96. Riesenschiffe 3, 367. Ringe 1, 90. 275. 289. Ringer, Ringfampf 1, 343. Ritterstand 2, 248. (- in ben Colo= nien u. Mimicipien f. Augustales.) Rohrseder 1, 76. Robstoffe (Santel bamit) 2, 324. Rom, erfter Ginbrud von 1, 11. (Roseins, Schanspieler 1, 347.) Rosinenwein 1, 142. rostra 3, 345. an ber Rednerbiihne 1, 174. 3, 345. rudentes, Tanwert 3, 340. 364. Ninder 3, 341. 366. Ruderbänke 3, 342. Nuterer 3, 341. 366. Rinberschiffe 3, 341. 367. rudicula 1, 233. rudis (Rappier) 1, 393.

runcatores 1, 275. rutabalum 1, 212. 233. rutrum 1, 262.

# €.

saccus (ter Relterfeihe) 1, 243. 256. sacella 2, 64. sacra publica, privata, popularia, gentilicia 2, 60. sacrarium 1, 204. 222. sacramentum ber Solbaten 3, 298. sacromarii 1, 147. Gänften 1, 9. Sänftenträger 1, 18. 65. Sänger 2, 288. Sängerinnen 2, 259. 309. Garge 1, 120. 176. Cättel 1, 145. Gänlenordnungen 1. 381. 2, 275. Saffian (Santel bamit) 2, 325. sagae 1, 270. sagmina ber Tetialen 2, 91. sagum 1, 105. 156. Saiteninstrumente 1, 297. Salat 1, 4. Salben, bas, im Bate 1, 56. im Cireus 1, 343. Salbenfabritation u. =handel 2, 333. Salii (Palatini u. Agonales) 1, 336. 2, 88. salinum 1, 15. saltuarii 1, 255. saltus, Flächenmaß 3, 10. Salve auf ben Thurschwellen 1, 102. 194.

— ben Eintretenben von Bögeln 311= gernfen 1, 216. Salggewinnung 2, 323.

Salzhanbel, Salzhänbler 1, 142. 2, 323.
Salzwerte 3, 53.

sambuca, Saiteninfrument 1, 299.

-, Fallbriide 3, 290.

Samnites, Gladiatoren 1, 358. 394. sampsa 1, 242.

Sanbalen 1, 107. - bei Tifche abgelegt Schlänche f. Weinschläuche. 1, 12. sandalarii 1, 164. sandapila 1, 168. Sandarady 2, 327. sapa 1, 142. sarcinatores, sarcinatrices 1, 163. sarcophagi 1, 121. sarcophagus lapis 1, 176. sarracum 1, 101, 152. sarritores 1, 257. sartagines 1, 211. sartores 1, 257. satores 1, 257. Sattelbeden 1, 145. Sattler und Riemer 1, 96. Saturnalia 2, 156. (Satyripiele 1, 353.) sealmi am Schiffe 3, 341. 365. scabillarii 2, 270. scabilli (scabelli) 2, 290. 310. scalmi am Schiffe 3, 365. scalprum librarium 1, 24. scamnum, scabellum 1, 204. scapha (Rahn, Nachen) 3, 348. 374. scaphium, Trintgefäß 1, 231. scarus 1, 59. scena im Theater 1, 346. Schachspiel, eine Art von 1, 191. Schafwolle (Handel bamit) 2, 324. Echalen 1, 208. Edalthiere 1, 58. Schanspieler 1, 347. 383. Scheidung f. Chescheidung. Schenfungen an tas Bolt 3, 57. 80. Schullehrer 1, 301. Schiffbauholz (Sandel bamit) 2, 343. Schiffbriichige als Bettler 2, 252. Schiffe, ihre verschiedenen Arten 3, 347. - ihre Bestandtheile 3, 338. ihre Geräthichaften 3, 344. ihre Ramen Schweinezucht 1, 78. 3, 344. 369. ihre Bemannung 3, 348. Schifffahrt 3, 336. Schiffsichnabel 3, 345. Schilde 1, 114. (Schildtrötschale als Kahn 3, 360.)

Schinkenhandel 2, 316.

Schleier 1, 111. Schlöffer 1, 194. 217. Edloffer 1, 147. Schlüssel 1, 215. Edminten 1, 285. 320. Schmud, weiblicher 1, 288. Edmudfästeben 1, 287. Schneden egbare 1, 14. 58. Echneiter 1, 163. Ednellmage 1, 212. Schönheitsmittel 1, 286. Handel bamit 2, 334. Schöpftelle 1, 15. Schooshündchen 2, 327. 348. Schränfe 1, 206. Schreiber 1, 12. 15. 3, 106. 134. 2c. Edyreibeapparat 1, 24. 76. Schreibsedern 1, 24. 76. Schreibgriffel 1, 46. Schreibtafeln 1, 46. Schreibunterricht 1, 302. Schreibzenge 1, 76. Schriftrollen 1, 24. Schriftstellerhonorar 1, 75. Schüler 1, 21. Schiffeln 1, 208. Schuhe, Schuhwerf 1, 106. Schuhmacher 1, 111. 164. Schulen 1, 272. 301. f. auch Elemen= tar:, Philosophen=, Recht8:, Rhe= torenschulen u. f. w. Schulferien 1, 272. 302. Schulgeld 1, 301. Schwämme (zum Abmischen) 1, 202-- f. Pilze. Schweinefleisch 1, 25. Schweinemarft 1, 25. Schwerter 1, 114. .Schwertertang 1, 187. Schwertfeger 1, 147. Schwertkoppel 1, 114. Schwitzbad 1 33. scomber 1, 59. Schlachtordnung, stellungen 3, 283. scopae 1, 233.

scorpiones, Anuten 1, 65. - Wurfgeschüte 3, 292.

scorta 1, 327.

scribae 1, 12. 15. 3, 106. 134.

scrinia 1, 227.

scripulum, Gemicht 3, 10. 14.

sculponeae 1, 20.

scutellae 1, 229.

scutica 1, 303.

scutulatae vestes 1, 99.

scutum 1, 114.

scyphus 1, 210.

secespita 2, 75, 107.

secutores, Glatiatoren 1, 358. 395.

Ceefampf 3, 350.

Geemefen 3, 336.

Eegel 3, 339. 362.

Cegelstangen 3, 339. 361.

segestria 1, 96.

segmenta an Kleitern 1, 110. 162.

segmentarii 1, 162.

Geibenhändler 1, 162.

Ceibenftoffe 1, 161. Santel bamit 2, 325.

Ceife (tauftifche) 1, 324.

Ceingefäße 1, 156.

Ceilerwaaren 2, 330. 352.

Geiltänger 1, 8.

sella curulis 1, 174.

- gestatoria 1, 9.

— meritoria 1, 29.

sellae 1, 204.

— familiaricae 1, 222.

semaureus (halber Golbbenar) 3, 6.

seminarium Senatus 2, 264.

semis, Münze 3, 2. Maß 3, 8. Ge= wicht 3, 13.

semuncia, Münge 3. 8. Gewicht 3, 14. senaculum 3, 99.

Cenat in ter Kaiferzeit (seine Befug= silicarii 1, 151. nisse) 3, 96. 123.

Senatorenftand 2, 242. fein Reichthum **2**, 245. 265.

Cenatsfigungen, orbentliche n. außer= ordentliche 3, 99. Bahl ber gur sinus ber Toga 1, 103. Abstimmung nöthigen Genatoren 3, 125. Arten ber Abftimmung

3, 100. 126.

senatus consulta 3, 97, 122.

Seplasia, seplasiarii 2, 359.

Septa Iulia 1, 26. 78.

sera 1, 217.

Sericae vestes 2. 352.

sericarii 1, 162.

serra, Edlachtstellung 3, 256.

servi ordinarii u. vulgares 1, 17. vgl. Sflaven.

Servietten 1, 13. 57.

Sestertium, Hinrichtungsort 3, 209.

sestertius, Münge 1, 27. 81. 3, 4. 5.

- Längenmaß 3, 9.

Seviri ber Angustalen 3, 151, 179.

sexcunx, sescuncia, Minge 3, 8. Gewicht 3, 14.

sextans, Minge 3, 2. Gewicht 3, 14.

sextarius, Mag 1, 210. 3, 12.

sextula, Maß 3, 11. Gewicht 3, 14.

sicilicus, Minge 3, 5. Gewicht 3, 14. Giegel 1, 46.

Siegelerte 1, 46.

Giegelringe 1, 90.

sigilla, sigillaria 1, 95. 2, 160.

Sigillaria, Edlug ber Caturnalien 2, 159.

Sigillarftrage 2, 159.

sigma 1, 14.

signa impetrita u. oblativa bei ten Angurien 2, 196.

- beim Seere 3, 265.

signiferi 3, 265.

Signinum opus 1, 153.

Silberarbeiter 1, 79. 2, 331.

Gilberhantel 2, 326.

Gilbermungen 3, 5. ihr Werth 3, 23.

Gilbermaaren 2, 331.

Zilbermährung 3, 4.

siliqua, Cewicht 3, 14.

silphium 2, 346.

simpulum oter simpuvium (Tpjerschale) 2, 78. 107.

-, Mifchgefäß 1, 211. 231.

siparium im Theater 1, 346.

siphones 1, 53.

sistrum 2, 164, 189. siticines 1, 115. Gittenlofigfeit f. Unfittlichfeit.

situlae 1, 212.

Einen, bas, bei Tifche 1, 57.

Etlaven 1, 17. Alaffen u. Berrichtun= gen 1, 17. 63. Menge 1, 19. 66. Noft 1, 20. 70. Tracht 1, 20. Mamen 1, 63. Etrafen 1, 65. Preife u. Bertauf 1, 27. 51. ibr contubernium 1, 20. ihr peculium 1, 20.

- auf tem Lanbe 1, 244.

Etlavenhandel, Etlavenhändler 27. 80.

Stulptur 2, 278.

smegma 1, 256. 320.

socci 1, 107.

socii navales (Matroien) 3, 345.

Sodales Augustales 2, 96.

- Titii 2, 95.

Cobien f. Candalen.

solarium 1, 194. 215.

Cold ter Solbaten (2, 256. 271.) 3, 58. 81. 82.

Soldaten, ihre Kleidung 3, 267.

— ihre Bewaffnung 3, 268. 297.

- ibre Berpflegung 3, 270.

- ihre Bestrafung 3, 272.

- ihre Belohnungen 3, 273.

- ihre Bermendung in Friedenszeiten 3, 283.

soleae 1, 107.

solearii 1, 164.

solium 1, 196. 205.

Connenichirme 1, 111.

Connenuhren 1, 179.

Corbiften 2, 301.

sortes (Loosorafel) 2, 206.

Spargel 1, 60.

sparsiones im Theater 1, 351. 388.

sparteoli, Spettname ber vigiles 3, 263.

Spartum, Gewebe baraus u. Sandel bamit 2, 326.

spectio bei ben Auspicien 2, 127.

specularii 1, 149.

Speisen 1, 3. 14. 58.

Speifesaal, simmer 1, 13.

sphaeristerium 1, 33.

Spiegel 1, 147, 207, 227.

Spielzeug 1. 272. 300.

Spiegrnthenlaufen, eine Art von 3, 272.

spina im Circus 1, 332.

— alba 1, 319.

— fullonica 1, 143.

spinther 1, 327.

splenia 1, 320.

spoliatorium 1, 361.

sponda 1, 204. 224.

sponsalia 1, 275.

sportula 1, 72.

spuma caustica ober Batava 1, 324.

Staatsamter (magistratus) 3, 102.

Staatsansgaben 3, 56.

Staatscouriere 1, 93.

Staatseinnahmen 3, 49. 77.

Staatsgefängniß 3, 210.

Staatsbaushalt 3, 45.

Staatspost 1, 45. 3, 61.

Staatsreligion 2, 50.

Staatsverfaffung 3, 90. Staatsvermaltung 3, 145.

Staatsmagen 1. 7.

stadium 1, 376. 3, 9.

Städte, verschiedene Urten berfelben 3,

Stände, die brei 2, 242.

Stallbediente 1, 65.

statera 1, 212.

stationes von Rechtsgelehrten 2, 261.

Statuen von Bronze 1, 96. von Mar= mor 1, 100. von Thon 1, 144.

Menge berfelben in Rom 2 279. 304.

Steinbrecher 1, 151.

Steinhandel 2, 323. Steinhauer 1, 151.

Steinschneider 1, 147.

Steinsetzer 1, 151.

stelis (Wimpel) 3, 343. 369.

Stellmacher 1, 101.

Stenermann 3, 341. 35 0.

Stenern 3, 49.

Steuerrnter 3, 341. 365.

stibadium 1, 57.

stibium, stimmi 1, 286. 321.

Stiderei 1, 95. 145.

Sticfeln 1, 107. 159.

stilus 1, 46.

Stimula 2, 151. 181.

in ben Gerichten 3, 205.

stiva 1, 259.

Stock ber Centurionen (von Weinrebe) 3, 269.

Stoijche Philosophie 2, 353.

stola 1, 109.

stolachus 3, 375.

Strafgelter 3, 55.

stragula 1, 204.

Stragen ber Ctabt 1, 11.

 – tes l'agers (via praetoria, principalis n. sagularis) 3, 277.

Stragenbeleuchtung fehlt 1, 144.

Stragenbettler 1, 2. 10. 74.

Stragenleben 1, 21.

Strafenranber 1, 9. 53.

strenae 2, 135.

strigae, Dämonen 2, 211.

-, Beltreihen 3, 277.

strigilis 1, 85. der Athleten 1, 378.

stromatarii 2, 270.

strophiarii 1, 163.

strophium 1, 111.

structor, bei Tafel 1, 65.

structores, Maurer 1, 184.

struppi am Schiffe 3, 365.

Stühle 1, 205.

Stundenrechnung 1, 44.

Sturmbod (Manerbrecher) 3, 288.

Sturmleitern 3, 288.

Stuger 1, 22.

suarii 1, 258.

subligar 1, 106.

subpraefectus vigilum 3, 263.

subucula 1, 104. 110.

subulci 1, 255.

Suburra 1, 33.

succidanca hostia 2, 55.

sudarium 1, 103.

sudatorium 1, 33. 56.

suffibulum 1, 372. ber Bestalinnen 2, 54.

suffimenta (Sühnmittel) 2, 169.

(Suovetaurilia 1, 259.)

supparum (ober supparus) Franengewant 1, 110. Segel 3, 340. 363.

supplicatio 2, 55.

suspensurae 1, 56.

sutores, sutrinae 1, 164.

Sympathetische Zaubermittel 2, 215.

symphoniaei 1, 127.

synthesis 1, 106. 157.

Syria dea 2, 62.

syrinx 1, 172, syrmata 1, 385.

# $\mathfrak{T}$ .

tabellae 1, 46.

tabellariae naves 3, 347.

tabellarii 1, 18. 45.

— publici 1, 45. 93. 139.

tabernae, Wirthshänser 1, 1. 3. 82. Kausläden 1, 26.

- argentariae 1, 30. S3.

tabernacularii 2, 270.

tabernaeulum der Angurn 2, 196.

— bes vorsitzenden Magistrats bei ben Comitien 3, 92.

tablinum 1, 197. 220.

tabulae nuptiales 1, 316.

tabularium, tabularii in ben Provinzen 3, 63.

tabulatum, Schiffsverted 3, 339.

Tactschlagen mit ben Schuhiohlen (scabilli) im Theater 2, 290. 310.

— mit einem Hammer (portisculus) auf ben Ruberschiffen 3, 342.

Täfelwert ber Deden 1, 180.

Tängerinnen 1, 8, 31, 131, im Theater 1, 350.

— aus Megypten u. Eprien 1, 31. 54.

- ans Gabes in Sispanien 1, 52.

Tajelgeschirr 1, 205.

Tafelmusik 1, 185.

Tagereifen 1, 1. 41. 3u Echiffe 3, 368.

412 Tagesstunden 1, 44. talassio 1, 258. 315. tali 1, 189. Tangunterricht 1, 271. tapeta, tapetia 1, 225. τάριγος 2, 315. 338. (Tarpejifcher Felfen 3, 209.) (Tarruntins Baternus, Procur. ab epistulis 2, S. 20.) Tafdenfpieler 1, 365. 399. Taidentücher 1, 103. Tanbenschläge, Tanbengucht 1, 241. 254. Taurobolium bes Mithrascultus 2, 162. Tanwert, 3, 340. tectores 1, 185. tegulae 1, 145. Teigmasten 1, 7. (285.) temo (am Pflnge) 1, 259. Tempel (templa, aedes) 2, 63. Gat= tungen u. Bauart berfelben 2, 64. Beschreibung eines Prachttempels 2, 69. Tempeldiener verschiedener Urt 2, 113. templum ber Augurn 2, 196. - Pacis 2, 69. Tenne 1, 262. tensae 1, 337. tepidarium 1, 32. S6. terebra, Manerbohrer 3, 288. teruntius 3, 14. tessellarii 1, 151. 185.

tesserae 2, 141. 175. Würfel 1, 190. tessera, Eintrittsmarke 1, 7. 345.

alimentaria 3, 57.

- frumentaria 3, 57, 79.

— hospitalis 1, 5.

-, Parole beim Beere 3, 281. tesserarii beim heere 3, 282. testudinatum (atrium) 1, 219.

testudo, Kampfstellung 3, 275. 322. - Belagerungsmaschine 3, 288. 289.

— Schiffsbauch 3, 338.

arietaria 3, 255.

tetrastylon (atrium) 1, 219. thalamitae, Ruberer 3, 366.

Theater 1, 344. 379.

- bes Balbus n. Marcellus 1, 379.

- bes Pompejus 1. 344.

Theatereoftum 1, 348.

Ebeaterbeeorationen 1, 346.

Theatermasten 1, 348. 384.

Thericleum poculum 1, 210.

thermae 1, 31.

Thenerung 1, 35.

Thiere, abgerichtete 1, 366.

Thieraarten 1, 15.

Thierheten u. Thierfämpfe im Umphi= theater 1, 362. 399.

Thoubildnerei 2, 332.

Thonwaaren 1, 95. 145. Handel damit 2, 332.

thoracium (Mastforb) 3, 339. 361.

Thraces, Gladiatoren 1, 358. 394.

thranitae, Ruberer 3, 366.

Thüren 1, 194. 217.

Thürhüter 1, 18. 64.

Thürschlöffer 1, 217.

thyrsus 1, 224.

Tiberfluß, Saupthandelsstraße Roms 1, 317.

Tibertähne, -flöße 3, 374.

tibiae 1, 171.

tibicines 1, 171. bei ben Opfern 2, 56. 103.

(Tibur 1, 235.)

Tinte 1, 24, 76.

Tintenfaß 1, 76.

tirocinium angehender Redner 1, 307.

Tische 1, 205.

Tischler 1, 151.

Tischopfer 1, 16.

Tischtücher 1, 57.

Tities 1, 36.

tituli in ben Lupanaren 1, 290. 328. titulus der Bücher 1, 24.

— ber Stlaven 1, 28.

Töpferei 1, 95. 143.

toga u. Art, wie sie getragen wird\_1, 102. 152.

- ber Buhlbirnen 1, 110.

— picta 2, 29.

toga praetexta ber Anaben 1, 73. | (Tributcenturien 3, 95.) ber Mäbden 1, 162.

- virilis, Unlegen berfelben 1, 274.

Toilette einer Römerin 1. 284.

Toilettenfästchen 1, 285.

tolleno, Belagerungsmajdine 3, 290.

tomacula 1, 78.

tonsillae 3, 340.

tonsores 1, 67. 140.

tonstrinae 1, 140.

topiarius 1, 238. 253.

torale 1, 204.

torenlaria 1, 241.

toreulatores 1, 258.

Torentit 1, 97.

tormenta (Gefchiit) 3, 287. 290.

tornatores 1, 151.

torques gur Belohnung von Solbaten

Tortur (ber Stlaven) 1, 324. 3, 205. (Freigeborner 3, 235.)

torus f. lectus.

trabea 1, 336. 371. ber Augurn 2, 87.

Tragbetten 1, 9.

Tragödie 1, 347.

Tragsessel 1, 9.

trahea 1, 245, 262.

Train bes Heeres 3, 275.

transtra 3, 342.

transvectio equitum 1, 89. 2, 250.

trapezophoron 1, 184.

traphex 3, 360.

Tranerkleiber 1, 119. 174.

Tranerzeit der Wittwen 1, 314.

Traumbiicher 2, 204.

Traumbentung 2, 203.

Treibhäuser 1. 239.

(Tres Tabernae 1, 10.)

tressis, Münze 3, 3.

Tresterwein 1, 243. 256.

triarii (hastati u. principes) in friihe= rer Beit 3, 296.

tribulum 1, 245. 262.

Tribuni militum 3, 261.

- plebis ber Kaiserzeit 3, 106.

Tribus, Tributeomitien 3, 94. 120.

tributum agri ober soli und capitis 3, 49.

trieliniarcha 1, 65.

tricliniarii 1, 18.

trielinium 1, 13. 56. Plate baran 1,

tridens ber Techter 1, 116.

triens, Minge 3, 2. Maß 3, 8. Gewicht 3, 14. Trinfglas 1, 210.

trierarchus 3, 349.

trigon 1, 246, 263.

trimodium, Maß 3, 13.

Trinfgefäße 1, 210.

Trinkmeister 1. 158.

Trintspriiche f. Gefundheiten.

Trintstuben 1, 4.

Trinktische auf ben Stragen 1, 26.

triplex aeies, Marschcolonnen 3, 275. tripodes 1, 206. 211.

tripudium 2, 198.

Triremen, gewöhnlichste Art ber Krieg8= schiffe 3, 339. 341.

Triumph (Allgemeines barüber) 2, 31.

- fleiner (ovatio) 2, 33.

- bes Dt. Aurel u. Berus 2, 26.

Triumphzug (Beschreibung) 2, 27.

triumphalia ornamenta 2, 34. 46.

Triumviri capitales 3, 209.

- monetales 3, 4.

trochus 1, 300.

Trojanische Gan 2, 159.

Trompeten, Trompeter 1, 172.

tropaea 3, 273.

Trüffeln 1, 60.

trulla, Schöpftelle 1, 15. Potal 1, 210.

trulleum 1, 234.

tuba, tubieines 1,172. - beim Seere 3, 266.

Tubilustrium 2, 144.

Tullianum 3, 210.

tunicae 1, 104. tunica laticlavia u. angustielavia 1, 104. — palmata 2, 29. — recta ober regilla 1, 307.

tunicopallium 1, 161.

turbo 1, 300. turibulum 2, 107. turres, Belagerungsthürme 3, 289. - auf Rriegsschiffen 3, 345. 371. turmae ber Reiterei 3, 264, 295. Tuscanicum (atrium) 1, 219. tutela ter Ediffe 3, 344. tutulus 2, 322. tympanum, Tambourin 1, S4. Scheibenrad 1, 101.

## II.

Uhren 1, 178. ulna (Elle) 3, 7. 25. umbella 1, 111. umbiliei ber Schriftrollen 1, 25. umbo ter Toga 1, 103. Umfang von Rom 1, 55. uncia, Minge 3, 2. Mag 3, 8. Ge= wicht 3, 14. unctor 1, 67. unctorium 1, 33. S6. Ungeziefer ber Wirthshäufer 1, 3. unguenta 1, 321. unio (eine Perle) 1, 326. univirae 1, 314. Unfittlichfeit 1, 4. S. 31. 34. 267. 295. Unterhaltung bei Gastmählern 1, 178. Unterricht 1, 271. 302. in ber Dicht= funft 2, 297., ber Musit 2, 289., ber Philosophie 2, 292. 295., ber Rechtstunde 2, 261., ber Rhetorif 2, 258. 299. urcea 1, 213. 234. Urfunden als Beweismittel vor Gericht 3, 204. 234. urna, Hohlmaß 3, 12. Waffergefäß

# $\mathfrak{B}.$

1, 212. urnarium 1, 212.

ustrinum 1, 119.

utricularii 1, 145.

vadimonium 3, 214. valetudinarium (Militärlazareth) 271. 279.

vallnu bes lagers 3, 2.79 vanga 1, 261. vannus 1, 245. 263. — mystica 2, 167. 190. valvae 1, 194. 217. vasa diatreta 1, 100. - murrhina 1, 15, 61, vascularii 1, 79. 83. 2, 270. Bafen, gemalte 1, 95. 2, 332. 355. vates ber Salier 2, 89. vela ber Schiffe 3, 339. 362. - im Theater 1, 346. 380. venationes im Amphitheater 1, 362. venatores 1, 258. ventilaria 1. 245. ventralia 1, 258. Benuswurft beim Bürfelfviel 1, 135. 189-Berbannung 3, 210. verbenae, beilige Arauter 2, 91. Verbenarius ber Fetialen 2, 92. Berbrennung der Leichen 1, 120. 177. Verjahren in iure n. in indicio 3, 213, Berlobung 1, 275. Berlobungering 1, 275. Bermögen reicher Römer f. Reichthum. vernae 1, 17. Berschluß ber Thiren 1, 94. 217. Verschwendung 1, 35. 3, 37. Berfteigerung bei Concursproceffen 3. 220. (vgl. Anctionen.) veru 1, 211. Bernrtheilungen ad bestias, ad gladium, ad metalla 3, 209. 210. (Berns, Lucius 1, 93. 2, 35.) Berwaltung ber Staatseinnahmen und Unsgaben 3, 62. vespillones 1, 168. Beftalinnen 1, 337. 342. 372. 2, 81. Vestalis maxima 2, 82. Vestalia, Fest ber Bestalinnen 2, 154. Bestatempel 2, 155. usus (usu in manum convenire) 1, 276. vestiarii 1, 152. vestibulum 1, 194. 216. vesticeps (n. investis) 1, 307. vestispica 1, 18. 3, veterinarium (Thierlagareth) im Lager 3, 279.

vexilla veteranorum 3, 265. vexillarii 3, 265. vexillum 3, 265. Via Appia 1, 2. — lata 1, 26. viatores ter Priefter 2, 113. ber Magiftrate 3, 106. vicarius (servus) 1, 17. 63. vicesima hereditatium 3, 51. 63. - manumissionum 3, 63. 64. victimae (u. hostiae) 2, 56. victimarii 2, 28. 42. victoriatus (Minge) 3, 5. 23. vieus 1, 247. 264. 3, 167. Diebhantel 2, 317. Diebhändler 1, 141. 2, 317. vigiles (nocturni) 1, 62. 3, 263. villa 1, 236. — publica 3, 92. villicus 1, 240. vindemiatores 2, 257. vindicta 1, 92. vineae, Echntbacher bei Belagerungsarbeiten 3, 259. vinitor 1, 257. vinum Caecubum 1, S. 51. Falernum 1, 6. 49. Faustianum 1, 189. Massicum 1, 49. Setinum 1, 16. virgatae vestes 1, 99. viridarium 1, 199. viridarius 1, 253. vittae crinales 1, 281. 325. vitrarii 1, 145. vivarium 1, 15. Logelichau 2, 197. Bögel babei als alites n. oscinae, als inferac u. praepetes u. j. w. 2, volema 1, 62. Voltsjahl von Rom 1, 28. 82. volsella 1, 323. volumen 1, 24. vomer, voinis 1, 259. vomitoria im Circus 1, 331.

Borbebentungen, boje 2, 202.

Voreffen 1, 14. 55.

Borhänge im Theater 1, 346. 351. Borleser 1, 50. Borreiter 1, 6. Borschieber 1, 15. Botivbilder 2, 282. vulva des Schweins, Lieblingsspeise

### W.

1, 78.

Maaren (fofibare) 1, 27. Waarenmäfler 2, 253. 269. Waarenipeider 2, 253. 317. Wachshandel u. Wachsverbrauch 2, 321. Wachsterzen als Saturnaliengeschent 2, 155, 154. Bachstäfelden zu Briefen 1, 5. 45. Barmemajdinen 1, 211. 232. Waffen für Arieger 1, 112. 3, 265. — für Gladiatoren 1, 115. Waffenfabritation n. = hantel 2, 331-Waffenhandlung 1, 111. Waffentang 1, 335. 388. Wage 1, 212. Wagen f. Fuhrwerte. Wagenbauer 1, 101. 151. Wahrsagung 2, 193. Walter 1, 94. 142. Wall bes Lagers 3, 279. Wandmalerei 1, 180. Wajchbeden 1, 213. 234. Wasch= u. Wassergefäße 1, 212. Wajjerleitung, Appische 1, 11. Wajjerorgeln 2, 290. Waisernhren 1, 179. Weberei 1, 99. Wechsel, ten Römern unbefannt 3, 47. Wechsterbuten 1, 30. Wegmaße 3, 8. Wehrgehänge 1, 114. Weine Statiens 1, 141. (vgl. vina.) - griedische u. j. w. 1, 141. 2, 322. Wein, burd Gis gefühlt 1, 157. Weinbereitung 1, 243. Weinfässer 1, 186.

Weinflaschen 1, 210. 231.

Weinhantel 1, 141. 2, 322.

Weinpreise 2, 322. 342.

Weinschläuche 1, 26.

Weinschäufe (ambulaute) 1, 26.

Weißborn (Gadeln barans) 1, 319.

2Betten 1. 192. 338.

Wettlämpfe 1, 338.

Wettlauf 1, 342.

Wettrennen 1, 338.

Widter (aries, Manerbrecher) 3, 288.

Wildpart 1, 15.

Wildprethandel 2, 318.

Wintelabrocaten 2, 260.

Wintelastrologen 2, 206.

Wirthshäuser 1, 1. 3. 42. 82.

Wirthshansschilde 1, 43.

Wirthschaftsgebäude (auf bem Lande) 1, 240.

Wischtücher 1, 58.

Wiffenschaften, Betreibung ber 2, 292. Wohlgerüche, Sandel bamit 2, 326.

Wohlthätigkeitsanstalten 3, 57.

Wohnzimmer 1, 198.

Wollenweberei, Sandel mit Wollen= maaren 2, 327. 349.

Wucher 3, 39.

· Würfelspiel 1, 134. 189. — an ben Saturnalien 2, 159.

Wirste 1, 25. 78.

Wunderthäter 1, 270. 2, 213.

Wurfscheibe (discus) 1, 273. 305.

 $\mathfrak{X}.$ 

Xystus 1, 203.

3.

Zähne, falsche 1, 48.

Zahl ber Gäste bei Gastmählern 1, 177. zythum 1, 142.

Bahlenfustem 1, 303.

Bahnärzte 1, 48.

Zahupulver 1, 321.

zancae 1, 159.

Banberei 2, 209.

Bauberinnen 1, 270. 296. 2, 212.

Banbermittel 2, 216.

Baubersprüche 2, 216. 237.

Baubermefen 2, 210.

Beitungen (eine Art von) 1, 93. 140.

Zelt ber Angurn 2, 196.

Belte ber Golbaten 3, 277.

Zeltgenoffenschaften 3, 304:

Bengenverhör 3, 204.

Bengschmiede 1, 147. Biegel, Biegelbacher 1, 145. 215.

Biegelbrennereien 2, 333.

Ziegenhaar Sandel mit Waaren bar= ans) 2. 328.

Bimmerleute 1, 151.

Zinn (Handel damit), Zinninseln 2, 326.

Binnober 2, 347.

Zinsfuß 3, 38. 46.

Belle 1, 40. 3, 53.

Bollbeamte 1, 1. 40. 3, 61.

zona 1, 281.

zopissa 3, 344.

zotheca 1, 201.

Buder burch Honig vertreten 1, 142,

Zünfte 2, 253. 270. 3, 96.

3werge 1, 19. 67.

Zwergtampf 1, 130. 396.

Bwiebad (Colbatenfoft) 3, 270.

Zwiebeln 1, 3.

(zygitae, Ruterer 3, 366.)





Title

# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

> Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

